

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

# Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



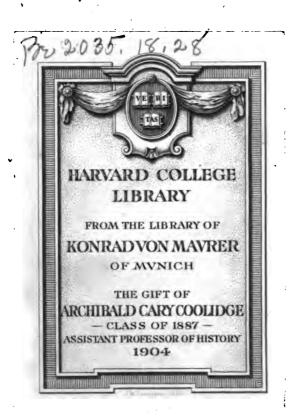

# Lord Mahon's Geschichte von England.

Sechster Banb.

# Lord Mahon's

# Geschichte von England.

Vom Frieden von Utrecht

bis gum

Frieden von Verfailles 1713 - 1783.

Deutsch von Dr. fr. Steger.

Sechster Banb.

Braunschweig, Drud und Berlag von George Bestermann.

1855.

75414.15
Por 2035, 18, 28

Harvard George Colored Gift or A. C. Society & July 16, 2004

(monument of the

# Inhalt des fechsten Bandes.

# Einundfunfzigftes Rapitel.

|                                | Seite | I                              | Geite |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|
| 1774.                          |       | Mugemeiner Congreß gu Bhila=   |       |
| Schlechte Rachrichten aus Ames |       | delphia                        | 15    |
| rifa                           | 1     | Seine erften Berfammlungen .   | 16    |
| Die Theefchiffe                | 2     | 3mei Barteien in Diefer Beit . | 16    |
| Tumult gu Bofton               | 3     | Briefe an Lord Dartmouth .     | 17    |
| Das Boftoner Safengejes        | 3     | Erflarung ber Rechte           | 17    |
| Frühere abnliche Befege        | 4     | Die Abgeordneten Carolina's .  | 18    |
| Die Magregel geht burch        | 5     | Abreffe an das Boll von Ca-    |       |
| Das Berfaffungegefes von Maf-  |       | nada                           | 18    |
| fachufette                     | 6     | Der "Sicherheite-Ausschuß" .   | 20    |
| Die "Broving Quebec"           | 7     | Die "Minuten-Manner"           | 20    |
| Burudberufung des Statthal-    |       | Auflofung des Parlaments in    |       |
| ters hutchinson                | 8     | England                        | 21    |
| Die "Dantees"                  | 8     | Reue Bablen                    | 21    |
| Lord Sandwich und Oberft       |       | Billes als Lordmayor           | 22    |
| Grant                          | 8     | Licentiat Glynn                | 23    |
| Lod Ludwig's XV                | 10    | 1775.                          |       |
| Borgange in Birginien          | 11    | Biederericheinen Chatham's im  |       |
| Feierlicher Bund und Berein .  | 12    | Parlament                      | 24    |
| Birfungen des Boftoner Safen-  |       | Er beantragt eine Abreffe an   |       |
| gesetzes                       | 12    | ben Ronig                      | 25    |
| Lager auf ber Boftoner Ge-     |       | Der herzog von Cumberland      |       |
| meindemiese                    | 13    | und Dr. Price                  | 27    |
| Berschanzung auf dem Bofton    |       | Unterredungen zwischen Chatham |       |
| Red                            | 13    | und Franklin                   | 27    |

|                                  | Geite   |                                  | Seite |
|----------------------------------|---------|----------------------------------|-------|
| Ernfte Berficherungen bes Lets:  |         | Busammentunft zwischen Frant-    |       |
| teren                            | 28      | lin und Lord Howe                | 36    |
| Chatham's Entwurf eines Ber=     |         | Lord North's Berfohnungsplan     | 37    |
| mittlungs=Befetes                | 29      | Ueble Aufnahme durch die Bed-    |       |
| Seine offene Sprache             | 30      | ford=Partei                      | 37    |
| Antwort bes Lords Sandwich       | 32      | Beschlusse beantragt durch Burte | 38    |
| Der Antrag wird gurudgewiesen    | 33      | Seine ausgezeichnete Rede        | 39    |
| Ueble Folgen Diefer Begebenheit  | 34      | Perioden von 1704 und 1774       | 39    |
| Ministerielle Streitigkeiten     | 35      |                                  |       |
| 3weiun                           | dfunfzi | gstes Kapitel.                   | •     |
| Der Binter in Maffachufetts      | 40      | Sein fruheres Leben              | 49    |
| Die Stockbridge-Indianer         | 41      | Sein Charafter                   | 50    |
| Expedition der brittifchen Trup- | •       | Er geht nach Massachusetts .     | 51    |
| pen nach Concord                 | 41      | Die brittischen Truppen zu       |       |
| Erftes Blutvergießen bei Leging= |         | Boston                           | 61    |
| ton                              | 42      | General Gage und Burgonne        | 62    |
| Rudjug ber Britten               | 43      | Bewegungen ber Amerikaner .      | 64    |
| "Dantee Doodle" und "Chevy-      |         | Schlacht vom Bunkershügel .      | 65    |
| Jagd"                            | 43      | Ihre Resultate                   | 68    |
| Oberft Jerael Butnam             | 44      | Briefe bes Generals Gage .       | 69    |
| Die Ameritaner blodiren Bofton   | 45      | Rede Patrick henry's             | 70    |
| Benedict Arnold                  | 46      | Berathungen des Congresses .     | 71    |
| Ticonderoga überfallen           | 46      | "Der Olivenzweig"                | 72    |
| Bufammentritt des zweiten Con-   |         | Geftellte Bedingungen            | 73    |
| greffes zu Philadelphia          | 47      | Beitritt Georgiens               | 74    |
| Antunft Franklin's               | 47      | Jagdhemden                       | 74    |
| Continental=Bapiergeld           | 48      | Beschreibung von Washington's    |       |
| Magregeln gur Errichtung einer   |         | Lager                            | 75    |
| Armee                            |         | Pulvermangel                     | 76    |
| Bafbington jum Oberbefehle:      | 48      | General Sage's Rudfehr nach      |       |
| haber ernannt                    | 49      | England                          | 78    |
| Dreiund                          | funfzi  | gstes Kapitel.                   |       |
| Deffentliche Meinung in Eng-     |         | Miffion Richard Benn's           | 80    |
| land                             |         | Ueble Aufnahme                   | 80    |
| Die Londoner Beborden            |         | Des Ronias Rebe                  | 81    |

|                                | Seite |                                  | Seite |  |
|--------------------------------|-------|----------------------------------|-------|--|
| Rudtritt bes Bergogs von Graf- |       | Miethung von Truppen in          |       |  |
| ton von den Geschäften         | 82    | Deutschland                      | 99    |  |
| Taftit der Opposition          | 83    | Bitterer Scherz bes Ronigs von   |       |  |
| Reue Parlamentebeschluffe      | 84    | Preußen                          | 100   |  |
| Lord Chatham's Krankheit .     | 84    | Kriegezug gegen Südcarolina      | 102   |  |
| Sein Sohn legt seine Officier= |       | Canada guruderobert durch die    |       |  |
| ftelle nieder                  | 85    | Britten                          | 103   |  |
| Brand der Stadt Falmouth .     | 86    | Berwendung der Indianer als      |       |  |
| Berfahren Lord Dunmore's in    |       | Bulfetruppen                     | 103   |  |
| Birginien                      | 87    | General Sowe trifft in Sandy     |       |  |
| Seine unverantwortliche Barte  | 87    | Soot ein                         | 105   |  |
| Die Ameritaner greifen Canaba  |       | Und vereinigt fich mit Lord howe | 105   |  |
| an                             | 89    | Beranberte Stimmung ber Ame-     |       |  |
| Expedition Arnold's            | 89    | ritaner                          | 106   |  |
| Angriff auf Quebec             | 90    | Flugschriften von Thomas Baine   | 108   |  |
| Montgomern's Fall              | 92    | Politische Predigten             | 109   |  |
| 1776.                          |       | Erflarung der Rechte in Birgi=   |       |  |
| Beichluffe bes Congreffes      | 92    | nten                             | 109   |  |
| Fortdauernte Blodade Boftons   | 92    | Silas Deane's Sendung nach       |       |  |
| Bafbington's Befchwerben       | 93    | Frankreich                       | 110   |  |
| Beschaffenheit ber englischen  |       | Uneinigfeiten im Congreß         | 110   |  |
| Truppen                        | 94    | Die Unabhangigfeit guerft burch  |       |  |
| Ihre Borbereitungen gur Bie-   |       | Lee beantragt                    | 111   |  |
| bereinschiffung                | 96    | Ein Ausschuß ernannt             | 111   |  |
| Ihre Abfahrt                   | 97    | Entwurf einer Erflarung          | 112   |  |
| Leiden der Lovalen             | 98    | Mit Berbefferungen angenommen    | 112   |  |
| Die Infurgenten pragen eine    | i     | Und formlich veröffentlicht      | 114   |  |
| Dentmunge                      | 98    | Allgemeine Betrachtungen         | 115   |  |
| 90:5.5                         |       |                                  |       |  |
| Vierundfunfzigstes Kapitel.    |       |                                  |       |  |
| Bashington in New-York         | 124   | Sie schiffen fich wieder ein .   | 128   |  |
| Briefe des Lord Home           | 125   | Brittische Friedensvorschläge .  | 129   |  |
| Die Britten landen in Long     |       | Ein Ausschuß ernannt durch       |       |  |
| Island                         | 126   | den Congreß                      | 130   |  |
| Schlacht von Brooklyn          | 127   | Unterredung mit Lord Some .      | 130   |  |
| Gefahr und Noth der Ameris     |       | Vorschlag zur Riederbrennung     |       |  |
| faner                          | 128   | von New-York                     | 131   |  |

| •                                     | Seite |                                 | Seite |
|---------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| Linien von haerlem                    | 132   | Rudjug ber Ameritaner           | 146   |
| Rew-Yort durch die Britten ein=       | 1     | Die "Sohne ber Freiheit" .      | 147   |
| genommen 1                            | 132   | General Lee gefangen genom:     |       |
| Brandftiftungeversuche 1              | 135   | men                             | - 148 |
| Provingielle Giferfüchteleien . 1     | 136   | Gefahr Philadelphia's           | 148   |
| Desorganisation ber ameritanis        | 1     | Borausficht Bathington's .      | 149   |
| fchen Armee 1                         | 136   | Sein Nachtmarich nach Trenton   | 151   |
| Der Barticheerer-Capitain 1           | 137   | Und leberrumpelung ber heffi=   |       |
| Langfame Dagregeln Des Con-           | l     | fchen Truppen                   | 151   |
| greffes 1                             | 137   |                                 |       |
| Sendung Frantlin's nach Frant-        |       | 1777.                           |       |
| reich                                 | 139   | Seine Stellung hinter bem Af-   |       |
| Bundesartifel                         | 139   | sanpint                         | 152   |
| Statthalter Morris 1                  | 140   | Underer Rachtmarfch             | 153   |
| Samuel Abaias                         | 140   | Ereffen bei Princeton           | 154   |
| Die loyale Minterheit im Con-         |       | Rew-Jersey durch die Ameritas   |       |
| greß 1                                | 141   | ner zurückerobert               | 155   |
| Borfchlage an ben Pringen Carl        | Ì     | Schluß bes Feldjugs             | 156   |
| Stuart                                | 142   | Moralische Einwirkungen von     |       |
| Pennsplvanien und bas Gintams         | - 1   | Bashington's Siegen             | 157   |
| mer=System 1                          | 143   | Beranterte Stimmung im Con-     |       |
| Bafbington in ben Beigen Cbe-         |       | greß                            | 157   |
| nen                                   | 144   | Sonderbare Anweifungen          | 158   |
| Befecht beim Chatterton-Sugel         | 144   | Die Englander in Rhobe 38=      |       |
| Die Englander befegen Rem=            |       | land                            | 160   |
| Jerfey                                | 146   |                                 |       |
| #ünfundfi                             | unfai | gftes Kapitel.                  |       |
| · · · · · ·                           | 160   | Feuer im Schiffswerft ju Ports- |       |
| • • •                                 | 161   | mouth                           | 165   |
|                                       | 161   | Brandstiftungeversuche ju Bly-  | 100   |
| Anrede des Sprechers an den           | 101   | mouth                           | 165   |
|                                       | 162   | Und zu Bristol                  | 165   |
| Schlechte Berwendung ber              | .02   | Johann der Maler                | 166   |
| · ·                                   | 163   | Seine Berbindung mit Silas      | 100   |
| Theilweise Suspenfion der has         |       | Deane                           | 167   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 164   | Sein Berbor                     | 168   |
| ACHALGATAMALANTE                      | 102   |                                 | 100   |

ŧa

Ċ

İ

Ŕŧ

# Inhalt bes fechsten Banbes.

|                                       | Seite                                      |                                   | Ceite |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| Und hinrichtung                       | 168                                        | Anfang bes Felbgugs               | 182   |
| Berbor bes Chrwurdigen 30:            | -                                          | Scharmugel bei Diribbletown       | 183   |
| hann horne                            | 169                                        | Einschiffung ber englischen Trups |       |
| Chatham im Saufe ber Bords            | 170                                        | pen                               | 184   |
| Sein Antrag auf Berfohnung            |                                            | Und Fahrt nach dem Glenstopfe     | 185   |
| mit Amerika                           | 170                                        | Schlacht vom Brandywine .         | 186   |
| Burudgewiefen im Parlament            | 173                                        | Die Englander ruden vor           | 187   |
| Franklin und Deane in Frank-          |                                            | Sie ruden in Philadelphia ein     | 187   |
| reich                                 | 174                                        | Fort Mifflin                      | 188   |
| Arthur Lee in Spanien                 | 174                                        | Schlacht von Germantown .         | 189   |
| Subsidie an die Bereinigten           |                                            | Angriff auf die Berte am De:      |       |
| Staaten                               | 174                                        | laware                            | 190   |
| Der englische Befandte in Paris       | 175                                        | Befuch Lafapette's in Redbant     | 192   |
| Rosciusto                             | 176                                        | Roth ber ameritanifchen Armee     | 193   |
| Der Marquis von Lafavette .           | 176                                        | Briefe Bafbington's an ben        |       |
| Sein Charafter                        | 177                                        | Congreß                           | 193   |
| Er reift nach Amerita                 | 180                                        | Seine gewaltfamen Befchlags       |       |
| Berglicher Empfang burch Bas          |                                            | nahmen                            | 195   |
| shington                              | 181                                        | Sein Lager im Schmiede:Thal       | 196   |
| Baron Steuben                         | 181                                        |                                   |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | . M. a. Gundar                    |       |
|                                       | ığınmıdı                                   | gstes Kapitel.                    |       |
| Feldjug bes Generals Bur:             |                                            | Er geht über den hudson           | 205   |
| gowne                                 | 197                                        | Erfte Schlacht auf den Behmus:    |       |
| Er nimmt Ticonderoga                  | 198                                        | Höhen                             | 207   |
| Und das Eduardsfort                   | 198                                        | Zweite Schlacht                   | 208   |
| Granfamteiten ber Indianer .          | 199                                        | Tapferfeit Benedict Arnold's .    | 208   |
| Tragifches Gefchid von Frau-          |                                            | Englische Berlufte                | 208   |
| lein Mac Rea                          | 200                                        | Burgonne's Rudzug                 | 209   |
| Energie ber neuenglischen Staa-       |                                            | Seine Stellung zu Saratoga        | 209   |
| ten                                   | 201                                        | Frau von Riedesel                 | 211   |
| General Gates                         | 202                                        | Lady Harriet Acland               | 211   |
| Riederlage von Bennington .           | 203                                        | Ein Kriegsrath                    | 212   |
| Bunehmende Berlegenheiten Bur-        |                                            | Unterhandlung mit General Ga=     |       |
| gopne's                               | 204                                        | te8                               | 213   |
| Seine Briefe an ben Staats:           |                                            | Bertrags:Bedingungen              | 213   |
| fecretair                             | 204                                        | Radrichten von RemaDorf .         | 218   |

|                                   | Seite  |                                  | Seite |
|-----------------------------------|--------|----------------------------------|-------|
| Unterwerfung ber Forts Mont:      |        | Chatham's große Rede             | 231   |
| gomery und Clinton                | 216    | Antwort Lord Sandwich's .        | 234   |
| Fernerer Rriegerath               | 217    | Chatham's zweite Rede            | 235   |
| Die Uebereinkunft abgeschlossen   | 217    | Ueber die Berwendung der In=     |       |
| Die englischen Truppen legen      |        | dianer                           | 235   |
| ihre Baffen nieder                | 218    | Die Wandtapeten                  | 236   |
| Großmuth Schupler's               | 219    | Lord Amberft's Zeugniß           | 238   |
| Truppengabl auf beiben Seiten     | 220    | Debatte bei den Bemeinen .       | 239   |
| Magemeine Betrachtungen           | 221    | Nachrichten von Burgopne's       |       |
| Feindselige Stimmung Bates'       |        | Uebergabe                        | 240   |
| gegen Bashington                  | 224    | Antunft Cord Betersham's .       | 240   |
| Bafbington's edles Benehmen       | 225    | Der lonale Beift ermacht         | 241   |
| Die Truppen Burgonne's mar-       |        | Beichnungen für neue Regimen=    |       |
| fchiren nach Daffachufette .      | 226    | ter                              | 241   |
| Ihre fcblechte Behandlung         | 226    | Und für die ameritanischen Ge-   |       |
| Berhor bes Oberften Benlen .      | 227    | fangenen                         | 242   |
| Die lebereinfunfte-Bedingungen    |        | Eindruck am Sofe von Berfailles  | 242   |
| werden nicht erfüllt              | 227    |                                  |       |
| Ausflüchte tes Congresses         | 228    | 1778.                            | ٠,    |
| Bemigbilligt burch Bafbington     | 230    | Abichluß bes Bundniffes mit      |       |
| Berhandlungen des englischen      |        | America                          | 243   |
| Parlaments                        | 231    |                                  |       |
| 7                                 |        | •                                |       |
| Siebenu                           | ndfunf | zigstes Kapitel.                 |       |
| Lord North mit Fragen gedrängt    | 244    | Die Borfchlage werden angenom=   |       |
| Anftrengungen der Opposition      | 244    | men                              | 253   |
| Meinungeverschiebenheit zwischen  |        | Das Budget                       | 254   |
| Chatham und Rodingham .           | 245    | Beabfichtigter Rudtritt Cord     |       |
| Alles verlangt nach Chatham       | 246    | George Germaine's                | 254   |
| Briefe an und von Bute            | 247    | Sir Billiam Some beseitigt .     | 255   |
| Lord North's Berfohnungeplan      | 248    | Lord Rorth municht jurudju-      |       |
| Seine Rede im Saufe ber Be-       |        | treten                           | 256   |
| meinen                            | 248    | Und verlangt Chatham jum         |       |
| Seine beiden Befete               | 250    | Rachfolger                       | 256   |
| Riedergeschlagenheit der miniftes |        | Rote Des frangofifchen Befandten | 256   |
| riellen Partei                    | 252    | Lord Rotth's geheimer Brief      |       |
| Par' Mede                         | 263    | an den Könia                     | 257   |

À

| Seite                            | Seite                             |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Des Königs Antwort 257           | Sein Tob 269                      |
| Burudberufung Lord Stor:         | Chrenbezeugungen zu feinem        |
| mont's von Paris 258             | Gedachtniß 269                    |
| Der frangofifche Befandte ver-   | Sein öffentliches Leichenbegang-  |
| läßt London 258                  | niğ 272                           |
| Einberufung der Milig 259        | Bord Rorth bleibt Minifter . 273  |
| Ernennung von Bevollmächtig-     | Borfchlag Sir Philip Jennings     |
| ten für Amerita 259              | Clarte's 274                      |
| Bebeime Eröffnungen an Chat-     | Rudfehr Burgonne's nach Eng=      |
| þam 260                          | land 275                          |
| Thomas Coutts 261                | Seine Rede im Saufe ber Ge=       |
| Botichaft der Rodingham'ichen    | meinen 276                        |
| Partei 262                       | Die englischen Ratholiten 276     |
| Borftellungen Lord Barring=      | Die Strafgefege gegen bies        |
| ton's 263                        | felben 277                        |
| Der Konig bleibt unbeugsam . 263 | Biderruf Derfelben 278            |
| Aussichten auf einen mahrschein: | Ein schottisches Gefet wird ver-  |
| lichen Erfolg 263                | fprochen                          |
| Bustand Amerita's in Diefer      | Deffentliche Gabrung in Schott=   |
| Beit 264                         | · -                               |
| Lettes Erscheinen Chatham's      | Lord George Gordon 279            |
| im Sause ber Lords 267           | Lott Strigt Strong 210            |
| tin quali vei cotos 201          | 1                                 |
|                                  |                                   |
| , Adeniolini                     | zigstes Kapitel.                  |
| Bashington's Lager im            | Antunft ber englischen Bevoll:    |
| Schmiede-Thale 280               |                                   |
| Der neue Rriegerath 281          | Ihre Bedingungen werden ver-      |
| "Conway's Cabale" 281            | worfen 288                        |
| Entwurf einer Unternehmung       | 36r Privatbriefwechfel 288        |
| gegen Canada 283                 | Sie fehren nach England gurud 289 |
| Der Plan wird aufgegeben . 283   |                                   |
| Rachrichten über ben Bertrag     | Philadelphia 290                  |
| mit Franfreich 284               |                                   |
| Lafavette auf dem Unfruchtbaren  | nachläffigt 290                   |
| Berge (Barren bill) 284          | Er verfolgt die Englander . 291   |
|                                  |                                   |

Die "Mischianza" . . . . 285 Schlacht von Monmouth . . 291

|                                  | Seite    | 1                                | Seite |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------|
| Frangofifches Gefchwader unter   |          | Kriegserklarung gegen Spanien    | 306   |
| dem Brafen d'Eftaing             | 291      | Die "Rechtfertigende Dent-       |       |
| Seine Abficht auf Rhode=38land   | 292      | fchrift" von Gibbon              | 308   |
| Berftorung der Riederlaffung     |          | Prattifche Magregeln ber Di=     |       |
| Wyoming                          | 293      | nister                           | 308   |
| Englische Expedition nach Geor:  |          | Roniglicher Aufruf               | 310   |
| gien                             | 294      | Lager auf der Sahnenhaide .      | 311   |
| D'Estaing in Bestindien          | 295      | Invafion der frangofifchen Ernp- |       |
| Rudfehr Lafapette's nach Frank   |          | pen                              | 318   |
| reich                            | 297      | Die verbundeten Flotten im Ca-   |       |
| Die Canalflotte                  | 297      | nal                              | 313   |
| Admiral Reppel und Graf d'Dr:    |          | Sie ziehen fich zurud            | 314   |
| villiers                         | 298      | Paul Jones                       | 315   |
| Seeschlacht von Ufhant           | 298      | Gefecht bei Jersen               | 316   |
| Sir hugh Pallifer                | 299      | Rucklehr d'Estaing's nach Frant- |       |
| 1779.                            |          | reich                            | 317   |
| Rriegsgericht über Reppel        | 300      | Feldgug in Amerita               | 317   |
| Berfahren im Saufe der Gemei-    |          | Bafbington zu Middlebroot .      | 319   |
| nen                              | 301      | Umeritanifches Bapiergeld        | 319   |
| Tumulte gegen Ratholiten in      |          | Seine Entwerthung                | 319   |
| Schottland                       | 803      | Endliche Berthlofigfeit          | 321   |
| Protestantische Bereine          | 304      | Bafhington's "Gemalbe ber        |       |
| Eröffnungen an Lord Shelburne    |          | Beiten"                          | 321   |
| und Camden                       | 304      | Berfammlung des Barlaments       | 323   |
| Lordfanzier Thurlow              | 305      | Rudtritt Lord Gower's            | 324   |
| ,                                |          |                                  |       |
|                                  |          | igstes Kapitel.                  |       |
| <b>G</b> 1                       | ntdectui | igereifen.                       |       |
| Basco Nuneg von Balboa           | 326      | Aufenthalt gu Otabeiti           | 331   |
| Erfter Anblid ber Gudfee         | 326      | Befchreibung Dtabeiti's          | 332   |
| Ferdinand von Magelhaens .       | 326      | Die Otaheitier                   | 332   |
| Commodore Byron                  | 328      | Ronigin Oberea                   | 335   |
| Die Capitaine Ballis u. Carteret | 328      | Die Arreop-Befellschaften        | 336   |
| Capitain Cook                    | 328      | Die Gefellschafteinfeln          | 337   |
| Seine erfte Reife                | 329      | Rufte von Reufudwales            | 337   |
| Bants und Dr. Solander           | 329      | Schwierige Rettung vom Schiff=   |       |
| Ausflug nach dem Feuerlande      | 330      | bruch                            | 337   |

| Seite                                |                                  | Seite |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------|
| Sludliche Rudlehr nach Eng:          | Streitigfeiten mit ben Ginges    |       |
| land 340                             | borenen                          | 346   |
| Cool's zweite Reise 340              | Coof's Lod                       | 246   |
| 11 ritersuchung bes antarttischen    | Fortsetzung ber Reise burch Ca-  |       |
| Rreifes 340                          | pitain Clarke                    | 347   |
| Dmai 341                             | Lord Mulgrave                    | 348   |
| Die Ofter:Insel 342                  | Samuel Bearne                    | 348   |
| Coof's britte Reife 343              | Alexander Madengie               | 349   |
| Frantlin's Rundichreiben 344         | Die "Balblaufer"                 | 350   |
| Die Freundschafts-Inseln 344         | Reise auf dem Madenzie-Fluffe    | 351   |
| Die Sandwich:Infeln 345              | Ankunft am arktischen Deer .     | 352   |
| Sedistiaff                           | es Kapitel.                      |       |
|                                      | und Kunft.                       |       |
| Gefchichtsichreiber aus Diefer       | Grap                             | 372   |
| Periode                              | Comper                           | 373   |
| Sume                                 | Aufschwung ber englischen Runft  | 375   |
| Robertson 355                        | Sir Joshua Rennolds              | 375   |
| Gibbon                               | Seine fruberen Studien           | 375   |
| Bergleichung ihrer Berdienfte . 359  | Grundung der toniglichen Atas    |       |
| Unterftugung burch urfundliche       | bemie                            | 377   |
| Quellen 360                          | Portraitmalerei                  | 378   |
| Beröffentlichung bes Lebnsbuches 361 | Hogarth                          | 379   |
| Berichiedenheiten im hiftorifchen    | Ramfay                           | 379   |
| Styl 361                             | Romney                           | 380   |
| Angriffe auf die geoffenbarte Re-    | Gainsborough                     | 381   |
| ligion 363                           | Berfammlungen ber toniglichen    |       |
| Aberglaube in Italien 363            | Afademie                         | 382   |
| Lord Chefterfield's Briefe 364       | Bunehmende Bewunderung für       |       |
| Dr. Johnson 365                      | Die alten Meifter                | 383   |
| Biltung bes "Clubs" 368              | Rational-Galerie                 | 384   |
| Seine Fortschritte bis auf Die       | Reue Fortschritte in der Gartens |       |
| jegige Beit 368                      | funst                            | 385   |
| Dr. Goldsmith 371                    | Alte Gartenanlage zu Levens .    | 385   |
| Pope's poetische Schule 372          | Lancelot Brown                   | 386   |

# Einnndfunfzigftes Rapitel.

Che noch Franklin und For aus fehr verschiebenen Grunden und mit febr verschiedenem Erfolg von ihren Aemtern entfernt worden waren, hatten nordameritanische Rachrichten von nicht geringer Bichtigfeit England erreicht. Das Erscheinen ber Theeschiffe, welche die oftindifche Gesellschaft nach Lord Rorth's Plan befrachtet hatte, wurde in jenem Lande überall mit einem Unwillen aufgenommen, ber bis jum Widerstande flieg. Man glaubte, oder behauptete wenigstens, daß bies ber erfte Schritt gur Ginführung einer Billfurberrichaft fei, bag England nichts mehr muniche, als die Unterbrudung feiner Colonien, bag, wenn man bie Theezolle ruhig bezahle, andere noch gehäffigere Steuern eine Fenfterfteuer, eine Beerbfteuer, eine Grundfteuer und eine Ropffteuer - beabfichtigt und ficherlich burchgeführt wurden. eines ber Theeschiffe in Sicht tam, hatten fich in verschiedenen Orten Bobelhaufen erhoben und die Agenten ber erwarteten Ladungen beftig In Philadelphia ftreute man Drobbriefe aus, welche bie Lootfen bes Delaware warnten, feines Diefer Schiffe in ben Bafen gu führen, ba fie ju bem 3weck tamen, bie Ameritaner ju Stlaven ju machen und zu vergiften! In Rem = Dort erflarten andere gebruckte Papiere, daß die kommenden Schiffe blos icheinbar mit Thee beladen waren, in Bahrheit aber Retten brachten, bie man in England für bie Amerifaner geschmiedet habe!

Trop der Aufregung, welche durch diese Uebertreibungen hervorgerusen wurde, überschritten die Coloniften im Allgemeinen die Schran-Rahon, Gefc. VI.

fen bes Befetes nicht. In ben meiften Orten wurden die Bandels= agenten burch Schred ober Scham babin gebracht, ihren Obliegenheiten gu entfagen und fich öffentlich zu verpflichten, bag fie bie Ladungen, ohne fie auszuschiffen, gurudichiden murben. In Charlefton gestatteten bie Einwohner, bag bie Riften ans Land gebracht murben, bestanden aber barauf, bag ber Thee nicht in ben Sandel tomme, fondern in Reller geschafft werde, wo er julest burch bie Raffe ju Grunde ging. Solche Magregeln, Die boch ihren Zwed vollständig erreichten, erfcbienen ber in Bofton berrichenden Stimmung als zu gahm und gemäßigt. Als brei mit Thee beladene Schiffe in jenen hafen eingelaufen waren, bemerkten die Capitaine ben Buftand ber öffentlichen Reinung und waren nicht blos erbotig, fondern von Bergen geneigt, fich mit ihren Labungen zu entfernen. Da fie fich aber fcon in gewiffe Befchaftsformen, wie fie beim Ginlaufen von Schiffen üblich find, verwickelt batten, fo ftanden ihrer Abfahrt Schwierigfeiten im Bege, und fie fonnten weder im Rollamt einen Bollichein, noch im Bilbelmeichloß einen Erlaubnifichein erhalten. Der Statthalter batte ben, vielleicht unweisen, Entschluß gefaßt, in diefen Bunften nicht nachzugeben, mahrend der anderemo getroffene Bergleich, den Thee landen ju laffen und auf Lager ju legen, vom Bolfe mit Unwillen gurudgewiesen murbe. Man jog ein fürzeres und einfacheres Ausfunftsmittel vor. Am Abend bes 16. December 1773 erftieg eine große Angabl von Berfonen, bie fich als Mohawf-Indianer verfleidet und gemalt hatten, \*) bie Theefchiffe, erbrach bie Riften und warf ben Inhalt, beffen Werth auf 18,000 Bfd. gefchätt murbe, ins Meer. Rach diefer That gerftreuten fich die Rubeftorer friedlich, ohne eine andere Beleidigung ju begeben ober ju bulben. Dennoch zeigte fich beutlich, bag im Bolfe ein bober Grad von Erbitterung herrschte. Johann Adam, der fich an Ort und

<sup>\*)</sup> Die Lefer bes Zuschauers (es werden beren jett weniger fein, als vordem) erinnern fich ber mitternächtlichen Orgien, welche ein anderes Gesschecht von Bohawts in ben Stragen von London beging. (Rr. 324 und 347, 12. März und 8. April 1712.)

Stelle befand, trug in sein Tagebuch ein: "Biese Bersonen hegen ben Bunsch, daß eben so viele Leichen im hafen umberschwimmen möchten, wie jest Theekisten." \*)

Die Rachricht von biefem Angriffe auf bie Theeschiffe rief nicht blos in dem englischen Ministerjum, fondern auch im englischen Barlament und in der Ration eine große Aufregung hervor. Um die damaligen Befühle ber Englander ju begreifen, muß man fich erinnern, baß, von der letten Befchimpfung abgefeben, fie felbit, ihre Beamten und ihre Unbanger in Bofton feit bem Durchgeben bes Stempelgefetes einer langen Reihe von heftigen Ungriffen und gefliffentlichen Beleidigungen ausgesett gewesen waren. Das Ereignig bes 16. Decembers war daher blos ber lette Tropfen, der in den Wermuthbecher gegoffen wurde, ber lette Tropfen, ber ben bittern Trant überfließen ließ. Am 7. Marg gelangte eine fonigliche Botichaft ans Barlament, welche bie hauptfachlichen Depefchen und die andern eingelaufenen Documente mittheilte und die gange Angelegenheit ber ernftlichften Ermagung beiber Baufer empfabl. Am 14. beffelben Monate brachte Lord Rorth bie Magregel ein, welche unter bem Ramen bes Boftoner Safengefeges befannt ift. Die Ginleitung erflarte, bag bei bem gegenwartigen Buftande ber Stadt Bofton und bes hafens ber Sandel ber Unterthanen Sr. Rajeftat nicht mit Sicherheit fortgefest und die Bolle nicht ordnungemäßig erhoben werden fonnten, mabrend bie einzelnen Beftimmungen verfügten, daß vom 1. Juni biefes Jahres an Riemandem geftattet werben folle, auf irgend einem Rai ober Landungsplate bes ge= bachten Safens Guter ein= ober auszulaben, ein= ober auszuschiffen. In der That beabsichtigte man, ben Sandel und die Bolle von Bofton auf einige Beit nach Salem, einem andern Orte und hafen ber Rufte von Maffachufetts, ju verlegen. Dem König wurde jedoch die Macht beigelegt, wenn in Bofton Rube und Ordnung gurudgefehrt und bie oftindische Gesellschaft fur ben vernichteten Thee entschädigt worden mare, ben Sandel ber Stadt in die frubere Lage gurudzuverfegen.

<sup>\*)</sup> Berte, II, 323 ber Ausg. von 1850.

Lord Rorth rechtfertigte Diefe Magregel theilweife burch frubere Borgange. "Man konnte ben Ginmand machen," fagte er, "bag bei biefer Belegenheit ber Unfduldige mit bem Schuldigen leiben muffe, boch wo bie Beborben einer Stadt unthatig gewesen find und geschlafen haben, ba ift es nichts Reues, bag bie gange Stadt fur eine folche Rachläffigfeit bestraft wird. So wurde bie. Stadt London in ber Beit Carl's II. bestraft, als Dr. Lamb von unbefannten Berfonen ermordet Daffelbe geschah Sbinburgh in ber Angelegenheit mit bem Sauptmann Porteous. So murbe endlich in Glasgow, als herrn Campbell's Saus niedergeriffen worden war, ein Theil des Ginkommens jener Stadt mit Befchlag belegt, um ben Schaden zu erfegen." Der eigentliche Beweggrund Cord Rorth's und feiner Buborer lag aber ohne Bweifel in den vielen unruhigen Scenen, in dem Theeren und Federn, in den Brandftiftungen und Aufftanden, durch welche die Stadt Bofton feit bem Erlag des Stempelgefeges fich vor allen andern ameritanischen Orten ausgezeichnet hatte. "Fragen Sie," rief Lord Rorth bei einer ber Debatten biefer Beit, "was bie Ginwohner von Bofton gethan haben? 3ch will es Ihnen fagen. Sie haben Ihre Mitburger ge= theert und gefedert, Ihre Raufleute geplundert, Ihre Schiffe verbrannt, Ihren Gefegen und Ihrer Autoritat jeden Gehorfam verweigert. Bir find fo lange milb und nachsichtig gewefen, daß es fur uns nunmehr jur Pflicht wird, ein anderes Berfahren einzuschlagen. Wie auch die Folgen fein mogen, wir muffen etwas wagen; thun wir es nicht, fo ift Alles vorbei! "\*)

Rach einigen Bebenken und Bogerungen leifteten verschiedene

<sup>\*)</sup> Parl.-Gesch., XVII, 1164 und 1279. In dem magern Berichte, ber sich von tieser letzten Rede North's erhalten hat, läßt man den Lord in allgemeinen Ausbruden von den "Amerikanern" sprechen. Aber aus dem In-halt und noch mehr aus der Tendenz des Gesetzes, das er besprach und das sich auf keine andere Colonie bezog, geht klar hervor, daß seine Ausbrude sich auf die Einwohner von Boston, oder höchstens von Massachusetts, bes schränkten.

Manner von Bebeutung bem Gefete Widerftand, unter Andern Dombeswell, Burfe und Carl Fog, welcher lettere jest jum erften Dale in ben Reihen ber Opposition auftrat. Dberft Barré, General Conman und Lord John Cavendifh maren mit bem Antrage im Allgemeinen einverftanden. Bei feinem Stadium ber Berhandlung und in feinem beiber Baufer magten die Begner eine Abstimmung ju fordern, und von dem Einbringen bis jur Annahme des Gefeges verfloffen blos vierzehn Tage. Das Publifum betrachtete Die Dagregel burchichnittlich nicht als ungebuhrlich ftreng ober bart. Allerdings behauptete bie leibenschaftlichere Partei, bag Bofton nicht verpflichtet fei, fur ben vernichteten Thee Entschädigung ju leiften. Aber bie gemäßigten Freunde ber Freiheit in beiden gandern tabelten bas Boftoner Bafengefet haupt= fachlich aus bem Grunde, bag man biefe gerechte Entschädigung nicht porber gefordert babe. Ich bemerke mit Bergnugen, wie genau bie beiben größten Manner Amerifa's und Englands, Bafbington und Chatham, binfichtlich Diefes Bunttes übereinstimmten. Reiner von beiben fprach feine Reinung öffentlich aus, feiner wußte etwas vom Andern, und boch trafen beide, wie wir aus ihrem vertrauten Briefwechfel erfeben, genau gufammen. "Man follte auf eine ernfte Beife Genugthuung fordern," fagt Chatham, "und erft wenn diefe von der Stadt und bem Magistrat Bofton's verweigert wurde, fonnte man ein foldes Strafgefet gerecht nennen. " \*) Und Bafbington fcbreibt : "Das Betragen ber Boftoner fann Die Strenge ihrer (ber Minifter) Ragregel nicht rechtfertigen, es fei benn, man habe Entschädigung ge= forbert und eine abschlägliche Antwort erhalten. " \*\*)

Ehe noch das Bostoner Safengeset im Oberhause durchgegangen war, legte Lord Rorth eine andere Maßregel vor, die sich auf die Berfassung von Massachusetts bezog. Durch dieselbe wurden mehrere wichtige Bestimmungen des Freibriefs beseitigt, den König Wilhelm

<sup>\*)</sup> An Lord Shelburne, 20. Marg 1774. Briefw., IV, 337.

<sup>\*\*)</sup> An B. Fairfax, 20. Juli 1774. Berte, II, 303.

6

ber Broving bewilligt hatte. Statt vom Bolfe gemablt gu werden, follte ber Rath, wie in ben meiften andern Colonien, von ber Rrone ernannt merben. Die Richter, Magistrate und Sheriffs follte ber Statthalter mablen und in gemiffen Fallen auch abfegen tonnen, ohne an die Bustimmung ober Bestätigung des Raths gebunden gu "Wie fonnte ber Statthalter fonft bie Autoritat in Ausubung bringen." fragte Lord Rorth, "mit ber er befleibet ift? Benn er gegenwärtig die Gulfe eines Beamten beansprucht, fo bat er nicht bie Racht, Jemand zu mablen, ber bandeln will, und einen andern, ber fich beffen weigert, zu entfernen. Der Rath allein befigt bie Befugniß, und biefe Behörde hangt gur Beit gang von bem bemofratischen Theile ber Berfaffung ab. Wie es icheint, find die burgerlichen Beborben eine Reihe von Jahren hindurch fammtlich unthatig gewesen, und in einer Berfaffung, unter ber fein Beamter Jahre lang jemals feine Pflicht fo erfullt hat, bag bem Gefet Gehorfam verschafft worden mare, muß etwas unbedingt Schlechtes liegen. " \*) Diefen Erwägungen fehlte es burchaus nicht an Gewicht. Dennoch hatte Die Opposition, Die freilich nicht ben Sieg bavon trug, aber einig und ftarf, entschloffen und eifrig war, bei ben Grunden, die fur und gegen bas Befet vorgebracht murben, ein bedeutenbes Uebergewicht. Welch ein Beispiel von Uebereilung gab man, indem man in einer folchen Beit mit einem königlichen Freibrief fo leichtfinnig verfuhr! Wie viel weifer murbe es gewesen fein, wenn man jeben aus ben Mangeln ber Berfaffung entspringenden Rachtheil ertragen batte, ftatt eben in dem Augenblick, ale ein Sturm fie umbraufte, ben Berfuch einer Umschmelgung gu machen!

Diefe beiben wichtigen Gefete waren nicht die einzigen, blos auf Massachusetts bezüglichen, welche in biefer Sitzung durchgingen. Man glaubte, daß innerhalb der Grenzen jener Provinz keine bei den letzten Ruheftörungen betheiligte Person ehrlich abgeurtheilt werden wurde,

<sup>\*)</sup> Parl .= Geid., XVII, 1192.

und ermächtigte baber ben Statthalter, mabrend ber nachften brei Jahre alle Angeflagten entweder in einer andern Colonie, oder felbft in England vor Bericht ju ftellen. Ferner fam ein Gefet vor, welches bie Regierung von Canada, ober ber " Broving Quebec, " wie man damals fagte, regelte, beren Brengen bestimmte und fie nach ben bintern Riederlaffungen zu erweiterte, indem man alles Land in fie einschloß, bas früher nicht vertheilt oder mit einem Freibrief bedacht worden mar. 216 ber Statthalter, Beneral Carleton, vor dem Unterhause befragt wurde, gab er an, daß die Protestanten ber Proving noch nicht 400 Ropfe fart feien, mabrend bie Angahl ber frangofischen Ginmobner, welche nur aus Ratholiten bestanden, auf 150,000 fteige. \*) Das Befet batte befondere bie ber ftrengften Berechtigfeit entsprechenbe Tenbeng, ben Ratholifen eine gute Regierung ju fichern und fie baburch rubig ju erhalten. Seine Bestimmungen berührten praftifch feine ber unzufriedenen Colonien auch nur entfernt. Da es aber ben fatholischen Glauben, ju bem fich bamals die unermegliche Dehrheit ber Bewohner von Canada befannte, ermächtigte und bestätigte, fo gab es ben pro= teftantischen Giferern von Reuengland einen Stoff zu Rlagen und Somabungen.

Während diese so unmittelbar gegen die Stadt Boston gerichteten gesetzgeberischen Raßregeln im Gange waren, trasen von dort Rachrichten ein, welche keineswegs besänftigender Ratur waren. Als am Schlusse des Februars ein neues mit Thee beladenes Schiff — es hieß die Fortuna und Capitain Graham führte es — im hafen von Boston vor Anker ging, schritten die Einwohner mit großer Ueberlegung dazu, die Theekisten abzusaden und den Inhalt in das Meer zu schütten. Wohl konnte Lord Rorth bei dieser Rachricht ausrusen: "Heißt das seinen Irrthum einsehen? Heißt das sich bessern? Heißt das der oftindischen Gesellschaft Entschädigung leisten? Gewiß wird von nun an Riemand mehr wagen, diese Leute zu vertheidigen!" \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Parl.: Gefch., XVII, 1368.

<sup>\*\*)</sup> Debatte Des Unterhauses vom 21. April 1774.

So groß die Bahl ber in dieser Situng erlassenen Gesete war, vertraute Lord Rorth doch nicht etwa auf sie allein. Er glaubte, wenn auch irrthumlich, doch ehrlich und aufrichtig, daß diese Gesete den Kampf verhüten wurden, hielt es aber doch für nöthig, auch auf die andere Alternative gerüstet zu sein. In dieser Absicht rief er den Statt-halter Hutchinson von Boston zurud und ersette ihn durch General Gage, einen Beteran von erprobter Haltung und hohem Rang. Hutchinson hatte bei seiner Ankunft in England beim König eine Audienzund trug durch seine Schilderungen viel dazu bei, die Regierung in ihren Hossungen zu bestärken. Auf gleiche Weise versicherte General Gage vor seiner Abreise den König, daß die Amerikaner nur so lange Löwen sein wurden, als die Engländer Lämmer waren.

Es ift fehr zu bedauern und muß zu den Saupturfachen ber Spaltung, welche fich balb barauf in unferm Reiche vollzog, gerechnet werten, bag bamale in England allgemein bie Tenbeng berrichte, bie Bevolferung ber Colonien ju unterschäßen und ju verachten. Ran nannte biefe und insbesondere bie Ginwohner von Reuengland oft Dantees. und biefer Rame mar gewissermaßen jum Schimpfwort geworden, obgleich er urfprunglich mabricheinlich weiter nichts als eine indianifche Berdrebung ber Borter English und Anglais war. Man muß geftes ben, bag bas englische Bublifum wegen feines ungunftigen Urtheils nicht febr getabelt ju werben verbiente, ba es Mannern wie hutchinfon und Gage, welche bie beften Mittel, fich ju belehren, befagen und burch Geburt ober Abstammung Amerifaner waren, wohl glauben und vertrauen burfte. Die Berabwurdigung ging fo weit, bag man foger einen Zweifel aussprad, ob bie Amerifaner benfelben natürlichen Muth wie bie Englander befagen. 3m Laufe bes folgenben 3abres maren ein Minifter ber Arone, ber Graf von Sandwich, und ein foniglicher Officier, der Oberft Grant, fo grob unverfichtig und unverftandig. Die Amerikaner im Barlament als ausgemachte Friglinge ju bezeich-

<sup>&</sup>quot;) Der Ronig an Lord Rorth, & Febr. und 1. 3uli 1774. S. Anhang.

nen. \*) Solche Borte mußten sich in die Seele der Amerikaner, namentlich berjenigen, welche Baffen getragen hatten, tief einsenken. Als der erste Streich gefallen war, erwähnte Bashington ihrer mit einem Gefühle gerechten Unwillens, wenn auch in dem Tone würdiger Zuruckhaltung, der ihm eigen war. "Dies wird dazu dienen," sagte er, "Lord Sandwich und andere Leute, welche derselben Ansicht sind, zu überzeugen, daß die Amerikaner für ihr Eigenthum und ihre Freiheiten sechten werden, wenn sie Sr. Lordschaft in andern Beziehungen auch als kleinmuthig erscheinen mögen. "\*\*)

Batte man bas Boftoner Bafengefet nicht mit andern Ragregeln begleitet, fo wurden bie Amerifaner ber übrigen Colonien, bas von Bofton begangene Unrecht einsehend und ben Unspruch auf eine gemiffe Entschädigung anertennend, baffelbe rubig geduldet, wenn auch nicht vollftanbig gebilligt haben. Als man aber die nachfte Dagregel, bas Befet über bie Berfaffung von Raffachufetts, einbrachte und annahm, ba erkannten fie, bag ihre eigene Freiheit in Gefahr fei. Freibrief vernichtet, fo tonnte allen baffelbe gefchehen, bingen die Rechte irgend einer Colonie an ben Stimmen einer erbitterten Dehrheit in ber Schwebe, wie konnte ba irgend eine andere fur ficher gelten? Unter biefen Eindruden beschloffen bie Coloniften, mit Daffachufetts auf jede Gefahr bin gemeinschaftliche Sache ju machen. Die Royaliften, Die bei ihren Landsleuten von nun an Tories biefen, murben fogar in ibren feften Burgen, wie in Rew = Dorf, überftimmt. Gelbft die gemakiatften und rubigften Manner ber Bolfepartei, wie ber Oberft Basbington, konnten fich nicht langer in Schranken balten. Sie mochten um fo zuverfichtlicher fein, als fie faben, bag eine machtige Bartei in England ihre Grundfage billige und ihre Befchwerben anertenne. Beredte Stimmen hatten fich fur fie erhoben. Burte hatte bei einem Antrage auf Wiberruf ber Theegolle, ber unbedingt ein unzeitiger mar und baber auch nur 49 Unterftuger fand, eine feiner bewundertften

<sup>\*)</sup> Parl.: Gefch., XVIII, 226 und 446. \*\*) Schriften, II, 406.

Reben gehalten, bie erfte, welche er felbft veröffentlicht bat. Lord Chatham hatte am Schluffe ber Sigung zweimal gegen die amerikanische Politif der Minifter gesprochen, und feine erhabene Sprache mar jenfeits des atlantischen Oceans wiedergeklungen. Bab es endlich unter ben Ameritanern Leute, welche leidenschaftlicher und gewiffenlofer als bie übrigen waren und bereits in Frankreich einen funftigen Berbunbeten faben, fo mußten fie ben Tod Ludwig's XV. als ein gludliches Ereigniß begrüßen. Sener Monarch war am 10. Rai als ein Opfer feiner Ausschweifungen in Berfailles gestorben. Sein Entel und Rachfolger, Ludwig XVI., war ein Fürft von icudternem und unentichloffenem Charafter, hatte aber die besten Absichten und war in feinem Privatleben tadellos. Er hatte fich beeilt, den fittenlofen Gof und ben nicht weniger unfittlichen Rath, welche feinen Grofvater beberricht hatten, ju entlaffen, und wenn feine erften Minifter vielleicht auch eben fo wenig wie er felbit bobe Rabigfeiten befagen, fo wurden fie boch nicht wie bie frühern burch ichlechten Ruf im Inlande verbindert, auf bas Ausland Ginfluß zu üben. Es ließ fich baber annehmen, baß Franfreich bei irgend welchen Anmagungen, die von fremden Staaten ausgehen fonnten, oder bei ausbrechenden Rampfen nicht machtlos und wahrscheinlich auch nicht unbetheiligt fein werbe.

Birginien war eine ber ersten Colonien, welche Boston unterstügten. Hier wurde der Bortrab der äußersten Linken wie früher von Patrick henry und Thomas Jefferson geführt. Der Letztere hat mehr denn vierzig Jahre später in seinen Denkwürdigkeiten einen interessanten und authentischen Bericht über ihr damaliges Berfahren niedergelegt. "Bas wir thaten," sagt er, "geschah Alles mit Aushworth's hüsse, den wir oft durchblätterten, um die revolutionairen Beispiele und Formen der Puritaner jener Tage zu Rathe zu ziehen."\*) In der That durchsuchten sie jenes reiche Borrathsbaus von Wassen gegen das Königthum nicht vergebens. Indem sie eins der revolutionairen Beispiele

<sup>\*)</sup> Dentw. und Briefw. Jefferfon's, herausgegeben von Randolph, I, 6 der Ausg. von 1829.

beffelben annahmen und blos einige veraltete Bhrafen anderten, faßten fie ben Befdluß, daß ber 1. Juni, alfo ber Tag, an bem bas Boftoner Safengefet in Rraft trat, ju Faften, Demuthigungen und Bebeten beftimmt werden folle, um bie gottliche Gulfe gur Abwendung der Uebel bes Burgerfriegs angufleben und bem Bolf bei ber Bertheibigung feiner Rechte ein Berg und eine Seele einzuflößen. Da aber ber Charafter ber Manner, welche diefe Borte auffesten, feineswegs fo ernft ober religios war, um jenem Befchluß in ihren Banden irgend Gewicht zu verleihen, fo beftimmten fie Richolas, einen ehrmurbigen Greis, ben Antrag in feinem Ramen ju ftellen. Als Richolas vorschlug, ben 1. Juni als einen Bet- und Fasttag zu bezeichnen, opponirte Riemand. Gin folder Befolug galt ohne bie Buftimmung bes Statthalters für einen tubnen Eingriff in die Rechte ber Regierung. Der Graf von Dunmore, ber in jener Beit ber Stellvertreter bes Ronigs mar, lofte ben Landtag fcon am nachften Tage im vollen Born auf. Aber eine bebeutenbe Dehrheit ber Mitglieber, bie ben Duth nicht verloren hatte, verfammelte fich in bem Bafthofe jum Raleigh und unterzeichnete in bem beliebten Apollo=Saale Bundesartifel, welche die Beitretenden verpflich= teten, feine brittifchen Baaren zu taufen. Ferner wurde ber correfponbirende Ausschuß ersucht, ben Ausschüffen ber andern Colonien vorzuftellen, wie rathlich es fei, daß man Abgeordnete ernenne, welche nicht blos bei biefer Belegenheit, fondern alljährlich zu einem allgemeinen Congreß aufammentraten.

Biemlich dieselbe Gefinnung zeigte fich in den andern Colonien. Das Bostoner hafengeset wurde gewöhnlich mit einem schwarzen Rande gedruckt, als ob es eines Todesnachricht enthalte, und in den Straßen vieler Städte gaben ihm die Ausruser den Titel: "Eine barbarische, grausame, blutige und unmenschliche Mordthat." In Philadelphia begannen die Quaker der Ansicht zu werden, daß ein fernerer Widerstand gegen die Regierung mit ihren Grundsähen unverträglich sei, aber die übrigen Einwohner verabredeten, am 1. Juni alle Geschäfte einzustellen. In den meisten Orten wurde der virginische Beschluß an-

genommen und der Tag zu Gebet und Fasten bestimmt. Man forberte zu Geldzeichnungen auf, um die Einwohner von Boston für die
ihnen drohenden Berluste zu entschädigen, und stiftete mittelft der correspondirenden Ausschüsse eine Gesellschaft, welche den bedeutungsvollen
Ramen des "feierlichen Bundes und Bereins" erhielt und den Zweck
hatte, den Ankauf und Berbrauch englischer Waaren bis dahin, daß
alle Beschwerden abgestellt worden seien, zu verhindern.

In Bofton richteten fich am Morgen bes 1. Juni alle Mugen auf ben Stadtthurm, wo es nicht fo balb zwölf Uhr gefchlagen hatte, als bas Rollhaus gefchloffen und alle Amtsgefchafte eingestellt wurden. Die Bollbeamten gingen nach Salem, wohin ber Landtag bereits fur bie nachfte Boche einberufen worben war. 218 General Bage aber bie ihm vorgezeichneten Pflichten erfullen wollte, fant er in bem entfchiebenen und weit verbreiteten Grolle des Bolts ein fast unüberfteig= liches Sindernig. 216 ber Landtag in Gemägheit ber Befehle bes Statthalters aufammentrat, entfaltete er einen folden Beift, bag Bage ibn fofort auflofen zu muffen glaubte. Selbft die Raufleute und Freifaffen von Salem überreichten eine feindliche Abreffe, in der fie bas Schicffal von Bofton beflaaten und fich weigerten, auf Roften ibrer Rachbarn ihr Blud zu machen. In verschiedenen Busammenfunften von Städten und Graffchaften wurden andere Befchluffe gefaßt, beren Ausbrucke auf eine nicht geringe allgemeine Bahrung ichließen liegen. Am heftigsten fprachen fich bie Abgeordneten ber Stadte ber Grafichaft Suffolt aus, auf die Bofton als Hauptort Ginfluß übte. Diefe er-Harten: Den letten Parlamentsgeseten braucht fein Behorfam geleiftet au werben; ber Regierung find bie Steuern au verweigern; die Berfonen, welche bie Sige im Rath angenommen haben, die ihnen vom Ronig übertragen worben find, haben gegen ihre öffentlichen Pflichten gefehlt; bas neuliche Gefet, welches in Canada ben fatholifden Glau= ben ale ben berrichenden anerkennt, ift ber protestantischen Religion, wie ben Rechten und Freiheiten von gang Amerifa im bochften Grabe gefährlich; bie Einwohner ber Stabte follen ben bochften Bleiß barauf verwenden, fich mit der Rriegefunft befannt zu machen, und baber minbeftens einmal in jeder Woche Waffenübungen halten.

Rach ben Bestimmungen bes neuen Parlamentsgefeges batte bie Rrone fechsunddreißig Berfonen zu Mitgliedern des Rathe jener Broving ernannt, aber blos vierundzwanzig zeigten fich bereitwillig, ben Eid zu leiften, und von biefen trat die Salfte aus Furcht vor Gewaltthatigfeiten gegen ihre Berfon ichleunig gurud. Der Obergerichtshof trat mit bem Oberrichter an ber Spite ju Bofton auf die bertommliche Beife zusammen, aber bie Geschworenen weigerten fich wie ein Dann, Dienfte zu leiften. In ber gangen Colonie fchloffen die Sheriffs, Dagistrate und Schreiber entweder Frieden mit dem Bolf, indem fie feierlich gelobten, unter bem neuen Gefet nicht thatig fein zu wollen, ober flüchteten nach ber wohlbewachten Stadt Bofton, um dort Schut ju suchen. Diefe Stadt ichien in ber That ber einzige Ort ber Proving ju fein, wo die fonigliche Regierung Behorfam fand, ober wo ihre Beamten und Anhanger ficher waren. Da General Gage Berftarfungen erhalten hatte, fo verfügte er jest über nicht weniger als feche Regimenter mit einem Rug von Gefchuten. Diefe Truppen lagerten meiftentheils bicht neben Bofton auf ber Gemeindewiefe, und ba baufige Ausreißereien vorgetommen waren und fart ermuntert wurden, fo ftellte Bage auf dem Bofton Red, oder ber fcmalen Landenge, welche Die Stadt und ihre Umgebung mit bem offenen Lande verbindet, eine zahlreiche Bache auf. Ale er einige Reit frater die Rothwendigkeit einfah, die Soldaten vom Bolt getrennt zu balten, fo begann er jene Landenge zu befestigen und auch provisorische Lagerhütten zu erbauen. Als die Zeit-ber allgemeinen Rufterung ber Miligen berannabte, erfchien es ihm bei bem Buftande ber öffentlichen Meinung als wefent= lich, diefe Truppen ihres Rriegsbedarfs und ihrer Borrathe, die er aus bem Provinzial-Arfenal zu Cambridge nach Bofton fchaffen ließ und unter feine eigene Obhut nahm, ju berauben. Diefe Magregeln, namentlich die Berichangungen auf dem Bofton Red, fonnten nicht durchgeführt werden, ohne daß die Erbitterung ber Proving bedeutend flieg.

Es entftand das Gefchrei, daß er die Stadt sperren und die Einwohner durch Sunger bezwingen wolle. Alle seine beabsichtigten Arbeiten wurden auf jede Beise gestört, seine Strohzusuhren verbrannt, seine mit Ziegeln belabenen Boote versenkt, seine Bauholz herbeibringenden Wagen umgekurzt. Aur seine wachsame Sorgfalt und seine kluge Borsicht hinderten noch einen blutigen Zusammenstoß. Konnten sie aber stets den Frieben bewahren?

Es ift ein bedeutendes Beichen fur Beiten, wie fie damale fur Maffachufetts angebrochen waren, daß felbft die ernsteften Berfonen Die geset widrigften Borgange nicht langer migbilligten. Bir finden jum Beispiel, daß ein Diener bes Berrn in einem feiner vertrauten Briefe eines frechen Anfalls, ben man unter einem fcherzhaften Borwande auf einen Geren machte, ber blos burch fein Umt Anftog gegeben hatte, mit unverhohlenem Bergnugen gedenft. "Der Bevollmächtigte Sallowell fam burch Cambridge, mabrend bas Bolf verfammelt war. Er war feit einiger Beit weiter gefahren, als Jemand außerte, bag es vielleicht angemeffen fei, mit ihm eine Unterredung ju halten. Gogleich brachen mehrere Reiter auf, um ihn zurudzuhalten, ließen fich aber abreden. Gin einziger Reiter feste die Berfolgung fort, erreichte ibn in einer Rutiche, in ber er mit einem Begleiter fag, indem er qugleich einen berittenen Diener bei fich hatte, und fagte ihm, daß er anbalten und umfebren muffe. Sallowell brudte zweimal feine Biftole auf ibn ab, bestieg bas Pferd feines Dieners und ritt in größter Saft bavon, mabrend ber Reiter ihm fo weit folgte, bis er am Gingange ber Stadt von ber Bache angerufen murbe. " \*)

Bahrend diefer Zeit verbreitete fich der Gedanke eines allgemeinen Congresses rasch durch die Colonien und wurde hauptsächlich mittelft der letthin ernannten correspondirenden Ausschüffe durchgeführt. Run zeigte sich die Bichtigkeit dieser Ausschüffe, ohne die der Plan wahrscheinlich nie zur Frucht gereift sein wurde. Sie wählten Philadelphia



<sup>\*)</sup> Dr. Cooper an Dr. Franklin, 9. Septb. 1774. S. auch die Ameristanischen Archive, I, 764.

als Ort und ben Anfang bes Septembers als die Beit ber Busammen-Es waren zwölf Colonien, welche einwilligten, Gefandte gum Congreß zu ichiden: Die vier neuenglischen Staaten und die beiben Carolina's, Birginien, Bennfplvanien und Maryland, Rew-Dorf, Rew-Berfen und Delaware. Die Art, wie man Die Abgeordneten ernannte, war feineswegs überall biefelbe. Go murben fie in Daffachufetts von bem gefehmäßigen gandtage genau vor ber Auflosung beffelben, und in bochfter Gile, um bem Statthalter juvorzufommen, gewählt. In Birginien verdanften fie ihre Ernennung einem neuen Saufe ber Abgeordneten, welches ohne die Ermächtigung des Statthalters und unter bem Ramen eines Convents zusammengetreten mar. ober brei andern Provingen wurde die Abstimmung eines Ausschuffes, ober wohl gar bas Gefdrei ber Renge, für hinreichend gehalten. \*) Auch die Bahl der Abgeordneten war teine gleichformige und wechfelte in ben verschiedenen Colonien zwischen zwei und acht. Diefe Berfchiedenheit hatte aber auf die Abstimmungen feinen Ginfluß, da man übereinkam, daß jede Colonie, wie groß die Angahl ihrer Bertreter auch fein moge, blos eine Stimme haben folle. Ebenfo wichen bie Unleitungen und Anweisungen, welche jede Colonie ihren Abgeordneten mitgab, febr von einander ab. Ginige maren in gemäßigten, andere in heftigen und wieder andere in unbestimmten und allgemeinen Musbruden abgefaßt.

Als die Mitglieder des Congresses sich vollzählig eingefunden hatten, waren ihrer fünfundfunfzig. Die meisten waren Rechtsgelehrte. Um 4. September trafen so ziemlich Alle in Philadelphia ein. Um nächsten Tage begannen sie in der Zimmermannshalle ihre Berathungen und wählten einstimmig Beyton Randolph aus Birginien, den letzten

<sup>\*)</sup> Das Lettere war in New-Pork der Fall, wo, wie der Oberrichter Marshall sagt, "wahrscheinlich kein Beschluß der Gesetzgebung, der eine Bahl in den Congreß autoristrt batte, zu erlangen gewesen sein wurde." Dennoch wurden die gesetzwidig gewählten Mitglieder bereitwillig in den Congreß aufsgenommen. (Leben Bashington's, II, 187, Anm. der Ausg. von 1805.)

Sprecher bes bortigen Sauses ber Abgeordneten, jum Borsigenden. In ber That scheinen die virginischen Abgeordneten, unter denen sich Senry und Bashington befanden, ihren Brüdern aus den andern Provinzen weit überlegen gewesen zu sein. Ein Serr aus Philadelphia sagt von ihnen: "Aus Birginien sind einige hübsche Burschen angestommen, die in einem sehr hohen Ton sprechen. Die Bostoner sind gegen sie nichts als Hasen. Wie wir hören, sind sie, sowohl was Bermögen als was Berstand betrifft, die ersten Leute ihrer Cosonie." \*)

Rachdem er feinen Borfigenden gewählt hatte, befchloß der Congreß junachft, daß alle feine Berhandlungen bei gefchloffenen Thuren ftattfinden und alle feine Dagregeln, fofern er fie nicht felbft veröffent= liche, ftreng geheim gehalten werben follten. Durch biefes Spftem verftarfte er die Wirfung feiner Befchluffe bedeutend und gab fich bei allen öffentlichen Gelegenheiten ben Anschein ganglicher Ginigfeit und ungetheilter Rraft, mabrent in feinem Schofe im Begentheil, wenn wir ben Enthullungen Joseph Galloway's, eines feiner eigenen Mitglieder, glauben durfen, lange Beit Unentichloffenheit und gablreiche Streitigfeiten geherricht hatten. In ber That zeigt fich deutlich, daß in diefer Reit in Amerita felbst auf ber patriotifchen Seite zwei Barteien bestan-Die erfte und nach meiner Anficht bei weitem fleinere, obgleich fie einen großen Theil von Birginien und ziemlich gang Daffachufetts umfaßte, mar bereits fur ben Burgerfrieg reif. Bu ber anbern Bartei gehörten Leute wie Didinfon von Bennfplvanien, ber Berfaffer ber "Briefe eines Landwirths." Diefe Leute empfanden bis jest noch feine Abneigung gegen ben Thron, feine Feindschaft gegen England. Sie batten nach ihrer Deinung und nach ihrer Abficht blos gegen bie Uebergriffe, aber nicht gegen die gerechte Autorität des Mutterlandes opponirt, und waren fie fest entschloffen, die Abstellung ihrer Befchwer= ben burchzuseten, fo maren fie nicht minder fest entschloffen, die Berbindung mit England zu erhalten.

<sup>\*)</sup> Leben und Briefw. des Prafidenteu Reed, von feinem Entel Bilhelm Reed. I, 75, ein authentischer und wichtiger Beitrag gur allgem. Geschichte.

Ein Englander, ber auf jene Reiten nach ber erfolgten Trennung gurudblidt, muß mit Schmerzen und in nationaler Begiebung mit Reue bemerken, wie ftart bas Band bes Pflichtgefühls und ber Liebe gemefen und noch war, welches die Colonien (mit Ausnahme von Maffachufetts) an England knupfte. Babrend ber Sigung und vom Orte des erften Congreffes aus fcbrieb ein amerifanifcher Staatsmann und Batriot, ber jest noch ein Freund des Mutterlandes, aber fpater ber Generaladiutant Bafbington's war, an Lord Dartmouth: "Glauben Sie mir, Mylord, nie hatte ein Ronig treuere Unterthanen, ober ein Land liebevollere Colonisten, ale die Amerifaner maren. 3ch bin noch ein junger Mann, aber ich erinnere mich fehr gut, bag ber Ronig ftets mit einer Chrfurcht ermahnt wurde, bie an Anbetung grenzte, und bag ein Englander zu fein, allein ichon eine hinreichende Empfehlung mar, überall gefällig und freundschaftlich aufgenommen zu werden. Ich geftebe aber mit Rummer, bag biefe glucklichen Tage rafch babin gu schwinden icheinen. Rann man nicht bald einen Blan gur Berfohnung ausfindig machen, fo geht die Liebe der Colonisten unwiederbringlich verloren. " \*)

In bem fernern Berlauf biefes allgemeinen Congresses verlor bie außerste gegen-englische Bartei gegen die minder vorgeschrittene an Boden. Sie war so klug, einzusehen, daß alle ihre Soffnungen von einem einigen Sandeln abhingen, und beschloß, ihre ferneren Absichten, wenn auch nicht aufzugeben, doch zu vertagen. Ihre Rachgiebigkeit hatte die Folge, daß die Maßregeln des Congresses, welche sämmtlich scheinbar einstimmig gesaßt wurden, im Ganzen gemäßigt ausstellen und eben so viel Würde als Festigkeit verriethen. Die Versammlung ging allerbings so weit, die Beschlusse der Grafschaft Suffolk den Worten nach anzuerkennen, hielt sich aber von der Heftigkeit fern, welche jene Grafschaft verrathen hatte. Sie stellte eine geschickt entworsene Erklärung der Rechte auf, in der sie alle Rechte der Engländer beanspruchte, da

<sup>\*)</sup> Reed an ben Grafen von Dartmouth, 25. Sept. 1774. Rabon, Befd. VI.

Die Amerifaner Dieselben durch ihre Auswanderung nicht aufgegeben, verloren oder verwirft batten. Aus Diefen Borberfagen gog fie ben Schluß, bag verschiedene neue Gefete bes Parlaments und insbesondere bie in ber letten Situng gegen Massachusetts gefaßten Beschluffe Berletungen ihrer Rechte feien, und daß der Biderruf Diefer Dagregeln ein mefentliches Erforderniß fur die Biederherstellung der Ginigfeit amifchen England und ben Colonien bilde. Bur praftifchen Erreichung Diefes Zwecks faßte der Congreg die Befchluffe, vom nachften 1. December an alle Einfuhren oder ben Gebrauch aller Baaren aus Großbrittannien und Irland oder einer der andern Colonien aufzuheben und vom 10. September bes folgenden Jahres an nach jenen Bebieten nichts mehr auszuführen, wenn die amerifanischen Beschwerben bis ju jener Beit nicht abgestellt murben. Dan ftiftete einen Bund gur Musführung diefer Befchluffe, dem alle anwesenden Ditglieder beitraten, und den alle zwölf Colonien, fo wie er bekannt wurde, mit gleichem Eifer billigten und annahmen.

In den Beschlussen über das Berbot der Aussuhr nach Großbrittannien und Irland, welche nunmehr veröffentlicht wurden, stehen die dem ganzen Inhalt widersprechenden Worte: "ausgenommen Reis aus Carolina." Diese Ausnahme wurde aus Rücksicht auf die Abgeordeneten von Carolina gemacht, welche ohne sie ausgetreten sein wurden. So vorsichtig mußte man in jener Beriode die örtlichen Interessen berücksichtigen, um die scheinbare Einstimmigkeit zu erhalten.

Auch verschiedene Abressen veröffentlichte der Congreß, so eine an das Bolk von Großbrittannien, eine andere an das Bolk von Canada und eine Bittschrift an den König. Die Abfassung jeder dieser Staatsschriften war einem kleinen Ausschuß übertragen worden, aber man glaubte allgemein, daß Johann Jay aus New-York die Adresse an das englische Bolk und Johann Dickinson aus Bennspsvanien die Bittschrift an den König entworfen habe. Die Adresse an das Bolk von Canada verrieth, obgleich es ihr wie den übrigen durchaus nicht an Beredtsamkeit fehlte, eine große Unkenntniß der Ansichten jenes Landes.

Durch bas Quebec-Befet ber letten Sigung mar bie Berwaltung jener Broving einem Statthalter und einem von der Rrone ernannten Rath übertragen, und Gefchworene wohl in peinlichen Fällen, aber nicht in burgerlichen Rechtsfachen jugelaffen worden. 3m englischen Barlament hatten die feurigen Oppositioneredner, g. B. Dunning und Chatham, Diefe Bestimmungen in den ftartften Ausbrucken als Beraubungen englischer Unterthanen um ihre englischen Rechte angegriffen. fonnte man in jener Beriode aber mit Sicherheit ein Bablrecht beilegen? Etwa ben englischen Protestanten, Die an Bahl fo fcwach maren? Dder ben frangofischen Ratholiten, beren Staatsangehörigkeit noch eine fo neue war? Bor allen Dingen bedachte man nicht, daß die Maffe ber Canadier unter dem alten frangofischen Civilrecht geboren und erjogen, an fein anderes gewöhnt war und nach ben an ber Schranfe bes Unterhauses abgelegten Beugniffen auch fein anderes munichte. \*) Dbaleich Diefe Reugniffe von erfahrenen und achtbaren Autoritäten ausgingen, wurden fie von dem ameritanifchen Congreffe doch eben fo überfeben, wie von der Opposition im englischen Barlament. Ran bildete fich ein, daß die Canadier gebeime Bunfche hatten und mit ben Sandlungen ber englischen Regierung ungufrieden maren. Diefe ganglich

<sup>\*)</sup> S. Parl.: Gefch., XVII, 1367 u. f. w. So tam z. B. bei bem Berbor bes Generals Carleton, der in der Proving befehligt hatte, Folgens bes vor :

Madworth: Fanden Sie, daß die Canadier die Entscheidung burch Geschworene (in burgerlichen Rechtsfällen) migbilligten?

General Carleton: Sie waren febr bagegen. Sie fagten mir oft, fie fanten es hochft sonderbar, baß englische herren ihr Cigenthum vor einem Gerichtshof von Schneidern und Schustern, mit benen fich handelsteute mifcheten, ficherer hielten, als vor gelehrten Richtern.

Lord Rorth: Sprachen fie ben Bunfch nach einem Candtage aus?

General Carleton: Gang im Gegentheil. Bei den Unterredungen, welche ich mit ihnen hatte, sagten fie sammtlich, ba fie faben, welche Streistigfeiten mit der Krone die andern Colonien wegen der Landtage gehabt hateten, wunschten fie lieber teine Bertretung zu befigen.

irrthumliche 3dee rief in diefer Beit eine fruchtlose Abresse und nach bem Beginn bes Rampfes einen ungludlichen Kriegszug hervor.

Rachbem ber Congreß bie vorliegenden Geschäfte erledigt hatte, faßte er den Beschluß, bag am 10. Mai des folgenden Jahres eine neue Berfammlung zusammentreten folle, und lofte fich barauf am 26. October rubig auf. Roch mabrend feiner Sigungen mar ber Bruch, der in Massachusetts zwischen dem Bolf und der Bermaltung bestand, ftatt fich auszugleichen, größer geworden. Der Statthalter hatte einen neuen Landtag fur ben Anfang bes Octobers nach Salem berufen. Da aber ber Austritte aus feinem neuen Rath fo viele wurden, baß Diefe Beborde nicht mehr die zu Geschäften gefetlich erforderliche Ungahl von Mitaliedern befaß, fo anderte er feine Abnicht und nabm die Bablausschreibungen durch eine Broclamation gurud. Diefe Broclamation wurde von den Batrioten blos wie ein nuplos verdorbenes Bapier behandelt. In offenem Erop gegen Diefelbe traten fie in Salem gufammem, von wo fie fich am nachften Tage nach Concord vertagten, einer Stadt im Binnenlande, welche von ber Aufficht des Statthalters weiter entfernt mar. Bier erflarten fie fich fur einen Provinzialcongreß und begannen die Angelegenheiten der Colonie zu verwalten, als ob fie gefetlich einberufen worden feien. Sie übertrugen einem aus ihrer Mitte gemahlten Ausschuß, ben fie ben " Sicherheits-Ausschuß" nannten, Die hauptfachlichfte Gewalt, und gaben baburch ein Beifpiel, welchem fpater andere Colonien wie ber Congres und in einer ferner liegenden Periode auch Frankreich mit feinem "Ausschuß bes öffentlichen Beils" folgten. \*) Bor allen Dingen entwarfen fie einen Plan gu ihrer eigenen Bertheidigung, beauftragten Bard und Jededias Breble, Die im letten canadifchen Rriege einige Dienfte geleiftet batten, mit ber Leitung der militairifchen Dagregeln und riefen eine große Angahl Diligen unter die Waffen, welche Minuten=Danner genannt wurden, weil fie fich bereit halten mußten, in jeder Minute ins Weld zu gieben.



<sup>\*)</sup> Ueber die Ernennung und die Bollmachten biefes erften Sicherheits: Ausschuffes vgl. die Amerik. Archive, I, 843

Um biesen Schritten entgegen zu wirken, erließ man in England eine königliche Proclamation, welche die Aussuhr von Waffen und Kriegs-bedarf nach den Colonien untersagte. Diese Proclamation goß Del in die Flammen. Es erfolgten verschiedene Tumulte, welche, wenn auch nicht ernft, doch bezeichnend waren. In Rhode-Island bemächtigte sich das Bolk eines Zugs von Geschützen, welcher der Krone gebörte. In Rewhampshire übersiel man ein kleines Fort, Wilhelm und Marte genannt, in dem blos ein Officier und fünf Mann lagen.

Babrend alle Bactetichiffe, Die nach einander aus Amerifa nach England tamen, Rachrichten brachten, Die für Die Freunde Des Friedens dufterer und dufterer lauteten, waren die Englander in die Unruhe und ben Rampf allgemeiner Bablen verwidelt. Das Parlament, bas fich jest bem Ende bes fiebenjahrigen Termins naberte, murbe burch eine Broclamation vom 30. September aufgelöft. Auch jest wieber wurden verschiedene Sige mit Gelb ertauft, wie schon fruber im Jahr bie Befigung Gatton, mit welcher die Ernennung von zwei Ritgliedern fur ben gleichnamigen Fleden fich verband, fur 76,000 Pfb. veräußert morben mar. \*) 3m Gangen horen wir aber bei diefer Babl nicht pon fo viel Rauflichkeit, wie bei ber fruberen. In ben meiften ber polfreichen Orte, wo die öffentliche Meinung fich außern fonnte, fprach fie fich flar und unzweideutig fur die Minifter aus. Go erhielt Burte in Bestminfter, wo er als Candidat auftreten wollte, feine Ermuthigung. \*\*) Die beiben Berren, welche fich auf ber Seite ber Opposition bewarben - Lord Mahon als ber Berwandte Chatham's und humphren Cotes als ber Freund Bilfes' - wurden von ben

<sup>\*)</sup> Jahrebregister von 1774, 81. Ich habe sagen boren, daß ber verstorbene Lord Monson im Jahre 1830 für dieselbe Besitzung 180,000 Pfb. bezahlt habe.

<sup>3</sup>n seinem Briefe an Lord Rodingham (Briefw., I, 471—477 spricht er fich ärgerlich aus. Das Gerücht, das er von Dr. Morris gehört hatte, "ein spanischer Evelmann habe Lord Mahon 50,000 Pid. hinterlassen," war eine bloße Fabel, oder richtiger eine Bahlluge.

Candidaten des Hofs, Lord Thomas Clinton und Lord Bercy, ganzlich geschlagen. Allgemein herrschte die Ansicht, daß die Regierung in den letten Jahren von Massachusetts und den andern neuenglischen Provinzen unverantwortlich gereizt worden sei, daß sie vergeblich auf eine Bersöhnung hingewirft habe, daß der widerspenstige und rebellische Geist jenes Landes auf jede Gesahr hin gebeugt werden musse. Das waren damals die Ansichten des Bolks, und so dachte auch der König. In diesen Ansichten, wie in der entgegengeseten Meinung der Amerikaner, sag ohne Zweisel etwas Wahres. Unglücklicher Beise sahanaber die beiden Bölker auf den gegenüberliegenden Küsten des atlantischen Meeres, gleich den beiden Rittern der alten Sage, blos die Karbe auf ihrer eigenen Seite des Schildes.

Das Ergebniß der Wahlen bestand baher nicht blos barin, die frühere Rehrheit der Rinister zu bestätigen, sondern sie noch zu versstärfen. Damit soll nicht gesagt fein, daß ihre Gegner überall gesschlagen worden wären. In Bristol siegte Burke nach einem harten Kampse. In Middlesex sanden Wilkes und Glynn nicht einmal Zemand, der gegen sie aufzutreten gewagt hätte. In London stellten sich die Ränner der Altstadt so eifrig wie je auf die Seite der Opposition. Schon im Jahre vorher hatten sie ihre Gesinnung bewiesen, indem sie zwei Amerikaner, Sayre und Wilhelm Lee, zu Sheriffs gewählt hatten.\*) Best schieften sie vier entschiedene Gegner Lord North's ins Parlament und machten in derselben Zeit Wilses sogar zu ihrem Lordmayor.

So hatte denn Wilfes endlich zwei hohe Zielpunkte feines Ehrsgeizes erreicht. Im Rovember wurde er als Lordmapor von London eingeführt. In bemfelben Monat erhielt er die Erlaubniß, feinen Sig

<sup>\*) 1775</sup> wurde Stephan Sapre, des hochverraths angeklagt, in ben Tower geschickt. Er hatte viele andere Abenteuer, beren Schauplat theils Berlin, theils Petersburg war (f. Malmesbury's Papiere, I, 328), kehrte nach Amerika zurud, wurde bort ein thatiger Gegner der Berwaltung des Generals Bashington und lebte bis zum Jahre 1820. Reed's Briefw., I, 27, Anmerkung.

als Mitglied fur Middlefex einzunehmen. Die Regierung batte ben weisen Entichluß gefaßt, ben fruberen Befchluß, bag er unfabig fei. als burch die Auflofung des Parlaments erledigt zu betrachten , und legte feinem Eintritt fein weiteres Sindernig in den Beg. traf die alte Borberfagung der besten Politifer ein: von dem Augenblide an, als die Berfolgung aufhorte, war es auch mit feiner Bebeutung vorbei. Als man ihm gestattete, Lordmayor und Braffchafts-Abgeordneter zu fein, murde er - nichts. Da in feinen Reben fein Talent und in feinem Charafter fein Gewicht war, fcrumpfte er rafc zu einem unbedeutenden und meiftens fcweigfamen Abstimmenden gufammen. Als einige Beit fpater bas Umt eines ftabtifchen Rammerers erledigt wurde, erinnerten fich bie Londoner ihres alten Bunftlings, ber jene bequeme und einträgliche Stelle bis an feinen Tod (1797) Das Glud bewahrte Biltes noch einen ferneren Triumph befleidete. 1782 beantragte er im Unterhause, wie er es icon oft gethan hatte, daß alle auf feine Ausstoßung bezüglichen Befchluffe im Tagebuche getilgt werden follten, und flegte - fo leicht andert fich die Stimmung von volksthumlichen Berfammlungen! - mit einer eben fo ftarten Debrheit, ale fruber gegen ihn gestimmt hatte. wurde Bilfes im Parlament ein ftandhafter Unterflüger der Bermaltung Bitt's. Buweilen erichien er beim Lever bes Ronigs und wurde gnabig aufgenommen. Bei einer Diefer Belegenheiten richtete Georg III. eine Frage an ihn, die fich auf feinen Freund, ben Licentiaten Glynn, "3d bitte, Sire," antwortete Wilfes, "nennen Sie ben Licentigten Glynn nicht meinen Freund. Er war ein Bilfit, und ich fann Em. Majeftat verfichern, bag ich bas nie gewesen bin!"

Das neu gewählte Parlament trat am 29. November zusammen. Amendements zu der Adresse, in denen die vollständigsten Mittheilungen über die amerikanischen Angelegenheiten gefordert wurden, stellten der Gerzog von Richmond bei den Beers und Lord John Cavendish bei den Gemeinen. Im Oberhause erhielten diese Anträge blos 13, im Unterhause nur 73 Stimmen, womit der entscheidende Beweis gegeben

war, wie fcwach die Opposition fei. Die eigentlichen Geschäfte murben bis nach ben Weihnachtstagen verschoben. Jest tauchte Lord Chatham aus feiner Burudgezogenheit auf. Schon feit geraumer Beit hatte er Die Rothwendigkeit einer Berfohnung mit Amerika im hellften Lichte Allerdings mar er gegen die mannigfaltigen Berausforderungen, die Maffachufette fich batte ju Schulden tommen laffen, nicht Er fühlte aber, daß bas Benehmen einer gangen Proving, fo= bald es von elf andern unterftugt werde, nicht langer ale eine Berausforderung aufgefaßt werden burfe. Er fühlte, wie Burte in derfelben Beit eben fo mahr als fcon fagte, \*) daß es feine Methode gebe, ein ganges Bolf unter Unflage ju ftellen. Es blieb alfo blos die, vielleicht zu fanguinische, aber boch in dem Ralle ber hochlandischen Regimenter vollfommen in Erfüllung gegangene hoffnung, bag fich ber eingewurzelte Bag burch ein bochberziges Bertrauen entwaffnen laffen Dit diefer Ueberzeugung erschien Chatham am 20. Januar im Oberhause, ohne feine eigentliche Abficht vorber anzufundigen, ba er blos in allgemeinen Ausbrucken von einem auf die amerikanischen Ungelegenheiten bezüglichen Untrage gesprochen batte. Un der Schranke brangten fich viele Amerifaner, unter ihnen auch Dr. Franklin, ben Chatham felbst eingeladen batte. Unter den übrigen Buborern befand fich auch ber junge Wilhelm Bitt, ber in einem Briefe, ben er am nachsten Morgen an feine Mutter fdrieb, Die Debatte lebhaft fdilbert. "Es ift fein Bunder," fagt er, "daß mein Bater von bem langen Steben lahm geworden ift. Seine erfte Rede dauerte über eine Stunde, und die zweite breifig Minuten - gewiß die beiben ichonften Reden, Die jemals Jemand, ihn felbft ausgenommen, gehalten hat. ber Bortrag ale ber Inhalt maren fo feffelnd, bag ich es gar nicht aussprechen fann. " \*\*) Chatham beantragte, ben Ronig in einer

<sup>\*)</sup> Berte, III, 69 ber Ausg. von 1815.

<sup>\*\*).</sup> Chatham. Papiere, IV, 377. Sugb Boyd gab von diefen berühmten Reben einen guten Bericht (gut fur jene Beit) und veröffentlichte ibn 1779. Bei biefer

Abreffe zu bitten, daß er, um einen Beg zu eröffnen, auf bem fich bie in Amerifa berrichende Babrung und Erbitterung mildern laffe, bem General Gage ben Befehl ichiden moge, feine Truppen fo baib als möglich aus der Stadt Bofton zu entfernen. "Daß man auf Ihren Tifc Bapiere nieberlegt," rief er aus, "ober bei einer Abstimmung bie Stimmen gahlt, wird die Stunde ber Befahr nicht abwenden ober Sie wird fommen, Mplorde, wenn die verhangnifvollen pericieben. Befete ber letten Situng nicht wiberrufen werben, fie wird tommen Aber ber Wiberruf jener Barlamentsgefete. mit allen ihren Schrecken. aber die Bernichtung eines Stud's Bergament ift es nicht allein , mas Amerifa an unfern Bufen gurudführen fann; Sie muffen auch feiner Furcht und feinem Groll ein Ende machen, wenn Sie auf feine Liebe und Dantbarfeit hoffen wollen. Jest, wo es in Bofton burch eine bemaffnete Dacht beleidigt und burch feindliche Ruftungen, Die por feinen Augen vor fich geben, gereigt wird, tonnten feine Bugeftandniffe, wenn Sie ihm folche abzwängen, nur verbachtig und unficher fein. Es ift aber mehr als augenscheinlich, baß Gie ben Amerikanern, ba fie einig find, Ihre unwürdigen Bedingungen ihrer Unterwerfung nicht aufzwingen konnen. Es ift unmöglich, und wenn ich General Bage wegen feiner Unthätigkeit tadeln bore, fo muß ich ben Borwurf mit Unwillen auf jene übereilten Magregeln und unvorsichtigen Entschluffe gurudichleudern, welche ibn in feine gegenwärtige Lage verfett haben. Diefe Lage, Mylords, erinnert mich an die Antwort, die ein frangofifcher General mabrend ber Burgerfriege, die Berr von Conde gab, ale er gegen Geren von Turenne fampfte. Man fragte, wie es tomme, baß er feinen Begner nicht gefangen nehme, ba er ihm boch oft febr nabe fei. Das fommt baber,' antwortete Conde ehrlich, ,weil ich fürchte, bag er mich fangen konnte."

"Benn Ihre Lordschaften die Papiere betrachten, welche uns von

Gelegenheit sprach Dr. Franklin das merkwurdige Lob aus, das ich bereits mitgetheilt habe. (III, 17.)

Amerita zutommen, wenn Sie erwägen, welche Anftanbigfeit, Festigfeit und Beisheit in ihnen fich ausspricht, fo tonnen Sie nicht umbin, bie amerifanische Sache ju achten und zu munschen, baß Sie fie gu Ihrer eigenen machen konnten. Bas mich betrifft, fo muß ich erklaren und gesteben, bag ich in ber gangen Geschichte - und fie ift mein Lieblingestudium gewesen, ich habe Thucydides gelefen und die größten Staaten ber Belt bewundert - feine Ration und feine Rorperschaft gefunden habe, die fich über den allgemeinen Congreg von Philadelphia ftellen fonnten. Beber Berfuch, folden Mannern Anechtschaft aufaudringen, in einem fo machtigen Continent Die Defpotie einzuführen, muß eitel, muß verhangnigvoll fein. Bir werden ichlieflich gezwungen werden, gurudgutreten. Laffen Sie uns gurudtreten, fo lange wir noch tonnen, nicht wenn wir muffen. 3ch fage, es ift nothwendig, daß wir biefe leibenschaftlichen, unterbrudenben Gefege vernichten; fie muffen widerrufen werben, und Sie werden fie widerrufen, ich verpfande mein Bort, baß Sie fie folieflich widerrufen werden. Ich verpfande meinen guten Ruf, bag Sie fo handeln werden. 3ch will fur blodfinnig gelten, wenn fie nicht ichließlich widerrufen werden. Bermeiben Sie alfo biefe bemuthigende, ichimpfliche Rothwendigkeit. . . Laffen Sie mich jum Schluß noch fagen, Dylords, daß die Minifter, wenn fie bem Ronig ichlechten Rath zu geben und ihn ichlecht zu leiten fortfahren, amar ber Rrone die Liebe ihrer Unterthanen nicht rauben, aber bie Rrone des Tragens unwerth machen werben, daß ber Ronig mobl nicht verrathen, aber bas Ronigreich ju Brunde gerichtet wird."

Chatham's Antrag wurde von seinen Freunden, den Lords Shelsburne und Camben, wader unterstütt. Auch Lord Rodingham sprach einige Worte zu seinen Gunsten. Aber die Minister opponirten mit vieler Barme und sagten, daß sie, statt Truppen von Boston zuruckzurusen, lieber noch mehr dahin schieden möchten. Bei einer der Abstimmungen erklärten sich blos 18 Peers für den Antrag und 68 gegen ihn. Man bemerkte, daß diese kleine Minderheit sowohl den Herzog von Cumbersand als Lord Grosvenor umfasse. Se. königliche Hoheit

— bies sei im Borbeigehen bemerkt — hatte sich ben Reihen ber Opposition vor nicht langer Beit ohne Ruchalt angeschlossen. Einmal schritt er im Borzimmer bes Sauses auf Dr. Brice zu, um ihm wegen einer sehr heftigen Flugschrift zu Gunften ber Amerikaner, welche bieser letthin geschrieben hatte, Glud zu wunschen. "Ich durchwachte bie lette Racht, um sie zu lesen," sagte ber Herzog, "und beschäftigte mich mit ihr so lange, daß ich fast blind wurde!" "Auf den größeren Theil der Ration," bemerkte Dunning, welcher daneben stand, "hat die Schrift genau die entgegengesetzte Wirkung geäußert — sie hat ihm die Augen geöffnet."

Durch bie lette Abstimmung feineswegs abgeschreckt und feft entfchloffen, nichts unversucht zu laffen, mas ben Burgerfrieg abwenden tonne, entwarf Chatham fofort mit charafteristifcher Energie ein "vorläufiges Befet jur Beilegung ber Unruben in Amerifa" und legte es bem Saufe vor. Bei dem Entwurfe biefer Magregel fuchte er Dr. Franklin's Rath und Gulfe. Beibe waren bereits im vorigen August burch die Bermittlung Lord Stanhope's, ber Franklin nach Bapes führte, mit einander befannt geworben. Lord Chatham batte bamale von bem Arawohn gesprochen, ber in England vorzuberrichen anfing, bag Amerifa einen unabhangigen Staat bilben wolle. Dr. Franklin leugnete bestimmt ab, bag man einen folden Bedanten babe. "Ich versicherte Se. Lordichaft, bag ich mehr als einmal faft von einem Ende bes Continents zum andern gereift und mit vielen Leuten in Gefellichaft gewefen fei, mit ihnen gegeffen, getrunten und offen gesprochen habe, aber noch nie in irgend einem Gefprach von Jemand, moge er nun nuchtern ober betrunten gewesen sein, ben leifeften Bunfc nach einer Trennung, ober einen Bint, daß ein foldes Greigniß fur Amerita vortheilhaft fein werbe, gehört habe. . . Beim Abschiede fprach Lord Chatham große Bufriedenheit aus, daß ich ihn befucht habe, und freute fich na= mentlich darüber, daß ich ihn verfichert hatte, Amerita ftrebe nicht nach Unabhangigfeit. " \*) Dennoch fprachen biefe Berficherungen, fo ernft

<sup>\*)</sup> Berte, V, 7 ter Ausg. von 1844. Franklin's eigene Erzählung von

oder so häusig sie wiederholt werden mochten, die wahren und innersten Gedanken Franklin's durchaus nicht aus. Eben in dieser Periode kam ein junger Amerikaner aus Boston, Josias Quincy, in England an. Er hatte für die "Söhne der Freiheit" seiner Provinz eisrig Partei genommen und verkehrte in London fast täglich mit Dr. Franklin, dem Jugendfreunde seines Baters. In einem seiner geheimen Briefe an seine Berbündeten in Boston, der vom 27. November 1774 batirt ist, sagt Quincy: "Dr. Franklin ist mit herz und Seele Amerikaner. Sie können ihm vertrauen, denn seine Ideen sind nicht auf die engen Grenzen der Befreiung von Steuern eingeschränkt, sondern ruhen auf der breiten Grundsage gänzlicher Unabhängigkeit. Er spricht sich über diessen Gegenstand kühn und aussührlich aus."\*)

In der fraglichen Beit tannte Chatham Diefes boppelte Spiel nicht und konnte es nicht kennen. Da er Dr. Franklin fur aufrichtig hielt und bas große Gewicht feines Ramens in Amerita fannte, fo wunschte er fich die Mitwirfung Diefes Mannes fur feine verfohnliche Magregel zu verschaffen. Ale Bermittler biente Lord Dahon, ber ftete burch Geburt fein Berwandter gewesen und neuerdings fein Schwiegerfohn geworden war. Lord Mahon hatte feine Erziehung in Benf erhalten und in Diefer "fleinen, aber gelehrten Republif," wie er fie fpater nannte, eine feurige, ja leidenschaftliche Liebe fur Die Freiheit und Biffenschaft eingesogen. Im Alter von nur fiebengebn Sabren batte er von der Rovenhagener Akademie für die beste Abhandlung über bie Schwingungen bes Benbels bie goldene Preismedaille erhalten und feit Diefer Beit Die Berfuche Franklin's über Die Electricitat eifrig verfolgt. Lord Mahon war es alfo, den Chatham zu Franklin nach beffen Bohnung in ber Craven-Strafe Schickte und ben Philosophen um einen Befuch in Saves bitten ließ. Der Philosoph folgte ber Ginladung,

diesen Zusammenkunften und Unterhandlungen wurde von ihm auf seiner Heimerise in der Form eines Briefes an seinen Sohn vom 22. Marz 1775 nieders geschrieben.

<sup>\*)</sup> Franklin's Leben von Jared Sparts, 372.

und es tam ju einer vorläufigen Unterredung. Um nachften Sonntagmorgen gab ber Graf ben Befuch in ber Craven-Strafe gurud und brachte feinen Berfohnungeplan fertig mit, bamit Franklin ibn eine Beile behalten und forgfältig ermagen moge. "Ich bin getommen," fagte Chatham, "um mein Urtheil burch bas Ihrige feststellen ju laffen, wie man feine Uhr nach einem Regulator ftellt." "Ge. Lorbichaft," fügt Franklin bingu, " verweilte beinahe zwei Stunden bei mir, mabrend feine Rutiche vor ber Thur martete. Da er in ber Beit bei mir war, als die Leute aus der Rirche famen, fo murbe biefer Befuch febr beachtet und besprochen, wie es in in jener Beit mit jedem fleinen Umftande gefchab, von bem man glaubte, bag er möglicher Beife auf bie ameritanischen Angelegenheiten irgend wie Ginfluß üben tonne. Deine Eitelfeit wurde nicht wenig geschmeichelt, bag ein fo großer Dann mich wegen einer fo wichtigen Sache besuchte, und diese Chre machte mir um fo mehr Bergnugen, als fie jufallig auf benfelben Tag (29. Januar) fiel, an dem fich bas Ministerium ein Sabr guvor fo viele Dube gegeben hatte, mich vor bem Geheimenrath zu entehren."

Am folgenden Dienstag (benn die Zeit war kostbar, da Chatham seinen Antrag am Mittwoch stellen wollte), erschien Franklin mit dem Gesetz und mit einigen Anmerkungen, die er zu demselben gemacht hatte, wieder in Hayes. "Ich blieb fast vier Stunden," sagt er, "aber Se. Lordschaft war, wie wohl alle beredten Männer, bei der Rechtsertigung seder Einzelnheit, über die ich Fragen stellte, so aussührlich und wortzeich, daß keine Zeit blieb, auch nur die Hälfte meiner Bemerkungen durchzugehen. Er läßt sich nicht leicht unterbrechen, und ich hörte ihm mit solchem Bergnügen zu, daß ich wenig Reigung empfand, ihm ins Wort zu fallen. Da ich mir sagte, daß keiner von uns große Hossnung habe, den Plan, so wie er war, angenommen zu sehen, und daß man im Laufe der Berathungen, wenn es als angemessen erscheinen sollte, noch Beränderungen andringen könne, so stellte ich meine Fragen ein. Obgleich später viele Bersonen mir die Ehre erzeigt haben, anzuenehmen, daß mein Antheil an der Absassung des Ganzen ein beträcht-

licher gewesen sei, so kann ich Sie doch versichern, bag auf meine Borftellungen blos ein einziges Wort hinzugefügt, nämlich hinter "Freibriefe" "Berfassungen" eingeschoben wurde, benn daß ich auf seine Bitten in einer leer gelassenen Stelle die Titel ber zuruckzunehmenden Gesetz, die ich aus den Verhandlungen des Congresses entnahm, bineinschtieb, war nicht mehr, als jeder Abschreiber gethan haben könnte." Franklin war vielleicht nicht betrübt, daß er es auf diese Weise vermied, sich bei irgend einer der Einzelnheiten bloszustellen, und zog es vielleicht vor, sich auf die in Amerika herrschende Meinung zu berufen und sich von ihr leiten zu lassen.

Um Mittwoch (1. Februar) erschien Chatham feinem Entschluffe gemäß abermale im Dberhaufe und legte fein Befet nach einer einleitenden Rede, welche Franklin "hochft ausgezeichnet" nennt, auf ben Tifch. Der Plan, ben fein Antrag entwickelte, mar ein großer und umfaffender. Der Gingang erffarte in ben bestimmteften Ausbrucken, baß die Colonien der brittischen Krone unterthänig und in Allem, was das Bohl des gangen Reichs und insbesondere die Regelung des Sandels betreffe, dem englischen Parlament untergeordnet feien. ber andern Seite fprach ber Entwurf nicht minder entschieden aus, daß Die freien brittischen Manner in Amerita ohne die Ginwilligung ihrer eigenen Bolfevertreter feiner Steuer, ober Auflage ober fonftigen Belaftung zum Rugen bes Staats unterworfen werden tonnten. Er erflarte, daß die letthin in Philadelphia verfammelt gemefenen Abgeordneten ber verschiedenen Colonien am nachsten 9. Dai, ihrem eigenen Bunfche gemäß, wieder in berfelben Stadt jusammentreten und einen neuen Congreß balten follten, um junachft bie bochfte gefetliche Autoritat bes Barlaments pflichtschuldig anzuerkennen, dann aber und vor allen Dingen bie gewöhnlichen Steuern zur Unterhaltung ber burgerlichen Berwaltung in ben verschiedenen Colonien zu genehmigen und bem Ronig ein gewiffes und fortbauerndes Gintommen gur Erleichterung ber Rationalschuld als freiwillige Babe ju gemahren. "Ohne Bweifel," wurde bingugefest, "wird Diefe gerechte, freiwillige Bulfe

1775.

Berhaltniffe annehmen, welche großen und blubenben Colonien einem Mutterlande gegenüber geziemen, welches unter ben ichwerften Saften feufat, die es ju einem nicht geringen Theile fich und der Rachwelt um ber Bertheidigung, Erweiterung und Ausbebnung feiner Colonien millen aufgeburdet bat. Bei Diefer freiwilligen Gulfe, welche man von ben Colonien fordert und erwartet, wird als felbstverständlich angenommen, daß diefelbe nicht als eine Bedingung ber Berfohnung, fondern . als ein freies Beichen ber Liebe ju betrachten ift." Obgleich biefe neue Babe dem eigenen Entichluffe bes Congreffes überlaffen blieb, murbe boch ausgesprochen, bag die übrigen Bestimmungen, welche den amerifanischen Landtagen bas Recht ber Besteuerung überließen, nur unter ber unumganglichen Bedingung ins Leben treten follten, daß ber Congreß juvor die bochfte gesetgebende Bewalt des Barlaments anerkenne. Gine weitere Claufel erfüllte den Bunfch bes letten Congresses, daß bie Berichtsbarfeit der Admiralitats- und Unteradmiralitätsgerichte in Amerika auf ihre alten Grengen gurudaeführt und fünftig nicht mehr gestattet fein folle, Personen, die eines Mordes angeklagt feien, in irgend einer andern amerikanischen Proving ober in England aburtheilen ju laffen. Alle auf Amerika bezüglichen, feit 1764 erlaffenen Gefete und namentlich bie ber letten Sigung wurden ganglich gurudgenommen. amerikanischen Richter follten funftig, wie bie englischen, ihre Memter fo lange befleiben, als fie fich wohl verhielten, und nicht blos fo lange, als es ber Rrone gefalle. Die Freibriefe und Berfaffungen ber verschiedenen Provingen follten nie wieder verlett oder gurudgenommen werden, es fei benn, daß gefestliche Grunde eine Beranderung bervorriefen. "So foll benn" - Diefe Worte bildeten einen ber Schlußfate bes Gefetes - "fo foll benn eine mahre Berfohnung bie brobenben lebel abwenden."

Rachdem das Gefet von feinem Urheber auf diese Beise erläutert worden war, erhob sich zunächst Lord Dartmouth als Secretair für die Colonien. Er sagte, das Geset enthalte so große und wichtige Gegenstände, daß es die reiflichste Erwägung verdiene, und er hoffe

baber, bag Ihre Lordichaften nicht fofort eine Entscheidung treffen, fondern genehmigen murben, daß ber Entwurf ju fernerer Berathung auf dem Tifche des Saufes liegen bleibe. Lord Chatham antwortete fogleich, daß er nicht mehr erwarte. Ungludlicher Beife bewahrten Diejenigen Freunde des Bergogs von Bedford, welche fich mit ber Regierung verbunden batten, den Forderungen ber Ameritaner benfelben besondern und heftigen Groll, den Se. Durchlaucht felbft an den Zag gelegt hatte. Der Graf von Sandwich war bas haupt biefer Abtheis. lung der Berwaltung. Er erhob fich mit großer Sige, um gegen bas Befet zu protestiren, von dem er fagte, daß es unmöglich bas Erzeug= niß eines englischen Beers fein tonne, ba es viel mehr wie bas Bert eines Amerikaners aussehe. Dabei blidte er fo auffallend als moglich auf Dr. Franklin, der an ber Schranke lebnte. Er fcblog mit bem Antrage, bas Befet auf ber Stelle zu verwerfen. Berfchiebene Beers, wie Shelburne und Camben, vertheidigten die Magregel in ihrer jeti= gen Faffung, andere, wie Lyttleton und Temple, fprachen gegen einzelne Buntte, jum Beifpiel gegen die Aufnahme des Gefetes über Quebec unter die gurudgunehmenden Dagregeln, waren im Gangen aber boch geneigt, es ale Grundlage einer ichlieflichen Bereinigung anzuerkennen. Der ungeftume und, wie Lord Temple ibn nannte, beispiellose Antrag Lord Sandwich's murbe von Lord Gower, einem anbern ber Bedford's, eifrig unterftugt. Mithin fanden der erfte Lord der Admiralität und ber Prafident des Bebeimenrathe ihrem eigenen Amtegenoffen, bem Staatsfecretair, gegenüber. 218 aber im weitern Berlauf ber Debatte ein Beer der Opposition dem Lord Dartmouth wegen seiner großen Unparteilichkeit Glud munichte, erhob fich ber Lord mit fichtlicher Berlegenheit und fagte, bag er wegen einer Unparteilichkeit, beren er fich jest ichame, fein Lob annehmen fonne, denn er habe feine Unficht geandert und werde fur die fofortige Burudweifung des Gefetes ftimmen. Diefe Beftigkeit einiger Minister, Diefes Schwanten anderer lieferten Chatham ben Stoff zu einer bonnernben Philippica, Die er in feiner Entgegnung hervorbrechen ließ. "Gure wohlbefannten Charattere und Talente find so beschaffen, "rief er, gegen sie gewendet, aus, "daß meiner sesten Ueberzeugung nach jeder Bersöhnungsplan, so gemäßigt, weise und aussührbar er auch sein mag, in Euren Händen scheitern muß. Wer könnte sich also wundern, daß Sie eine Maßregel zurückweisen, welche Ihre Macht vernichten, Ihnen Ihr Einkommen nehmen und Sie mit einem Male in jenen Zustand der Unbedeutendbeit, den Gott und die Ratur Ihnen angewiesen haben, zurückschleubern murbe!"

Als in dieser benkwürdigen Racht das Saus endlich abstimmte, erklärte fich eine bis auf 32 Stimmen angewachsene Minderheit dafür, daß man das Gesetz wenigstens in Erwägung ziehe, aber eine Phalanz von 61 Stimmen entschied die Berwerfung. Der zuruckgewiesene Antrag wurde von Lord Chatham sofort dem Druck übergeben und in Umsauf gesetzt, damit die öffentliche Meinung als höhere Inftanzurtheilen könne.

Es ift vielleicht angemeffen, ober boch verzeihlich, bier eine Baufe au machen und au fragen, welcher Ausgang eine entgegengefette Entfceidung des englischen Parlaments mahrscheinlich begleitet haben wurde? Satten bie Minifter bei biefem Untrage eine Rieberlage erlitten und demnach ihren Austritt erflart und die Durchführung bes Gefetes andern Sanden übergeben, murden die Amerifaner bann die Magregel bereitwillig und freudig angenommen, und murbe fie bie Spaltung auf eine lange Beit beendet und eine innigere Berbindung mit dem Mutterlande berbeigeführt haben? Rach allen Thatfachen und Beugniffen, welche bamals und fpater befannt geworben find, muß ich biefe Fragen unbedenklich beiaben. Das Schwert murbe bann in ber Scheibe ge= folummert baben. Auf beiben Seiten maren Beleidigungen gurudaunehmen, aber noch tein vergoffenes Blut ju rachen. Bis jest mar es nur ein Awift, noch fein Rrieg. Selbft die fühnften Leiter jenes Rriegs, wie fie fpater im Rath oder im Reld bervortraten, waren im Januar von 1775 noch fest ber Meinung, daß die Colonien fich unterordnen mußten. Bafbington felbit - und er wenigstens mar Dahon, Beich. VI.

fein Beuchler, er wenigstens gab nie ein Berfprechen ober eine Buficherung, welche nicht den vollsten Glauben verdient batten - war blos wenige Monate früher in einer Berfammlung ber Graffchaft Fairfax in Birginien Borfigender gewefen. Diefe Berfammlung, welche auf Die Abstellung ber Beschwerden binwirken wollte, batte bei biefer Gelegenheit auch folgenden Befchluß gefaßt: "Es ift unfer größter und febnlichker Bunfch, wie nicht minder unfer Intereffe, bag unfere Berbindung mit England und unfere Abbangigfeit von bemfelben fortbauern. " \*) Roch mehr; obgleich ber erfte Congreg von Chatham wegen feiner gemäßigten Unfichten gepriefen wurde, und obgleich bie rubigere Stimme ber Beschichte Diefes Lob bestätigt bat, blieben biefe gemäßigten Unfichten bennoch, wie wir genau wiffen, nicht etwa hinter ber vorherrschenden Stimmung der Colonien gurud, fondern gingen noch über fie hinaus. Fur biefe Thatfache finden wir in ben Briefen bes Brafidenten Reed ein unverwerfliches Beugniß. Diefer fchreibt im enaften Bertrauen an einen Freund und beflagt, "bag bie Berhandlungen bes Congreffes einen Ton angenommen haben, ber fur mehrere ber mittleren Provingen gu boch ift. " \*\*) Wie freudig und bantbar wurden die Amerifaner bei folden Befinnungen bie Sand ber Berfobnung ergriffen baben, wenn bas englische Barlament fie bargeboten Es mag allerdings richtig fein, baß folche Befühle nicht in allen ober in fast allen Colonien herrschten. Es mag namentlich richtig fein, daß die befte Regierung, die größte Rachficht und Freundlichkeit Maffachufetts nicht verfohnt baben murben. Darin lag aber, wie mir fcheint, die besondere Rraft und Birtfamfeit von Chatham's Plan, daß die Fragen ber parlamentarischen Oberherrlichkeit und ber Besteuerung der Colonien nicht ber Entscheidung irgend einer einzelnen Colonie, fondern nach dem eigenen Bunfche ber Amerifaner dem Urtheilsspruch eines von allen Provingen zu beschickenden Congresses zugewiesen mur-

<sup>\*)</sup> Basbington's Schriften ber Ausg. von Sparts, II, 490 im Anhang.

<sup>\*\*)</sup> An De Berdt, 13. Febr. 1775. Leben und Briefw., I, 96.

ben, fo daß die Ungufriedenen, fo feften Fuß fie hier ober bort auch gefaßt haben mochten, obne Frage von einer ftarten und treuen Debrbeit überstimmt worden fein wurden. 3ch glaube auch nicht, daß ber Borfcblag einer neuen Bewilligung fur Die Rrone und Die baraus erwachsende Rothwendigfeit höherer Steuern ernftliche Sinderniffe bereitet haben wurden. Die Steuerlast war in den Colonien bamals eine febr Rach einer Berechnung, welche Lord Rorth in bemfelben Sabre anstellte, bezahlte jeder Ginwohner von England durchschnittlich nicht weniger ale fünfundamangig Schillinge jahrliche Steuern und jeber Einwohner bes englischen Amerifa's nur feche Bence. \*) Die Erfahrungen des Revolutionsfriegs, ber gleich barauf ausbrach, beweifen, wie leicht und wie bereitwillig die Amerifaner, wenn ihre Befühle ins Spiel famen, weit größere Summen aufbringen fonnten. Satte aber Lord Chatham's Plan den Sieg errungen, so wurden ihre Gefühle sicherlich ins Spiel getommen fein. Sie wurden froh und ftolg gewesen fein, ju beweisen, daß ihre frubere Beigerung, Stenern ju bezahlen, aus einem Grundsage, nicht aus Unfähigfeit ober Boswilligfeit, hervorgegangen fei, und daß fie, wenn man ihre Befinnungen achte, ju ben Bedürfniffen ihrer Landsleute und fur den Dienft ihres Konigs mit freigebiger Sand beifteuern fonnten.

Obgleich Lord Chatham's Blan von den Miniftern fo rudfichtslos befeitigt worben war, blieb er boch auf die Minifter felbft nicht ohne Ginfluß. Lord Sandwich und Lord Gower mogen verftodt geblieben fein, aber wenigstens Lord Rorth und Lord Dartmouth icheinen fich von ber Rothwendigfeit, friedliche Eröffnungen zu machen, überzeugt Rur wenige Tage fpater erhielt Franklin von ber Regierung auf eine mittelbare Beife einige berartige Mittheilungen. Ginige Beit zuvor mar er mit Fraulein Some befannt geworden, einer wur-Digen jungfraulichen Matrone, mit ber er Schach zu fpielen pflegte. Auf ihre Bitten batte er in ihrem Sause mehrere Busammentunfte mit

<sup>\*)</sup> Barl.=Gefch., XVIII, 222.

ihrem Bruder, bem Admiral Lord Some, bemfelben, welcher fpater jum Dberbefehlshaber in Rorbamerita ernannt murbe. Schon bamals genof Lord Some beim Cabinet bes bochften Bertrauens. Gin anderer Mittelsmann ber Berhandlungen mit Dr. Franklin war David Barclay, ein Freund Lord Dartmouth's und Lord Syde's. Ueber einen Auffat Franklin's, welcher "Binfe" enthielt, wie die Zwiftigfeiten beigelegt werben konnten, murbe zwischen ihnen viel und ernftlich verhandelt. Die Sauptforderung beffelben bestand, von der Burudnahme ber verhaßten Gefete abgefeben, barin, bag bie Ameritaner in Rriegszeiten und auf die Aufforderung des Konigs, in jeder Proving fich mittelft ihrer Landtage felbft befteuern follten, wobei der Betrag der Grundfteuern, die in England ausgeschrieben wurden, als Magftab zu bienen Franklin batte jedoch auch noch andere Bedingungen aufgestellt, welche felbft Lord Chatham fur burchaus unannehmbar hielt, 3. B. daß tonigliche Truppen eine Proving nur mit ber Bustimmung ber bortigen Gefetgebung betreten burften. Bulett zeigte fich eine Berftandigung unter ben aufgestellten Bedingungen trot bes bochften Gifers und ber unabläffigen Bemühungen Barclay's und Sowe's unmöglich, und am 20. Februar brachte Lord Rorth im Unterhause einen eigenen Berfohnungsplan ein, von bem er vorher taum eine Anfundigung ge= macht hatte.

Dieser Bersöhnungsplan, wie er genannt wurde, lief im Grunde nur auf einen Beschluß des Unterhauses des Inhalts hinaus: wenn die Gesetzgebung irgend einer der amerikanischen Provinzen sich erbiete, für die gemeinschaftliche Bertheidigung und für die bürgerliche Berwaltung ihrer Provinz Fürsorge zu treffen, und wenn dieser Antrag von König und Parlament gebilligt werde, so werde es angemessen sein, innerhalb der gedachten Provinz, so lange diese Fürsorge fortbauere, keine Steuer oder Abgabe zu erheben. Dieser bedingungsweise Berzicht auf das Besteuerungsrecht würde, obgleich er in jedem Falle von der Zustimmung des Königs und des Parlaments abhing, in den ersten Zeiten des Streits von Rugen gewesen sein. Wie konnte man

aber in ber Rrife, ju ber die Dinge jest gelangt maren, auf guten Erfolg rechnen? Aus den Mittheilungen Dr. Franklin's und aus einigen andern Umftanden lagt fich foliegen, daß ber Minifter bei bem Entwerfen feines Blans anfänglich ausgebehntere Abfichten hatte und fich nur aus Gefälligfeit gegen bie Bedford'fche Abtheilung feiner Partei auf weniger beschränfte. Selbft in diefer engeren ober verftummelten Form ging ber Befdlug nicht burch, ohne bag biefe nicht gerade freundlichen Freunde gemiffe Bebenten begten. Bibbon, ber eben ins Parlament getreten mar, befchreibt bie Scene wie folgt: "Am letten Montag hat Lord Rorth eine verfohnende Dagregel eingebracht, welche ben Coloniften bas Recht ber Selbftbefteuerung einraumen, Leben und Bermogen fichern, Rrieg und Sunger abwenden foll. Bir traten in großer Berwirrung in bas Saus, ba wir in jedem Augenblid erwarteten, bag bie Bebfords in offenen Aufruhr ausbrechen Lord Rorth erhob fich fechemal, um ben Sturm zu beschwichtigen, aber ftets vergebens, bis fich endlich Sir Gilbert (Elliot) für Die Berwaltung erflarte, worauf die fammtlichen Truppen zu ihren eigentlichen Fahnen gurudfehrten. " \*)

Selbst wenn diefer Beschluß allein betrachtet Friedenshoffnungen hatte erzeugen können, wurden diese durch die andern Maßregeln, welche ihn begleiteten, bald zerstreut worden sein. Eben ging ein bereits früher von Lord Rorth beantragtes Gesetz durch beide Sauser, welches den handel der neuenglischen Brovinzen mit Großbrittannien, Irland und Bestindien beschränkte. Diese Provinzen sollten ferner für eine bestimmte Zeit von der Theilnahme an den Fischereien auf den Banken von Reufundland ausgeschlossen werden, doch wurde den Statthaltern freigestellt, zu Gunsten ihrer Freunde und Anhänger gewisse Ausnahmen zu machen. Diese Mahregel sollte eine Widervergeltung gegen die Bereine sein, welche von England nichts kaufen und dahin nicht handeln wollten. Die neuenglischen Provinzen waren dabei an die Spize

<sup>\*)</sup> An holroyd, 25. Februar 1775. Gibbon's vermischte Berte.

getreten, und man fagte nun, da fie fich weigerten, ihren Berfehr mit bem Mutterlande fortzufegen, fo befägen wir auch bas Recht, ibnen ben Sandel mit jedem andern Gebiete zu unterfagen. Diefe Magregel war nach einer bamals geläufigen Rebensart in ber That eine Ausbehnung bes Boftoner Safengesetes, eine Erweiterung ber Strafbeftimmungen beffelben von einer Stadt auf vier Provingen. Ich brauche faum ju fagen und noch weniger ju beweifen, bag biefe Dagregel gang banach angethan war, in die Flammen, welche in Amerita bereits brannten, neuen Brennftoff ju fcutten. Reben einer folden Dagregel, welche burch ein anderes Befet noch in berfelben Sigung auch auf andere Provingen als Reuengland ausgebehnt murbe, ericbien ber jenseits bes Reeres berrichenden Stimmung jeder Berfohnungeplan ziemlich ale ein bloger Sohn. Gine paffendere Begleitung jener Ragregel war ber gleichzeitige Beschluß, Die Seemacht um 2000 und Die Sandtruppen um 4300 Mann ju vermehren.

Benige Bochen fpater fand Chatham's Beredtfamfeit (fein politifcher Muth und Scharfblid vielleicht nicht) in tem andern Saufe ihr Um 22. Mary legte Burfe gewiffe Befchluffe als Bafis Seitenftud. einer Berfohnung mit Amerita vor. Obgleich er baffelbe Biel wie Lord Chatham hatte, waren feine Antrage boch weit weniger fuhn und umfaffend. Indem fie bes Congreffes gar nicht ermabnten, ertfarten fie in allgemeinen Ausbruden, bag es angemeffen fein werbe, verfchiebene ber neueren Befete ju wiberrufen, Die Richter von bem Boblgefallen der Rrone unabhangig ju machen, Die Abmiralitategerichte ju verbeffern und ben Provinziallandtagen bas Recht ber Besteuerung guzugesteben. Es folgte eine lange Debatte, aber ichließlich murben biefe Befchluffe mit großer Dehrheit, mit 270 gegen 78 Stimmen, abgewiesen. Die Rede, welche Burte felbft bei Diefer Gelegenheit bielt und furz barauf veröffentlichte, verdient unter Die rednerischen Deifterwerte aller Beiten und Sander aufgenommen gu werben. mit Recht berühmten Leiftung ift unter ben vielen Prachtstellen feine ber Bewunderung wurdiger, als wo Burte den ehemaligen Freund von

Bobe und Swift, ben Bater bes Lordfanglers Apelen, ben noch unter ben Lebenden weilenden greifen Grafen Bathurft ichildert. Die Große unferes Sandels und unferer Colonien, fagte er, habe fich in ber furgen Beriode eines Menichenalters entwickelt. Roch lebten Manner - Lord Bathurft jum Beifpiel - beren Gedachtniß Die beiden Endpuntte umfaffe. "Rehmen Sie an," fo fuhr er fort, "daß ber Engel biefes vielversprechenden Junglinge, Die mannigfaltigen Tugenden vorausfebend, die ihn ju einem ber liebenswurdigften Mauner ber Beit gemacht baben, wie er einer ber gludlichften ift, ihm in einem Beficht gezeigt batte, bag, wenn im vierten Menfchenalter ber britte Furft aus bem Saufe Braunschweig zwölf Jahre auf dem Throne jener Ration, welche burch den glucklichen Erfolg gemäßigter und heilbringender Entschluffe ein wirkliches Großbrittannien bilben werbe, gefeffen babe, fein Sobn als Lordfangler von England ben Strom ber erblichen Burben gu feiner Quelle gurudfehren laffen und ihn gu einem boberen Range ber Beerie erheben werde, mabrend er die Familie auch mit einer neueren Beerie bereichere; nehmen Sie an, daß Diefer Engel unter Diefen bellen und gludlichen Scenen hauslicher Ehren und Berrlichkeiten ben Borbang aufgezogen und ibm den machfenden Rubm feines Baterlandes entbullt, bann aber, wie Bathurft mit Bewunderung auf Die bamalige Sandelsgröße Englands blidte, einen fleinen Bunft gezeigt babe, ber in der Raffe der Rationalintereffen faum fichtbar, mehr ein Samenforn als ein ausgebilbeter Rorper gewefen fei, um nun ju fprechen: "Junger Mann, bas ift Amerifa, welches heutigen Tags ju wenig mehr bient, als Dich mit Geschichten von wilden Mannern und ungefolgebten Manieren zu unterhalten, und bennoch, ebe Du ben Tod zu toften haft, jenen gefammten Sandel, welcher gegenwärtig ben Reib ber Welt erregt, aufwiegen wird. Bas England burch ein zunehmendes Fortschreiten von Berbefferungen, die durch feine mannigfaltige Bevolferung, burch eine Reihenfolge fortbildender Eroberungen und fortbilbenber Befiedlungen entftanden find, im Laufe von fiebengebnbundert Sabren geworten ift, eben fo viel wird ihm Amerita im Laufe eines

einzigen Menschenlebens zubringen!" Benn bem Grafen dieser Zustand seines Baterlandes vorhergesagt worden ware, hatte es bann nicht der ganzen sanguinischen Leichtgläubigkeit der Jugend und der ganzen Gluth der Begeisterung bedurft, um ihn nicht zu einem Zweisker zu machen? Glücklicher Mann, er hat diesen Zustand erlebt! Glücklich in der That, wenn er nichts mehr erlebt, was den Blick in die Zukunft trüben und seine letzten Tage verdüstern wird! "\*)

## . Bweinndfunfzigftes Kapitel,

In Daffachusette hatte man unter bem garm von Streitigfeiten und ben Borbereitungen jum Rriege einen duftern Binter verlebt. Der Schauplay glich mehr zwei feindlichen Lagern, Die fich gegenüberfteben, als einer und berfelben Colonie. In Bofton behaupteten ber Stattbalter und beffen Anbanger, von den toniglichen Truppen umgeben, ibre Stellung. In Cambridge, auf ber andern Seite ber Bai, und fpater in Baterton versammelte fich eine entgegengefette Autoritat, ein neuer Provingialcongreß, dem die Boltsmeinung gur Seite fand und ber mehrere taufend Miligen ober Minuten-Ranner unter feinem Befehl batte. Die Ameritaner fparten feine Dube, ihre Streitfrafte ju vermehren und zu fculen. Sie fagten Befchluffe, Feuerwaffen und Bajonnette anzufaufen oder zu fertigen, befahlen die Ausstellung von Crebitfcheinen, bilbeten in Concord, nicht gang fünf Reilen weit landein= warts, ein Provinzial-Arfenal, ermahnten die Dilig, fich fo fcleunig als möglich in militairischen Uebungen zu vervollfommnen, und brachten einen Jeden gur Anzeige, ber die Eruppen feines Ronigs mit mili-

<sup>\*)</sup> Burte's Rebe vom 22. Marg 1775. Am nachften 16. September ftarb Lord Bathurft in einem Alter von 91 Jahren.

tairtschen oder mit Baumaterialien versah. Die entschiedenste aller ihrer Maßregeln bestand aber darin, daß sie aus den Indianern von Stockbridge, welche auf ihrem Gebiet wohnten, eine Compagnie Minuten-Männer bildeten. Roch mehr, sie ließen auch insgeheim — und dieses Geheimniß ist länger als sunfzig Jahre bewahrt worden — an einen Glaubensboten, der von den Indianern im westlichen Theile von Rew-York seachtet wurde, einen Brief schreiben, welcher die Bitte enthielt, "der Empfänger möge die Wilden durch seinen Cinstuß bestimmen, daß sie sich den Amerikanern, bei der Bertheidigung ihrer Rechte anschlössen, "oder mit andern Worten die englischen Truppen angriffen und scalpirten. \*) Es verdient bemerkt zu werden, daß die Abgeordeneten von Rassachusetts, die Urheber dieses Briefs, zu denen gehörten, welche das höchste Erstaunen und den größten Unwillen aussprachen, als auf brittischer Seite in einer spätern Periode eine ähnliche Bolitik angenommen wurde.

Etwa vierzehn Tage nach dem Abgange diese Briefs und gegen die Mitte des Aprils beschloß General Gage, die Zerstörung der in Concord gesammelten Borrathe zu versuchen. In dieser Absicht entsandte er eine Abtheilung von mehreren hundert Mann leichter Truppen unter dem Besehl von Major Pitcairn und Oberstlieutenant Smith. In der Nacht des 18. wurden diese Truppen in Booten auf die gegensüber liegende Küste geführt. Man hatte sich die größte Mühe gegeben, das Unternehmen geheim zu halten, aber trogdem waren die Mannschaften nur ein Baar Stunden weit ins Innere vorgedrungen, als sie an dem Abseuern von Kanonen und dem Leuten der Glocken bemerkten, daß ihr Borhaben entdeckt, und das Land alarmirt sei. In der

<sup>\*)</sup> Diefer Brief, ber von Concord, 4. April 1778 batirt und ben handsschriftl. Tagebb. des Congresses von Massachusetts entnommen ift, sieht vollsständig in dem Anhange zu Sparl's Ausg. der Schriften Washington's, III, 495. Der Borwand für die Bitte war ein Gerücht, "daß unsere Feinde in Canada diese Rationen bestochen haben." Eine solche Behauptung ließ sich leicht ausstellen.

That hatte Dr. Barren, ein Boftoner Arzt und Batriot, es moglich gemacht, frubzeitig Boten mit ber Rachricht abzufchicken. Truppen bie gange Racht burchmarschirten, erreichten die erften Reiben etwa um funf Uhr Morgens (19.) Lexington, eine fleine Stadt, bie nicht gang funf Deilen von Bofton entfernt ift. Bier fanden fie eine Abtheilung Miliz aus der Stadt und ber Umgegend, welche fiebengig Mann ftart mar und auf bem Bachplage unter Baffen ftanb. Spater zeigte fich, baß diefe Baffen, oder wenigstens einige berfelben, gelaben Major Bitcairn, welcher ben Bortrab führte, fprenate beran, um nach bem Grunde biefer Berfammlung ju fragen. Die eine Seite behauptet, aber die andere leugnet, daß er die Miligen mit: "Ihr Rebellen!" angeredet habe. Bewiß ift nur, bag er ihnen befahl, die Baffen niederzulegen und fich ju gerftreuen. Die Ameritaner verriethen feine Reigung, ihre Bewehre abzugeben, brachen aber ihre Reihen und begannen fich gurudaugieben. Run fielen einige Schuffe. Berichten ber Englander murben binter einer Mauer bervor und aus ben anftogenden Saufern verschiedene Flinten auf fie abgefeuert, welche einen Mann vermundeten und bas Pferd bes Majore Bitcairn an zwei Stellen trafen, worauf fie das Feuer gurudgaben. Die Ameritaner behaupten bagegen, bag bie Englander zuerft und ohne Berausforderung gefeuert hatten. Sei bem, wie ihm wolle, mehrere Amerikaner murben verwundet ober getobtet, und bas mar ber erfte Bufammenftog, bas erfte Blutvergießen biefes ungludlichen Burgerfrieges.

Die englische Abtheilung brang jest auf Concord vor. Sie hatte bort so viel Ruße, daß sie brei Geschütze vernageln und fünfhundert Pfund Rugeln und sechszig Tonnen Mehl in den Fluß werfen konnte, sand aber, daß der größere Theil der Borrathe bereits entsernt worden sei. Rachdem sie ihre Sendung auf diese Weise so weit als möglich vollzogen hatte, begann sie den Rückzug. Jest stand aber das ganze Land in Wassen, von allen Seiten eilten Milizen herbei, hingen sich an den Seiten und im Rücken an die Engländer und neckten sie mit einem unregelmäßigen, jedoch unaushörlichen Feuer. Die Zahl

biefer Angreifer nahm fortwährend gu, und ehe bie Englander, die ihr langer Marich ermubet batte, Lexington wieder erreichen fonnten, war ibr Rudzug zu einer Rlucht geworben. Sie wurden vollftandig vernichtet worben fein, wenn General Bage nicht, um gegen jeben Umfolag bes Glude auf feiner but ju fein, am Morgen eine zweite Abtheilung unter Lord Bercy gur Unterftugung nachgeschict batte. Diefe neue Streitmacht fant ihre Baffengefährten eben in Lexington ange-Bier ließ Lord Beren feine Leute ein bobles Biered bilben, in bem fich bie Solbaten ber erften Abtheilung ber gange nach auf ben Boben warfen. Sie waren ganglich erschöpft, fagt einer ihrer Broviantmeifter, "und es bing ihnen bie Bunge aus bem Munbe, wie man es bei hunden nach ber Jagb fieht!" \*) Rach einer furgen Raft und Erfrischung feste bie gange vereinigte Racht, die fich auf 1800 Mann belief, ben Rudzug fort und erreichte gegen Sonnenuntergang bie Rufte bes Boftoner Bafens. Gie war mabrent bes gangen Darfches von ben Ameritanern, bie binter Steinmauern ftanben und jeben andern Sinterhalt benutten, mit Schuffen beläftigt worden. Der Gefammtverluft ber Englander an Tobten, Bermundeten und Gefangenen belief fich auf 273 Dann, mabrend Die Amerifaner nicht mehr als 90 einbußten. Bie man fagt (aller Bahricheinlichkeit nach ift ber Scherz aber erft fpater erfunden worden), batte Lord Berch am Morgen beim Ausmarich, um feine Begner ju argern, feiner Dufit befohlen, bie Melodie bes Mankee Dooble zu fvielen, und als er fich am Rachmittag gurudtog, riefen bie Ameritaner nach ber Chevy-Jagd! \*\*)

<sup>\*)</sup> Stedman's Befch. des ameritan. Rriegs, I, 118.

<sup>\*\*)</sup> Grahame's Gesch. ber Ber. Staaten, IV, 374. Im Anhange findet man ben ans ben Staatsarchiven entnommenen Bericht des Obersten Smith an den Statthalter Gage über das ganze Gesecht. Wie man sehen wird, beschuldigt dieser Officier die Amerikaner geradezu, "daß sie einen oder zwei unserer Leute, welche entweder getödtet oder schwer verwundet waren, scalpirten oder auf andere Beise mißhandelten, wie eine Partei, welche bald nache ber vorüberzog, sah."

Diefes Gefecht war nach ber richtigen Bemertung eines ameritanifden Gefdichtsichreibers an und fur fich unbedeutend, murbe aber burch seine Folgen bochft wichtig. \*) Die Ameritaner jener Beit bezeichneten ihren glorreichen Sieg als die "Schlacht von Legington," wie fie benn überhaupt mabrend bes gangen folgenden Rriegs geneigt waren, fast jedem Gefecht, felbft dem fleinften Scharmugel den Ramen einer Schlacht zu geben. Bei biefem erften Rampfe bei Lexington gingen die übertriebenften Gerüchte von Rund ju Rund, von Feder ju Feber. Der Rudjug ber englifchen Truppen nach Bofton, ber ftets beabsichtigt worden war, nachdem fie ben 3wed ihres Marfches erreicht - batten, murbe ale eine mit unfreiem Billen unternommene und fcimpf= liche Flucht vor einem fiegreichen Feinde bargeftellt, mabrend man ihren weit größeren Berluft an Tobten und Bermundeten ber friegerifchen Tapferfeit ihrer Gegner jufdrieb und nicht ber einfachen Thatfache, baß diefe Gegner geubte Schugen waren und von Berfteden aus ichoffen. Diefe ftart gefärbten Darftellungen bes Rampfes befeitigten Die Zweifel ber Schwankenden, mabrend ber Rampf felbft ben Gifer ber Entichloffenen erhöhte. Aus allen Theilen von Maffachufette eilten bie Miligen ju ben Baffen und ichaarten fich um die Bolksfahne. In ben übrigen neuenglischen Provingen loberte ein abnlicher Beift auf. Go batte in Connecticut ein tapferer und verbienter Officier, Oberft Brael Butnam, feit bem Frieden fich gurudgezogen, fein But bestellt und ein Birthehaus eröffnet. \*\*) Die Rachricht bes Gefechts von Legington fam ihm in einem Augenblid zu, als er mit einem lebernen Jagbhemb

<sup>\*)</sup> Marfhall's Leben Bafbington's II, 185 der Ausg. von 1805.

<sup>&</sup>quot;) Gordon's Gefch., II, 2. "Eine solche Berbindung von Geschäften," fügt Dr. Gordon hingu, "ist in Reuengland häusig und widerspricht bem romischen Charafter durchaus nicht." Dennoch wird die Sache mit dem Birthsbause, aus welchem Grunde weiß ich nicht (benn was könnte in ihr Schimpsliches liegen?) von dem neuen Biographen Butnam's, seinem Landsmann Oliver Peabody (das Bert erschien 1837 in Boston) umgangen, d. h. weder bestätigt noch verneint.

und Schurgfell an ben fteinernen Ginfriedigungen feines Landes arbeitete. Er eilte nach Saufe, bestieg fein Pferd und war am nachften Morgen bei Sonnenaufgang in Concord. Dort wurde er bald nachher an die Spipe von 3000 Mann geftellt, Die aus Connecticut nachgetommen waren. Auf diefe Beife versammelte fich um ben Safen von Bofton rafch ein heer, bas, wenigstens auf bem Papier, aus gwanzigtaufend Mann bestand. Der Oberbefehl murbe bem Oberften Artemas Bard mit bem Range eines Generalmajors gegeben ober richtiger überlaffen. Unter feiner Leitung bilbete fich eine lange Blodabelinie. Auf der andern Seite hatte Beneral Bage die Berftarfungen, Die er aus England erwartete, noch nicht erhalten. Die Berte, die er auf ber Landenge aufgeführt hatte, fcutten ihn gegen einen Sturm, aber er durfte fich nicht über fie hinauswagen und fab fich auf allen Seiten von Feinden umgeben. Go fügte es eine fonderbare Schickfalswenbung, bag bie Stadt Bofton, welche ber hauptheerd ber Ungufriebenbeit gewesen war, die Sauptfestung der koniglichen Truppen wurde.

In dieser Lage von Boston hegten viele Einwohner ben Bunsch, die Stadt zu verlassen, und General Gage willigte ein, daß sie sich mit ihren Familien und ihrem Eigenthum entfernen dursten, wenn sie Wassen abgaben. Reiner beiber Theile scheint seinen Theil der Berpslichtung erfüllt zu haben. General Gage klagte, daß die Wassen nicht abgeliesert worden seien, und behauptete ferner, daß er das Wort "Eigenthum" nie auf Waaren habe ausdehnen wollen. Auf der andern Seite erklärten die der Regierung feindlichen Ranner nicht ohne einen gewissen Schein von Recht, daß Gage's Hauptabsicht dahin gehe, sie oder ihre Familien als Geiseln zurückzuhalten. In der That wurden nur wenige der geforderten Pässe ertheilt.

Die Bevölferung von Connecticut bewies ihren Eifer nicht blos badurch, daß fie Raffachusetts Gulfstruppen schickte. Einige Führer jener Provinz, wie Wooster und Silas Deane, welche den Krieg für unvermeidlich hielten oder ihn dazu machen wollten, entwarfen den Plan, über die Grenze von New-York zu ziehen und die Forts Ticon-

beroga und Crown Boint am Champlain-See zu überrafchen. Ginige vierzig Freiwillige brachen, mit Baffen und Geld wohl verfeben, insgebeim zu biefem 3med auf. In ber Rabe ber Grunen Berge führte Oberft Ethan Allen, ein thatiger Barteiganger jener Begend, ihnen eine Berfarfung von faft breihundert Rann ju und übernahm ben Oberbefehl. Beiterbin tam auch Benedict Arnold, ber gulet Specereibandler und Roffamm gewesen und vom Congreg von Raffachusetts jum Oberften ernannt worden war. \*) Indem fie verftoblen vorrudten, erreichten fie die Ruften des Champlain-Sees. Sauptmann de la Blace, ber in Ticonderoga befehligte, verfügte über 44 Soldaten, glaubte aber in tiefem Krieden und in ber vollständigften Sicherheit zu leben. frühen Morgen bes 10. Dai überraschte ibn Etban Allen im Bett und forberte ibn auf, fich zu ergeben. "Rraft welcher Autoritat?" fragte ber erstaunte Officier. "Ich forbere es," antwortete Allen, .. im Ramen bes großen Jehovah's und bes Continentalcongreffes!" Einer fo ungewöhnlichen Aufforderung ließ fich fein Widerftand leiften, und eben fo murbe auch bas Fort Cromn Boint, wo freilich nur zwölf Mann lagen, durch Ueberfall genommen. Roch mehr, auch bie Schaluppe "Unternehmung," bas einzige Schiff ber toniglichen Marine auf bem Champlain, erlag bem gewandten und energifchen Arnold.

Es ift unterhaltend, daß verschiedene englische Schriftsteller, die sich durch Allen's Geburtsort in Reuengland und durch seine Aufforderung "im Ramen des großen Jehovah's" verleiten ließen, ihn als einen pedantischen oder fanatischen Buritaner zu bezeichnen. Er war so weit davon entfernt, ein solcher zu sein, daß er nicht einmal an die driftliche Offenbarung glaubte, sondern ein Buch gegen sie schrieb, dessen Titel lautete: "Die Bernunft ist das einzige Orakel des Menschen." Die Lücke, welche die Religion in seinem Gemuth leer ließ, wurde, wie sich dies oft bemerken läßt, durch kindische Phantasien ausgefüllt. Rach einigen seiner Biographen pflegte er gegen seine Freunde zu

<sup>\*)</sup> Spart's Leben Arnold's, 8 und 14.

erklaren, bag er in diefes Leben zurudzutehren erwarte, aber nicht als Bweifüßler, fondern in ber Form "eines großen weißen Pferbes!" \*)

Derfelbe Tag, an bem bie Amerifaner Ticonderoga überfielen, fab bas Bufammentreten ihres zweiten Congreffes zu Philabelphia. Bu Anfang bes Sabres batte Lord Dartmouth an Die Statthalter ber verschiedenen Colonien ein Rundschreiben erlaffen und ihnen barin befohlen, die Bahl von Abgeordneten zu jenem Congreß, die dem Ronig bochft mißfalle, wo möglich zu verhuten. Richtsbestoweniger fanden Die Bablen in ben zwölf Colonien, Die fich bereits zu Diefem 3med verbunden hatten, ohne hinderniß und ohne Baudern ftatt. Dr. Frantlin war am 5. Dai in Philadelphia angetommen und wurde gleich am nachften Morgen durch die einmuthige Entscheidung bes Landtags ber Proving der Bahl ihrer Abgeordneten für den Congreß hingugefügt. Da man wußte, wie lange er im Mutterlande gelebt und wie viele ber bortigen leitenden Staatsmanner er gefeben und fennen gelernt habe, legte man naturlich auf feine Mittheilungen über bie eigentlichen Anfichten und Gefühle berfelben ein großes Gewicht. Da er nun fein ganges Bewicht rafch und entschieden in bie Bagichale ber gegen England feindlichften Partei warf, fo trugen feine ungunftigen Dittheilungen und Borberfagungen mahricheinlich nicht wenig dazu bei, daß biefe Schale fant.

Durch bie neulichen Borgange bei Lexington noch mehr entflammt, versammelte sich ber zweite Congreß in keiner nachgiebigen Laune. Bum Borsigenden wurde anfangs Pepton Randolph gewählt und nach seinem baldigen Rucktritt Johann Hancock, der Eigenthumer der Bostoner Schaluppe "Freiheit." Man gab sich für die Zukunft den Sitel des Congresses "der vereinigten Colonien." Der Lerföhnungsplan Lord Rorth's, den die meisten Provinziallandtage bereits bei Seite geworfen hatten, wurde mit wenig Umständen abgewiesen. Der Congreß verbot ferner die Aussuhr von Lebensmitteln nach den englischen Fischereien

<sup>\*)</sup> S. auch fein Leben von Spart's 351 der Ausg. von 1834.

wie nach jeder Colonie, welche England noch gehorche. Ran glaubte von dieser Rafregel, daß sie augenblicklich große Roth hervorrusen werde, und erreichte diesen Zwed wirklich. Auf gleiche Weise wurde jede Lieferung an die englische Armee und Flotte in der Bai von Rassachusetts und jeder Ankauf von Wechseln englischer Officiere verboten. Man erklärte, daß dem Parlamentsgesetz, durch das der Freibrief von Rassachusetts zurückgenommen war, kein Gehorsam gebühre, und empfahl der Bevölkerung jener Provinz, die Rückgabe ihrer Verfassung nicht abzuwarten, sondern einen Landtag und Rath zu wählen und alle Regierungsgewalten kraft eigener Autorität auszuüben.

Befchluffe wie biefe ließen fich, namentlich bei ber Stimmung, welche in diefer Beit in England entftand, ohne Mannschaften und Beld nicht ausführen. Fur beibes forgte ber Congreg frubzeitig. Bas die Geldmittel betraf, fo beschloß er, auf seinen gemeinschaftlichen Credit Roten auszugeben, oder fogenanntes Continental = Papiergeld, von bem vorläufig zwei Dillionen fpanifche Biafter gefchaffen murben. Diefe Gulfequelle erhielt vor freiwilligen Baben ober neuen Steuern ben Borgug, und bie Amerikaner ichopften mabrend bes Rriegs hauptfachlich aus ihr. Erwägt man die fpatere Ausbehnung ihres Rationalreichthums und ben großen Stolg, ben fie über ben Urfprung und ben Ausgang ihres Revolutionsfrieges ftets gefühlt haben, fo follte man glauben, bag alle Schulden, welche in biefem Rriege und fur benfelben entftanden, rafch und punftlich bezahlt worden feien. Dies ift übrigens keineswegs der Fall gewesen. Roch im Jahre 1818 bemerkt ein Englander auf einer Reife in den Bereinigten Staaten: "Die Ration hat ihre Roten nicht eingeloft und wird es auch nach meiner Unficht niemals thun. 3ch wohnte in Amerifa in bem Sause einer verwittweten Dame, welche burch ben Befit biefer Roten vollftanbig gu Grunde gerichtet worden ift. " \*)



<sup>\*)</sup> Fearon's Stigen aus Amerita, 154 der Ausg. von 1819. Bom Juni 1775 bis jum Rovember 1779 gab der Congreß nominell 200 Millionen Dollars Papiergeld aus. Die eigentliche Entwerthung nahm erft mit tem

Bas die Streitfrafte betraf, fo begann ber Congreg mit bem einstimmigen Befchluffe, "bag biefe Colonien unverzüglich in Bertheibigungezustand zu fegen feien." Er befchloß, neue Truppenforper, welche von der Provingialmilig jeder Colonie unterschieden und als Continental=Truppen bezeichnet werden follten, auszuheben und in Sold ju nehmen. Diefe Unterscheidung und diefen Ramen muß man bei bem gangen fpatern Rriege wohl im Bedachtnif behalten. nachfte Geschäft bes Congreffes war, einen Oberbefehlsbaber zu ernen= nen, und gwar nicht blos fur bas Sauptheer, bas jest mit ber Sperre von Bofton befchäftigt war, fondern auch fur alle andern Armeen, Die in Amerika ausgehoben worden waren oder fpater aufgestellt murden. Die richtige Bahl eines Felbheren mar, wie man auch febr gut fühlte, bie erfte aller Lebensfragen, ber eigentliche Edftein bes neuen Baues, ben man aufführen wollte. Burbe die Bahl gut getroffen, fo forderte fie die Sache ber Ameritaner, griff man fehl, fo maren Berfall und Untergang die unabweislichen Folgen. In einer glucklichen Stunde für ihn und für feine Sache mablte ber Congreg ben Dberften Georg Washington.

Georg Bashington wurde 1732 geboren. Sein Urgroßvater, Johann Bashington, hatte sich etwa achtzig Jahre früher in Birginien angesiedelt und stammte von einer alten abeligen Familie in Eng-land ab. Er gehörte zu demselben Geschlecht, wie die Grafen von Ferrers, \*) beren altes Bappen — brei Sterne über zwei silbernen Balken — wie wir es im heraldischen Umt eingetragen sinden, und

Frühling von 1777 ihren Anfang, wuchs aber fo rasch, daß die letzte Ausgabe von zehn Millionen im November 1779 höchstens einen Berth von 259,000 D. in baarem Gelde repräsentirte. S. einige weitere Einzelnheiten in den Denkw. und im Briefw. Jefferson's. I, 412.

<sup>\*)</sup> So sagen die Stemmata Shirleiana, die Evelyn Philipp Shirley mir mitgetheilt hat. Sowohl der verstorbene als der gegenwärtige Graf Ferrers (die Geburt des erstern fällt in das Jahr 1760) wurden Bashington getauft.

wie jene Linie von Grafen es führt, auch auf dem Siegel bes amerifanischen Generals erscheint. Er war der älteste Sohn aus der zweiten She seines Baters und verlor diesen Bater, als er erst elf Jahre alt war. Der Unterricht, den er erhielt, beschränkte sich saft ganz auf Geometrie, Trigonometrie und Feldmeßkunst, da seine Freunde, als die Mutter sich nicht hatte bestimmen lassen, den Sohn der königlichen Marine zu übergeben, ihn für den Beruf eines Feldmessers bestimmten und ausbildeten, der in jenem neuen Lande zu den einträglichsten gehörte, aber zum Glück für Amerika schließlich mit dem Wassenshandwerk vertauscht wurde. Rie konnte ihm eine andere als seine Muttersprache Hülfe leisten. Das Studium der alten Classister sing er nicht einmal an. Der letzte und beste seiner Biographen belehrt uns, daß er, als die französischen Officiere im Revolutionskriege nach Amerika kamen, ihrer Sprache einige Ausmerksamkeit widmete, aber sie nie schrift aus ihr übersehen konnte. \*)

Die Leidenschaft ber Liebe, aber einer reinen und erhabenen Liebe, fand in seiner Bruft frühzeitig Eingang. Als er, ein sechszehnjähriger Jüngling, in Birginien bei Lord Fairfay zum Besuch war, schrieb er an einen Freund: "Es besindet sich hier eine höchst angenehme junge Dame im Hause. Das gießt aber blos Del in die Flamme, benn ba ich oft in ihrer Gesellschaft sein muß, so erwacht meine frühere Leidenschaft für Ihre Schönheit aus dem Riederlande, während ich, wenn ich von jungen Frauen abgeschiedener lebte, jene keusche und schmerzsliche Liebe in Bergessenheit begraben könnte. Ich bin überzeugt, daß diese Abgeschiedenheit bas einzige Heilmittel oder Gegengift sein würde."\*\*)

In den drei nachsten Jahren, also beinahe bis zu seinem zwanzigsten Jahre, beschäftigte sich Washington fortwährend damit, fo lange die Jahreszeit es erlaubte, in den Alleghany-Gebirgen oder an den

<sup>\*)</sup> Leben, von Jared Sparte, 10 ter Ausg. von 1839.

<sup>\*\*)</sup> Schriften ber Ausg. von Sparts, II, 419.

füblichen Abzweigungen des Potomac Land zu vermeffen. Er fagt in einem seiner Briefe: "Seit ich Ihr Schreiben vom letten October erhalten, habe ich höchstens drei oder vier Rächte in einem Bette geschlafen, und mich vielmehr, wenn ich den ganzen Tag über viel umhergegangen war, neben einem Feuer auf ein Bischen Seu oder Stroh, wohl auch auf eine Bärenhaut, niedergelegt, was gerade zu haben war. So schlafen wir Alle, Männer, Frauen und Kinder, gleich hunden und Kagen, und glücklich ift, wer seinen Plat zunächst am Feuer hat."

Als Wafhington neunzehn Jahre alt in die virginische Miliz eintrat, murbe er fofort jum Generaladjutanten eines ber Begirte mit bem Range eines Majors und einer Befoldung von 150 Bfd. jabrlich Wie ich bereits ergablt habe, murbe er 1754 auf feinem erften Feldzuge von einer Abtheilung Frangofen überwältigt und gum Capituliren gezwungen. \*) Aber fein Benehmen traf fein Tabel, im Gegentheil fprach bas virginifche Saus ber Abgeordneten ibm und feinen Officieren feinen Dant "fur ihre madere und muthige Bertheibigung" aus. 3m nachsten Jahre war er ein Beuge von Bradbod's Riederlage, erntete aber perfonlich wieder Chre. Sein Rock murbe von vier Rugeln burchbohrt, und zwei Pferde fielen unter ibm. \*\*) Faft unmittelbar nachher wurde er zum Oberften und zum Befehlshaber ber gangen virginischen Streitmacht ernannt. Auf Diefem Boften benahm er fich fo, daß er die Chrfurcht und Liebe aller feiner Officiere gewann, welche ihm in einer Abreffe ihr tiefes Bedauern aussprachen, als er am Schluffe bes Jahres 1758 ben Entschluß faßte, seine Stelle niederzulegen und fich ins Privatleben gurudzuziehen.

Benige Tage fpater, im Januar 1759, wurde bas Sauptmotiv seines Entschlusses offenbar, als er Frau Martha Cuftis heirathete, eine Bittwe, welche von seinem Biographen als hubsch und gebildet beschrieben wird. Seinem Bermögen, bas bereits nicht unbeträchtlich war, brachte fie eine Bermehrung um mehr als 100,000 Dollars zu.

Mit dieser Dame bezog Washington ein Landhaus an den Ufern des Potomacs, welches er von seinem älteren Bruder geerbt hatte und dem Admiral zu Ehren, unter dem der Berstorbene bei Carthagena gedient hatte, Mount Bernon nannte. Frau Washington erzeugte mit dem Obersten — diesen Titel behielt er noch bei — keine Kinder. Er liebte sie stellt und war in dieser wie in jeder andern Beziehung seines Lebens musterhaft.

In feinem Briefwechfel aus diefer Beriode fagt er: "Ich bin jest, wie ich glaube, auf diefen Sit mit einer angenehmen Gefährtin für immer angewiesen und hoffe in der Zuruckgezogenheit mehr Glud zu finden, als die große, geschäftige Welt mir je gewährt hat." In demselben Briefe spricht er "von dem sehnlichen Berlangen, das ich stets gebegt habe, die große englische Hauptstadt zu besuchen. Aber, "fügt er hinzu, "ich bin jest gebunden und darf meiner Reigung nicht folgen." \*)

Es ift bemerkenswerth, daß feine Briefe aus diefer Zeit und bis der Colonialfturm ausbrach, häufig das Wort "Seimath" gebrauchen, um das Mutterland zu bezeichnen. \*\*)

Lange Jahre fuhr Washington fort, die Freuden eines unabhängigen Landedelmanns zu genießen und die Pflichten eines solchen zu erfüllen. Jagden beschäftigten ihn abwechselnd mit dem Andau und der Berbesserung seiner Ländereien und dem Berkauf seines Tabacks. Er war gegen seine Untergebenen freundlich, gegen seine Freunde gastfrei, und als er zum virginischen Abgeordneten gewählt wurde, besuchte er die Bersammlung, so oft das Haus zusammentrat, regelmäßig. Dieser wohlgeordnete Geist hielt nichts seiner Ausmerksamkeit unwürdig, was in den Kreis seiner gewöhnlichen oder ihm übertragenen Geschäfte gehörte. Er führte sein Hauptbuch und seine Tagebücher selbst, schrieb alle Häuser auf, die ihm Gastfreundschaft bewiesen, so daß selbst die kleinste Höslichkeit seinem Gedächtniß nicht entfallen konnte, und blieb

<sup>\*)</sup> An Richard Bafbington, 20. Sept. 1759.

<sup>\*) 3.</sup> B. am 5. April 1769 und in verschiedenen andern Stellen.

bis zu bem Geschäftsbrange bes Revolutionstriegs der Gewohnheit treu, jeden Abend die Wetterveranderungen bes verstoffenen Tages niederzuschreiben. Ferner war er sein ganzes Leben lang bestiffen, wenn er den Inhalt irgend eines Papiers vollständig besigen wollte, dasselbe mit eigener Hand und augenscheinlich sehr bedächtig, damit kein Punkt seiner Aufmerksamkeit entgehe, abzuschreiben. Nach seinem Tode hat man unter seinen Papieren viele Abschriften dieser Art gefunden. \*)

Wir muffen übrigens bemerken, baß die häufige Erfahrung, wie Bunktlichkeit und Genauigkeit zu Selbstfucht führen, bei Washington nicht entfernt zutraf. Im Gegentheil war er bei Rleinigkeiten, wo blos feine eigene Bequemlichkeit ins Spiel kam, eher forglos. So ließ er sich, wenn er sich erkaltet hatte, felten überreden, etwas einzunehmen oder seine Geschäfte liegen zu lassen, sondern pflegte zu sagen: "Es mag geben, wie es gekommen ift!" \*\*\*)

Eben so wenig war die beständige Regelmäßigkeit feiner Gewohnheiten von einer falschen Förmlichkeit begleitet. In einem feiner vertraulichsten Briefe theilt er nebenbei und wie zufällig eine goldene Regel über diefen Punkt mit: "Was die herren betrifft, deren Sie erwähnen, so habe ich mir gegen sie weder eine Unhöslichkeit, noch, was in meinen Augen eben so viel sagen will, eine ceremonielle höflichkeit vorzuwerfen. "\*\*\*)

Bon Gestalt war Washington ftark gebaut und groß (über feche Fuß hoch), und in seinen Bugen sprachen sich Ernst, Rube und Wohlswollen aus. Gin angeborener Werth, eine schlichte Würde traten in jedem seiner Blicke, in jedem seiner Worte, in jeder seiner Sandlungen hervor. Bei der ersten Bekanntschaft erregten seine Erscheinung und sein Austreten nicht die Idee höherer Talente, wie wenigstens sein trefflicher

<sup>\*)</sup> Schriften, II, 505 und Einleitung ju jenem Bande, 12.

<sup>\*\*)</sup> Leben und Schriften, I, 556 im Anhange. Diese Sorglofigkeit gegen Erfaltungen führte gulet feinen Tob herbei.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an Joseph Reed vom 15. December 1778.

Landsmann Gallatin bemerkt, \*) aber Riemand, mochte er nun Freund oder Feind fein, konnte jemals ohne Chrfurcht die edle Einsachheit seines Benehmens und die gänzliche Abwesenheit jeder Kunstelei und Biererei bemerken.

Washington's Briefwechsel von 1765 und aus ben folgenden Sahren befpricht bas Stempelgefet und die andern ftrengen Dagregeln ber "Seimath," bie nicht lange mehr fo genannt werben follte, mit ben Ausbruden eines gemäßigten Tabels \*\*) und beweift, daß er fanthaft und entschieden auf ber Seite ber Colonien ftanb. Streitigfeiten aber bufterer wurden, und ber icheugliche Schatten bes Burgerfriege am Sorizont aufzusteigen begann, ba war Bafbington, wie wir bereits gesehen haben, in feinen Erflarungen und Meußerungen gegen bas Mutterland weniger eifrig und fcnell, als mander Andere. Man machte baraus fpater in Amerika eine Art von Anklage und veröffentlichte zu beren Bestätigung Auszuge aus feinen Privatbriefen. bie von ben Englandern aufgefangen fein follten. Er felbft erflarte Diefe Auszuge fur falfch und untergeschoben, mas fie ohne 3meifel auch waren, obgleich fein letter Biograph es mahrscheinlich nennt, daß Theile wirklicher Briefe von ibm in Die unechten Bruchftude verwoben worden feien. \*\*\*) Untersucht man die Anklage an fich ehrlich, und faßt man fie einzig von ber ameritanischen Seite ftreng ine Auge, fo wird man finden, bag Bafbington feinen Tadel, fondern eber Lob verdient. Wird nicht ein tapferer Solbat, ber Die Schreden bes Rriegs fennen gelernt bat, fich langer als ein prablender Civilift bedenfen, ebe er fich entschließt, Diefe Schrecken auf fein Baterland heraufzubeschwören? Wird fein Widerstreben nicht ftarfer fein, wenn ber Rrieg, ber ibm vor den Augen fieht, nicht zwifden Bolf und Bolf, fondern zwifden ben Sohnen beffelben Landes und ben Unterthanen beffelben Ronigs

<sup>\*)</sup> Sir A. Foster's Bemerkungen über Die Bereinigten Staaten (handsichtift). S. Bierteljahrsschrift, Rr. CXXXV, 38.

<sup>\*\*)</sup> An F. Dandridge, 20. Sept. 1765 und a. a. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Leben, von Jared Sparts, 266.

entbrennen foul? Bar es nicht baffelbe Biberftreben, welches ben Bergog von Bellington 1829 unter allgemeinem Beifall ausrufen ließ, fo gewöhnt er an Scenen des Rampfes fei, wolle er boch Alles, felbft fein eigenes Leben, opfern, ebe er fein Baterland auch nur einen Monat lang dem Burgerfriege aussete? \*) Ran übersehe nicht, wie glangend die anfängliche Dagigung Bafbington's zu feiner fpatern Entidloffenbeit ftimmt, wie ebelmuthig er, ber fo langfam vorangegangen war, im Rampfe beharrte. 216 über bas amerikanische Beer Unglud gekommen war, ale eine Unterwerfung burch England in Ausficht ftand, ale nicht wenige der fruberen Schreier mehr oder weniger beimlich fur fich felbit Berzeihung zu erlangen fuchten und bereit maren, ihren Raden unter bas Joch zu beugen, ba mankte ber bobe Beift Bafhington's nicht einen Augenblick, ba erklarte er wiederholt, wenn bie Colonien ichließlich überwältigt wurden, fo fei er entichloffen, fie für immer zu verlaffen, fo viele Leute um fich zu verfammeln, als ihm folgen wollten, und im Westen, an ben Stromen Diffiffippi und Miffuri, einen unabhangigen Staat ju grunden. \*\*)

Es giebt einen edlen Spruch, ben bie alten Spanier auf ihre Toleboklingen einzustechen pflegten, und der auch für Washington's Schwert eine geeignete und verdiente Inschrift gewesen sein wurde:

Bieh' mich niemale ohne Grund,

Sted' mich ftets mit Ehren ein! \*\*\*)

Auch der Borwurf, den man gegen die alten Römer und gegen einige seiner Landsleute erheben kann, die eigene Freiheit zu lieben und doch Sclaven in Fesseln zu halten, traf ihn nicht. Auf ihn wenigstens ließ sich Dr. Johnson's Spott nicht anwenden: "Wie kommt es, daß wir die Regertreiber so laut nach Freiheit rusen hören?" Washing-

<sup>\*)</sup> Rede im Oberhause vom 2. April 1829.

<sup>\*\*)</sup> Sir A. Foster a. a. D. S. auch Dr. Ramsan's Gesch., I, 310.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;No me saques sin razon,

No me embaines sin honor."

S. Sauptmann Beauclert's Reife nach Marocco, 238 ter Ausg. von 1828.

ton's Anfichten über diesen Gegenstand zeigen sich am besten in einem seiner Briefe an Lafapette, ben er am Schlusse des Revolutionskriegs und in einer Beriode ruhiger Ueberlegung schrieb: "Ihr neulicher Anstauf einer Bestigung in Capenne, mit dem Sie die Absicht einer Emancipation der Sklaven verbinden, ist ein schöner und edler Beweis Ihrer Menschlichkeit. Wollte doch Gott, daß in der Bevölkerung dieses Landes ein gleicher Geist allgemein sich verbreitete! Leider verzweisse ich, dies zu erleben. In der letzten Sitzung wurden dem Landtage mehrere Bittschriften um Aussehung der Sklaverei überreicht, und man ließ sie kaum vorlesen. Eine plögliche Freilassung der Sklaven würde ihren großen Rachtheil haben und viel Unheil hervorrusen, aber stusenweise könnte und sollte man sie bewirken, und zwar durch die Gesetzgebung. "\*)

Bafbington hatte in Philadelphia bem erften Congreg beigewohnt und bei verschiedenen Gelegenheiten an den Debatten Theil genommen. Obgleich er nie nach Beredtfamfeit ftrebte, nie an eine figurliche Redens= art ober eine Metapher auch nur anstreifte, machten feine Reben auf feine Buborer boch wegen feiner praftischen Renntniffe, feines vortrefflichen Berftandes und feiner überall hervortretenden Chrlichfeit einen ftarten Eindruck. "Ich borte," fagt Jefferson, "weder ben General Bafbington noch ten Dr. Franklin jemals gehn Minuten nach einander fprechen, und beibe berührten ftete nur ten Sauptpunft', da fie wußten, bag die fleineren Fragen mit diesem zugleich entschieden feien. "\*\*) Bei bem zweiten Congreß führte bie Erinnerung an Bafbington's Benehmen bei ber erften Berfammlung in Berbindung mit feinen militairifchen Diensten bagu, ibn ale ben geeignetften Mann fur bas Umt des Oberbefehlshabers zu bezeichnen. Auch noch andere Ermägungen famen hingu. Die vier neuenglischen Staaten hatten ben Rrieg querft begonnen und am eifrigften Borfehrungen jur Fortfetung deffelben getroffen, fo daß es eine richtige Politik ju fein fcbien, einen ber fud-

<sup>\*)</sup> An ben Marquis Lafavette, 10. Mai 1786. Schriften, IX, 163.

<sup>\*\*)</sup> Dentw. und Briefw., I, 50 der Ausg. von 1829.

lichen Staaten, wie Birginien, burch die Bahl des Generals aus seinen Einwohnern naber an fich heranzuziehen. Deshalb waren die fammtlichen Abgeordneten Reuenglands gegen die Erwartung, von ihrer Baterlandsliebe geseitet, am meisten bemüht, Bashington's Berdienste hervorzuheben. Als man auf seine Ernennung förmlich antrug und abstimmte, ging sein Rame einstimmig aus der Urne hervor. Er sollte den Rang eines Oberfeldherrn und eine Besoldung von fünshundert Dollars monatlich erhalten. Man gab ihm vier Officiere mit dem Rang eines Generalmajors und acht mit dem Rang eines Brigadiers bei.

Die innerften Bedanken Bafbington's in biefer bangen Beit verrathen fich in einem Briefe an feine Battin, \*) bem einzigen ber an Diefe Dame gerichteten, welcher fich erhalten bat: "Du fannft mir glauben, meine theure Patfy, wenn ich Dir auf Die feierlichfte Beife betheuere, daß ich fo weit bavon entfernt gemefen bin, diese Unftellung au fuchen, bag ich mich im Begentheil mit allen Rraften bemuht habe, fie von mir fern zu halten, und zwar nicht blos wegen meines Biberwillens, mich von Dir und ber Famlie zu trennen, sondern auch weil ich mir bewußt bin, daß die Aufgabe fur meine Sabigfeiten eine gu große ift, und daß ich bei Dir in ber Beimath in einem Monat mehr Freuden genießen wurde, als fie mir bier in ferner Ausnicht fteben, und wenn ich felbst fiebenmal fieben Sabre bliebe. Da mir aber eine Art von Schickfal Diefen Dienst aufgezwungen bat, fo hoffe ich, baß meine Annahme beffelben etwas Butes ftiften wird, und vertraue baber auversichtlich auf jene Borfebung, welche mich bisher erhalten hat und ftets fo gutig gegen mich gewesen ift."

Am nachsten Tage nach seiner Ernennung erhob sich Washington im Congres, um seinen herzlichen Dank auszusprechen und seine Unnahme seines hohen Amts zu erklaren. Bugleich sprach er aber auch
feinen Entschluß aus, kein Gehalt annehmen und sich blos seine Auslagen, über die er genaue Rechnung führen werde, erstatten lassen zu

<sup>\*)</sup> Bom 18. Juni 1775. Schriften, III, 2.

Diefem Entidluß, feine Bezahlung und feinen Bortbeil gu wollen, blieb Bafbington ftandhaft treu, und fo legte er feinen Oberbefehl nach acht schweren Sahren nicht reicher und nicht armer nieder. Frau Washington pflegte jedes Jahr im Winterquartier ju ihrem Batten zu tommen und fich zu entfernen, wenn ber Felbzug begann. In einem biefer Binter fdrieb Bafbington an feinen Agenten in Mount Bernon im freundlichsten Beifte: "Salten Gie bie Baftfreund= lichfeit bes Saufes ben Armen gegenüber aufrecht. Laffen Sie feinen hungrig fortgeben. Sie burfen nicht vergeffen, bag meber ich noch meine Frau anwefend ift, um Boblthaten fpenden zu tonnen. \*\*) Much binfictlich ber Bestellung feiner gandereien überschiefte ber Beneral felbft in ben aufregenoften und ereignigreichften Beiten bes Rriegs bochft ausführliche Unweisungen und ließ fich häufige und vollftandige Berichte erstatten. Bu biefer theuren Beimath Mount Bernon uud gu ber hoffnung, ihrer wieder genießen ju fonnen, fehrten Bafbington's Bedanfen in jeder furgen Rubegeit ftets mit Liebe gurud. Es gab in feiner Laufbahn feine Beriode, in der er nicht, wenn fein bobes Pflicht= gefühl es ihm gestattet batte, bie Sorgen fur bas Bemeinwefen mit ber Bequemlichfeit bes Brivatlebens freudig vertaufcht baben murbe. Diefe Sehnsucht nach der Burudaegogenbeit, die bei Bafbington eben fo ftart als aufrichtig mar, erscheint um fo bemerkenswerther, als fie nicht wie bei fo vielen andern großen Mannern mit einer Liebe fur Die Literatur in Berbindung ftand. Er war nicht wie Cicero, ber von ben Sturmen, welche die Republit gerriffen, gefchrect, mit der Sehnfucht der Liebe gu ber mohlverfehenen Bibliothet feines Atticus und ju feinem fleinen Lieblingefige unter bem Bruftbilde bes Ariftoteles jurudfehrte, \*\*) er war nicht wie Clarendon, ber in Montpellier einem

<sup>\*)</sup> An Lund Bashington, 26. Nov. 1775. Es ift eine Eigenthumlichs teit ber Sprache jener Periode oder jenes Landes, tag Bashington in Diesem Briefe an seinen Agenten und Berwandten die Besoldung, die man ihm geben wollte, nicht Gehalt, sondern Lohn nennt.

<sup>\*) &</sup>quot;Lieber fige ich auf jenem Sige, ben Du unter bem Bilbe bes Aris

undankbaren Beitalter, das feiner Tugenden nicht murdig war, ben Ruden kehrte, um der Bukunft feine unsterblichen Denkwurdigkeiten zu schenken. Weder das Lefen noch das Schreiben hatte als folches für Washington Reiz. Aber dem ältesten und nothwendigsten aller Gesschäfte des Menschen war er eifrig zugethan und sah seine Freude darin, "Bieh zu züchten und ben Acker zu pflügen."

Man bat die richtige Bemerkung gemacht, daß über General Bafbington weniger Anefboten umlaufen, als vielleicht über irgend einen anbern großen Mann ber Gefchichte. Die Buge feiner Seele waren fo gleichförmig gebildet, fo harmonifch in allen ihren Berhaltniffen, daß teine Gigenschaft vor ben andern auffallend bervortrat. Da gab es feine jener bunten Farben, feine jener widerfprechenden Regungen, welche bas Entzuden bes Biographen find. Da gab es feinen Contraft von Licht und Schatten, fein Auffladern ber Flamme, fondern ein mildes Licht, bas felten blenbete, aber ftete erfreute und erwarmte. Seine Beitgenoffen und nabe Beobachter, wie Jefferson und Gallatin , \*) verfichern, bag er von Ratur ftarte Leidenschaften gehabt, aber eine vollständige herrschaft über fie erlangt habe. In ber That ift feine Selbftbeberrichung niemals übertroffen worden. feltenen Belegenheiten und nach ftarfen Reigungen fein Born bervorbrach, fo beruhigte er fich fast augenblidlich burch feinen fraftigen Willen. Er urtheilte ficher, wenn er auch langfam überlegte, und ließ fich durch feinen Drang bes Augenblicks, burch feine Gefahr um feine beitere Faffung, um feinen rubigen, bellen Berftant bringen. Ehrlichfeit und Bahrheit waren feinem Geifte ftets gegenwärtig. 3ch glaube, baß fich aus feiner langen Laufbahn fein einziges Beifpiel aufstellen laßt, bag er ein anderes ale ein reines Motiv gehabt oder mit andern als murbigen Mitteln ein Biel erftrebt batte. Das find einige ber



ftoteles angebracht haft, als im curulischen Sessel." (Cicero an Atticus, B. 4, Br. 10.)

<sup>\*)</sup> Ausguge aus Sir Auguftus Foster's handschriftl. Bemertungen in ber Bierteljahrsfchrift, Rr. CXXXV, 39.

Eigenschaften, welche bem General Basbington bie Bewunderung selbft bes Landes, gegen bas er fampfte, und nicht blos bie Bewunderung, fondern auch die Danfbarkeit und Liebe feiner eigenen Beimath erwor-Das war ber reine und hohe Beift, bem, ale er feinen Rampf ausgefämpft und feinen irdifchen Lauf beendet hatte, Die einftimmige Bulbigung bes versammelten Congresses bargebracht wurbe, beffen Mitglieder fich bei biefem gemeinsamen Berlufte "bes Erften im Rriege, bes Erften im Frieden und bes Erften im Bergen feiner Ditburger " \*) in tiefe Trauer gekleidet hatten. Roch heutigen Tages berricht in ben Bereinigten Staaten eine tiefe und allgemeine Berehrung für Bafbington, Die fich nicht, wie fast bei allen englischen Staatsmannern ter Fall ift, auf eine Partei, eine Proving, ein Glaubens= bekenntnig beschrankt. Selbft biejenigen empfinden diefe Ehrfurcht gegen Bafbington, die fich von den Pfaden, auf denen er wandelte, am weiteften entfernten. Gin Brafibent, ber Uebergriffe und Ginfalle anempfiehlt, nennt doch ibn, beffen Grundfat mar, nur gur Selbftvertheidigung bie Baffen gu ergreifen, "ben größten und beften aller Menfchen. " \*\*) Staaten, welche über ihren Banferott als einen Beweis überlegener Rlugheit frohloden und fur ibn ben neuen und moblflingenderen Ausbrud "Burudweifung ber Glaubiger" erfunden haben, bliden boch auf ihren großen Beneral, biefes untabelhafte Rufter guten Blaubens und reiner Chre, mit ungefchwächter Chrfurcht! bie fich freuen, bag ber Schwarze bas Eigenthum und Laftvieh bes Beißen ift, und welche biefen Ruftand ber Dinge zu ihren ebelften "Inftitutionen " rechnen, vergeffen und vergeben boch gern, bag Bafbing= ton ju Gott betete, unter feinen Landsleuten recht balb ben Entschluß ber Freilaffung ber Stlaven ju erwecken! So lagt fich auf biefen tugendhaften Dann anwenden, was man in alten Tagen von ber Tugend felbft fagte, daß felbft diejenigen, welche fich von ihren Bor-

<sup>\*)</sup> Beschluffe des Congresses vom 19. Dec. 1799. Johann Marschall war der Antragsteller.

<sup>\*)</sup> Botichaft bes Prafibenten Bolf vom December 1847.

fcriften am weitesten entfernen, bennoch fie beilig halten und fich vor ihrem Ramen beugen.

Es verdient der Erwähnung, daß die vom Congreß ernannten Unterfeldherren Bashington's, denen man den Rang eines Brigadiers oder Generalmajors gab, nicht alle Amerikaner von Geburt waren. Horaz Gates war ein Engländer und Horaz Baspole's Pathe, \*) ja er hatte im englischen Heere den Grad eines Majors erreicht. Carl Lee war ebenfalls ein Engländer, ein Correspondent Burke's und Charlemont's, \*\*) der vom König ein Oberstenpatent erhalten hatte, welches er jest zurückgab. Montgomery, der auch in unsern Reihen gestanden hatte, war im Rorden von Irland geboren.

In allen zwölf Colonien wurden die Entscheidungen des Congresses mit einigen kleinen Ausnahmen, sowohl was die Maßregeln als was die Ernennungen betraf, rasch angenommen und befolgt. Fast überall siel die bestehende königliche Regierung ohne einen Streich. Die Statthalter flohen oder suchten auf den königlichen Schiffen eine Buflucht, während ihre Anhänger weit überstimmt und ihre Stellen von Sicherheits-Ausschüssen oder beliebten Führern. der einzelnen Landetage eingenommen wurden.

Bafhington's Ernennung jum Oberfeldherrn fand am 15. Juni ftatt. Seche Tage fpater brach Se. Excellenz (benn fo wurde er im Dienste genannt) auf, um ben Befehl über die Armee zu übernehmen, welche Boston eingefchlossen hielt. Während dieser Zeit waren Ereigenisse von nicht geringer Bichtigkeit eingetreten. Am Ende bes Rai's

<sup>\*)</sup> Am 22. Marz 1762 schreibt Balpole an Georg Montagu: "Sie halten mich vielleicht für stolz, aber Sie wissen nicht, daß ich an der Bessiegung von Martinique einigen Antheil habe. Mein Pathe, herr horaz Gates, hat die Nachricht überbracht!"

<sup>\*\*)</sup> S. 3. B. in Sardy's Leben Charlemont's den Brief vom 1. Juni 1765, in dem Lee nach seiner Beise von Bolen hochft vorurtheilsvoll und leibenschaftlich spricht. "Benn ich das gemeine Bolf Bieh nennte," fagt er, "so wurde ich der viersußigen Schöpfung Unrecht thun."

und im Anfange bes Juni waren bie erwarteten Berftarfungen aus England eingetroffen. An ihrer Spige fanden Die Benerale Burgonne, Wilhelm Some, ber Bruder Lord Some's, und Beinrich Clinton - Officiere, welche, wie man bald feben wird, an ben folgenden Rriegsereigniffen einen Sauptantheil nahmen. Durch Diese Berftartungen boben fich die Truppen, über die General Gage ben Oberbefehl führte, auf fast 10,000 Rann. Mit biefen Truppen, welche muthig und gut gefchult waren und auch gute Anführer hatten haben follen, ließ fich gegen die Truppenforper der amerifanischen Milizen, die allerdings an Bahl ftarter, aber auf einer Linie von zwei Deilen Lange vertheilt, in den Baffen nicht geubt waren und noch feinen Unführer hatten, bem fie vertrauten, mit jeder Ausficht auf vollständigen Erfolg ein Ungriff machen. Entweder hatte man nach einer Berfohnung oder nach einem Siege fraftig ftreben follen. Es war aber, und nicht blos bei biefer Belegenheit, fondern mahrend bes gangen erften Theils biefes Rriege ber Fluch Englands, Manner ju Feldherren ju haben bie allerbings ehrenhaft und tapfer, mit ben Ginzelnheiten bes Dienftes mohlbefannt und fur Altengland und Ronig Georg voll Gifer waren, aber ihren geiftigen Baben nach blos fur einen zweiten Plat taugten und von der Ratur nicht mit jener Energie und Festigfeit ausgestattet worden waren, welche fur einen Selbherrn nothwendige Eigenschaften Burgopne's Laufbahn mag ale Beifpiel bienen. unebelicher Gobn Lord Binglep's und batte burch die Entführung einer Tochter des Grafen von Derby fein Glud gemacht. \*) In Portugal hatte er mit Auszeichnung gedient und in Prefton bei einer Babl, wie behauptet wird, nicht weniger als zehntausend Pfund ausgegeben. Seine Tapferfeit im Rriege hatte noch Riemand bezweifelt, und im burgerlichen Leben zeichnete er fich durch manche bobe Borguge aus, wie er benn namentlich im Parlament fliegend fprach und unterhaltende Luft-

<sup>\*)</sup> S. Balpole an den Chrw. B. Mason, 5. Oct. 1777. S. die im Jahre 1851 veröffentlichte Reihe von Bricfen, I, 316. S. auch eine Anm. zu Boodfall's Junius, II, 57 der Ausg. von 1812.

spiele schrieb. Sein Luftspiel: "Die Erbin," wird noch heute mit Beifall gegeben. Urtheilen wir aber nach dem Erfolge, fo fühlen wir uns mindeftens versucht, auf ihn jene humoriftifden Worte anzuwenden, mit benen ein anderer Schauspielbichter - fein geringerer Dann als Love de Bega - feine foldatifche Laufbahn befdreibt, indem er fich einen Dann nennt, ber in feiner Jugend wenig und fpater noch weniger gethan habe. \*) Bon ben . übrigen Führern mochten einige Burgonne überlegen fein, aber an Clive reichte feiner hinan, und Diefer Feldherr war in einer bofen Stunde fur Englands Rriegeruhm, wenn auch vielleicht jum Blud fur die Menschheit, infofern ein unvermeiblicher Ausgang nicht verzögert wurde, blos feche Monate guvor von feiner eigenen Sand gefallen. Es fehlte im Cabinet jene Energie, welche einen erften Minifter fabig macht, fich bei ber Babl eines Generals über die Regeln des Dienstalters wegzusegen. Rurg es fehlte ein großer Beift, ber wie Chatham ein Genie wie Wolfe entbedt und vorgerufen batte.

Bei der Ankunft dieser Berftarkungen erließ General Gage eine Proclamation, welche das Ariegsgeset in Araft erklärte, aber Allen, welche die Waffen niederlegen wurden, volle Berzeihung anbot. Ausgenommen wurden blos Johann Hancock und Samuel Adams, deren Berbrechen zu schwer seien, um vergessen werden zu können. Die Berzöffentlichung dieses Manisestes hatte kein Resultat in irgend einer Art, außer daß vielleicht die Unternehmungslust der Amerikaner vermehrt wurde.

Bofton gegenüber liegt ber fleine Ort, ober richtiger bie Borftabt

<sup>\*)</sup> S. ben Anfang ber Bittschrift, die Lope be Bega in seinem Alter an Philipp IV. richtete:

Sire, Love fagt, daß unter Ihrem Ahn In England er gedient hat mit dem Degen, Doch freilich, war er tren auch und verwegen Damals nichts, später weniger gethan! Berke, XVII, 401.

Charleston, die von ber Sauptstadt burch einen Seearm getrennt wird, beffen Breite mit jener ber Themfe bei ber Londoner Brude verglichen worden ift. Charlefton ift wie Bofton auf dem Endpuntte einer Salb= insel erbaut, welche burch eine Landenge ober einen schmalen Erdftreifen mit bem Continent verbunden wird. Auf Diefer Salbinfel von Char= lefton erhebt fich der Boden ju zwei unebenen Bergruden; ber Bofton am nachften liegende beißt ber Breedshugel, ber entferntere ber Bunters= Diese für die Sicherheit Bofton's so wichtige Stellung war von General Bage bisher vernachlaffigt worden. Die aufmertfameren Amerikaner beschloffen, fie ju befegen. Am Abend bes 16. Juni ließen fie eine Abtheilung ihrer Milig über die Landenge geben und befahlen ihr, fich auf dem Bunterebugel ju verschangen. Die Eruppen gingen ab, migberftanden aber die erhaltene Beifung und befegten nicht ben Bunters-, fondern den Breedshugel. Indem fie die gange Racht arbeiteten, warfen fie oben auf ber Spite eine viereciae Schange auf, wobei fie übrigens fo ftill verfuhren, daß verschiedene Rriegeschiffe, welche in feiner großen Entfernung von ihnen anferten, nicht bas mindefte bemerkten. Als man am 17. bei Tagesanbruch ihre Stellung entdecte, wurde von der Schaluppe "Die Lebhafte" und vom Coppebugel in Bofton ein gewaltiges Feuer gegen fie eröffnet, aber die Amerikaner hielten daffelbe fehr ruhig aus und vollendeten trot deffelben ihre Berfchanzung.

Da die Stellung auf dem Breedshügel die Stadt Bofton beherrschte, so hielt General Gage für nöthig, die Amerikaner aus derselben zu vertreiben. In dieser Absicht ließ er eine Division seiner Armee unter General Howe in Booten über die Meerenge sehen. Die Truppen landeten gegen Mittag, da aber General Howe sah, daß die Amerikaner ihn mit Festigkeit erwarteten, so bat er um Verstärkungen, welche ihm auch zukamen und seine ganze Streitmacht auf 2000 Mann hoben. Während dieser Zeit hatten auch die Amerikaner von ihrer Hauptarmee einen starken Zuzug erhalten, welchen Dr. Joseph Warren führte, derfelbe Bostoner Arzt, welcher zulegt Vorsigender des Congresses von Massachusetts gewesen und (in der That durch seine eigene Autoritat) zum Generalmajor befördert worden war.

Rachdem alle Borbereitungen beendet waren, brangen die englischen Truppen in zwei Linien und unter bem Schute eines beftigen Reuers aus Ranonen und Saubigen gegen ben Bugel vor. Ihr rechter Flugel wurde vom General Some geführt, ihr linker vom Brigadegeneral Bigot. Diefer lettere murbe beim Borruden burch ein Flintenfeuer aus Charlefton ftart in ber Seite beläftigt, ba fich eine Abtheilung amerikanischer Buchsenschüten in Die Baufer geworfen batte, worauf bie Stadt auf howe's Befehl in Brand geschoffen und vernichtet wurde. Diefe Sandlung wurde ben Englandern fpater, jedoch mit Unrecht, als eine unnuge und barbarifche Bermuftung vorgeworfen. Ueber Diefe peinlichen Scenen bes Burgerfriegs und ber Berftorung breitete fich ber wolfenlose Blanz eines Sommertags und einer Sommersonne aus. General Burgopne, ber von einer ber Boftoner Batterien aufah, bat Die Scene in einem Privatbriefe mit nicht geringer bramatischer Rraft befdrieben. "Best folgte," fagt er, "eines ber erhabenften friegerischen Schauspiele, bas man fich nur benten fann. Bliden wir zu ber Bobe, fo feben wir Sowe's Truppenforper, ber ben Sugel im Ungeficht von Berichanzungen und auf einem fehr unvortheilhaften Boden binanfteigt, im lebhaften Gefecht. Auf ber linken Seite fchickt ber Feind frifche Truppen zu Taufenden über bie Landenge; die von unfern Schiffen und schwimmenden Batterien im Seearm befchoffen werben. vor une fieht eine große, fcone Stadt in vollen Flammen, und die von Solz erbauten Rirchthurme ragen wie gewaltige Feuerpyramiden über die Baufer empor. Sinter uns find die Rirchthurme und die Boben unferes eigenen Lagers mit Bufchauern aus ben nicht fampfenben Theilen unferes Beeres befest. Auch bie Gugel rundum im Lande wimmeln von Buschauern. Die Feinde find fammtlich in banger Erwartung. Der garm ber Ranonen, Mörfer und Flinten, bas Rrachen ber Rirchen, ber auf ihren Stapeln liegenden Schiffe und ganger gufammensturzender Stragen fullen bas Dhr, ber Sturm auf die Schan-Dahon, Gefd. VI.

zen füllt mit ben oben beschriebenen Gegenständen das Auge, und ber Gedante, daß eine Riederlage vielleicht der Sturz der englischen herrsschaft in Amerika ift, füllt die Seele. So bilbet das Ganze ein Gemalbe und eine Berbindung von Schreden und Bedeutsamkeit, die Alles übertreffen, was ich je erlebt habe. "\*)

Als die Englander bem Gipfel bes Breedsbugel nabe famen, empfingen die Amerifaner fie mit großer Ralte und Entichloffenheit, indem fie ihr Reuer bis auf achtzig oder hundert Ellen aufsparten und es bann mit todtlicher Sicherheit abgaben. Run gerftoben Die einfaltigen Borberfagungen bes Lords Sandwich und bes Oberften Grant, daß bie Colonisten feinen Duth beweifen wurden, in alle Winde. Solche Borberfagungen, die in diefem Falle völlig falfc und grundlos waren, haben ftets eine augenscheinliche Tendenz, fich felbft eine Riederlage ju bereiten. hier zeigte es fich, baß fie von benjenigen, beren Chre fie angriffen, nicht vergeffen worden waren. Bie man fagt, riefen viele Amerifaner, ale eines ber englischen Regimenter naber ale bie übrigen fam, dem befehligenden Officier ju: " Dberft Abercrombie, find Die Mantces Feiglinge?" Gang offenbar maren fie es nicht. Auf der andern Seite hatten die englischen Truppen mit großen Rachtheilen gu fampfen. Ihre ungeschickten Officiere hatten fie mit Lebensmitteln auf brei Tage und mit ihren Torniftern belaben. Mit biefer ichweren Laft und unter einer brennenden Sonne fletterten fie einen fteilen Sugel hinan, ber mit langem, ihnen bis an die Anie reichendem Grafe bedeckt und von verschiedenen Seden und Ginfriedigungen burchschnitten mar. Statt bag man fie gegen die Seite ber Amerifaner führte, wodurch diefe ebenfalls vertrieben worden fein wurden, ließ man fie den Feind in der Stirn angreifen, wo der Abhang am fteilften und die Schanze am ftart-Bei diesen Rachtheilen wurden fie nicht so bald einem beftigen und wohlgezielten Feuer ausgefest, als fie schwankten, wichen



<sup>\*)</sup> General Burgonne an Lord Stanley, 25. Juni 1775. Dieser Brief erschien in den Zeitungen des Tages und ist in den amerik. Archiven neu absgedruckt worden.

und in Unordnung nach bem Landungsplat gurudeilten. Sier murben fie von ihren Officieren rafch gesammelt und jum zweiten Dale jum Sturm geführt. In Folge eines zweiten Berfebens ber Oberanführer waren die Rugeln, welche von der Abtheilung des Gefchukwefens in Bofton nachgeschickt murben, für bie Ranonen ju groß, so daß ber fernere Gebrauch ber Artillerie fur Diefen Tag naturlich ausgeschloffen wurde. Abermale richteten die Amerifaner binter ihren Berichangungen bervor ein vernichtendes Reuer auf fie. Abermals wurden fie gurudgefchlagen und in Unordnung den Sugel binabgetrieben. In biefem tritischen Augenblice ftellte fich General Clinton, ohne auf Befehle gu warten, an die Spite einer fleinen Abtheilung (von zwei Bataillonen) und eilte in Booten von Bofton binüber. Go gering Diefe Berftarfung war, fam fie boch gur rechten Beit, und die Anwesenheit von Clinton felbft leiftete bei bem Sammeln ber Solbaten und ber Borbereitung berfelben zu einem neuen Angriffe wefentliche Dienfte. Bei Diefem Angriff, bem britten und letten, fturmten fie, fo ermudet fie maren, mit unwiderfteblichem Ungeftum vorwarts und nahmen die Schange mit bem Bajonnet. In diefer Beit begann es ben Amerikanern an Bulver gu fehlen. Dennoch fochten fle tapfer und ichlugen fogar, wie man fagt, mit den Rolben drein, bis fie julest vertrieben und in die Flucht geschlagen wurden. Obgleich fie fich in großer Unordnung gurudzogen, verfolgte man fie doch blos jum Schein, aber beim Uebergange über bie Landenge litten fie durch bas Rreugfeuer von zwei schwimmenden Batterien und bes Kriegeschiffes Glasgow fcmer. So fann man, indem man blos die Bahlen verandert, aber die Borte beibehalt, mit ber Bhrafe eines tapfern Officiers, ber von einer andern fuhnen That fpricht, fagen: "Die Ueberrefte von 2500 unbefleglichen englifden Golbaten fanden triumphirend auf bem verbangnifvollen Sugel. " \*)

Das war die Schlacht, ber man, in Anbetracht der Beschaffenheit bes Bodens nicht gerade angemeffen, nach der benachbarten Sohe den

<sup>\*)</sup> General Rapier braucht die Borte in seiner aufregenden Erzählung von dem Tage von Albuera. (Salbinfel-Krieg, III, 541.)

Ramen ber Schlacht vom Bunkershügel gegeben hat. Der Berlust ber Englander war im Berhältniß zu der Zahl der Streiter ungeheuer. Fast die Hälfte derselben war gefallen, denn 220 derselben hatten den Tod gefunden und 820 Bunden erhalten. Da die Amerikaner hinter Berschanzungen gesochten hatten, so war ihre Einbuse nicht so schwer gewesen. Rach ihrem eigenen Bericht erreichten ihre Getödteten und Berwundeten die Zahl von 450 noch nicht. Keiner ihrer Gebliebenen wurde mehr beklagt, als ihr Doctor und General Barren, ein Mann in der Blüthe des Lebens, von erprobter Energie, großer Ueberzredungsgabe und vielversprechenden Fähigkeiten.

Die Amerikaner jener und jum Theil noch ber heutigen Beit haben bie Schlacht vom Bunkershugel einen Sieg genannt. Erwägt man aber, daß die Englander im Befit des Schlachtfeldes blieben und baffelbe noch mehrere Monate behaupteten, erwägt man ferner, bag bie Amerikaner von feche Gefcuten, welche fie ine Feuer führten, nur eins retteten, fo tann feine Frage fein, daß bie lettern nach allen Rriegeregeln ale gefchlagen betrachtet werden muffen. Dan muß übrigens anerkennen, daß die Englander bei diefer Belegenheit teine ber wesenhaften Folgen bes Siege ernteten. Die Salbinfel von Charleston war fur fie eine unfruchtbare Eroberung, ba fie burch bie feindlichen Linien mit abgesperrt wurde. Als General Bafbington etwa vierzehn Tage fpater im Sauptquartier eintraf und ben Oberbefehl übernahm, befchäftigte er fich fogleich bamit, Diefe Linien ju verftarten und zu ichuten, indem er neue Berichanzungen aufwarf, neue Borpoften aufstellte und jede andere Borfichtsmaßregel traf, fo weit feine Mittel fie ihm erlaubten, die englischen Truppen einzuschließen und fie an einem Ginfall in bas offene Land zu verhindern.

Richt genug, daß die Amerikaner jener Zeit auf dem Bunkershügel gesiegt haben wollten, sprachen sie auch von der Zahl der Eruppen, welche gekampft hatten, mit den größten Uebertreibungen. Gin in Rhode Island veröffentlichter Bericht läßt zum Beispiel die Englander zu funftausend anschwellen, mahrend er die Amerikaner auf zwei-



taufend herabset, und kehrt mithin die wirklichen Zahlen beinahe um! Mit dieser Lesart noch nicht zufrieden, schrieb Isaac Lothrop, ein Mitglied des Congresses von Massachletts, zwei Tage später: "Unsere kleine tapfere Armee bestand höchstens aus etwa fünshundert Mann!"\*) Die verständigeren und aufrichtigeren amerikanischen Geschichtsschreiber haben seitbem zugestanden, daß ihre Truppen 4000 Mann stark gewessen seine neien. \*\*) Bertrauen wir aber dem amtlichen Bericht, den General Gage dem Staatssecretair erstattete, so hatten die Engländer in dieser Schlacht "gegen eine dreifach stärkere Zahl, "das heißt gegen mehr als 7000 Mann, zu kämpfen. \*\*\*)

Mangel an Ruth ließ sich ben brittischen Felbherren bei diesem Gesecht nicht vorwerfen, obgleich sie es offenbar an Talent sehlen ließen. Auf ber amerikanischen Seite benahmen sich dagegen die Ofsiciere im Ganzen nicht so tapfer wie die Mannschaften. Als General Washington kurz nachher bas Lager erreichte, stellte er eine strenge Untersuchung an, über beren Ergebniß er an ben Borsissenden des Congresses vertraulich berichtete: "Bei meiner Ankunft und später noch kamen gegen verschiedene Ofsiciere Klagen vor, daß sie sich bei der letzten Schlacht auf dem Bunkershügel seig benommen hätten. Obgleich die allgemeine Reinung und verschiedene starke Umstände gegen sie sprachen, wurde doch keiner verurtheilt, ausgenommen Hauptmann Callender vom Gesschütz, der auf der Stelle fortgejagt wurde. Ich muß mit Bedauern die zweisellose Thatsache melden, daß die Hauptpssichtverletzungen dieses Tages bei den Officieren vorkamen, obgleich viele berselben sich durch ihr

<sup>\*)</sup> S. Die ameritan. Archive, II, 1036 und 1089.

<sup>\*\*)</sup> Marfhall's Leben Bafbington's, II, 214 ber Ausg. von 1805.

Depefche an den Grafen von Dartmouth vom 25. Juni. Londoner Gofzeitung vom 25. Juli 1775. Die Franzosen nehmen noch immer die niedrigste Schätzung an, wenigstens in ihren dichterischen Berken. So sagt Scribe in der "Zigeunerin": "Der Bunkershügel ist jene Schanze, in der ich sechsbundert Amerikaner, die zu sterben entschlossen waren, gegen die ganze englische Armee sechten sah."

tapferes Benehmen auszeichneten. Die Soldaten bewiesen im Allgemeinen viel Muth und Entschlossenheit. " \*)

Roch vor ben Feindseligkeiten bei Legington hatten bie leiben= ichaftlicheren Ameritaner jeben Gebanten einer Berfohnung mit bem Mutterlande offen aufgegeben. Schon am 23. Mary batte Batrict Benry por dem Convent in Birginien in einer berühmten Rebe ausgerufen: "Bas ben Frieden betrifft, fo ift jebe Soffnung verfdwunden. Wollen wir frei fein, fo muffen wir fechten! 3ch wiederhole, wir muffen fechten! Gine Berufung an Die Baffen und an den Gott ber Schlachten ift Alles, mas uns übrig bleibt! " \*\*) Aber viele andere Abgeordneten bachten, als der Congreß zusammentrat, felbft nach Lexington nicht fo. Dit einem hoheren Pflichtgefühl beschloffen fie, einer Berfohnung die Thur offen ju laffen, fich fo lange ale möglich von jedem Angriff fern gu halten und fich auf die Gelbftvertheidigung, bie fie freilich in einem febr weiten Sinne auffagten, ju befchranten. Rur wenige Tage nach ber Eröffnung bes Congresses wurde ihre Befinnung hinfichtlich biefes Puntis auf die Probe gestellt. Man glaubte, baß einige ber aus England erwarteten Berftarfungen für Rem-Mort beftimmt feien, und bie Abgeordneten tener Colonie erbaten fich im Auftrag ihrer Babler Rath, wie fie bei biefer Belegenheit verfahren foll-Der Congreß empfahl ihnen, bag man die Truppen, falls fie famen, fo lange fie fich rubig und friedlich verhielten, in ihren Rafernen nicht beläftigen, aber ihnen nicht erlauben folle, Befestigungen aufauführen, ober die Stadt vom Lande ju trennen; bag die Ginwohner, falls die Soldaten Feindseligkeiten begingen ober Eingriffe in bas Bri-

<sup>\*)</sup> Brief vom 21. Juli 1775, amerik. Archive, II, 1708. Diefe Stelle wird in Sparts' Compilation ganz weggelaffen. Einige Bemerkungen über die Beise, wie dieser herr mit den Originalhandschriften zu versahren sich erlaubt hat, wird man im Anhang sinden. Eine andere Anm. in demselben Anhange bezieht sich auf die vielen widersprechenden Angaben der Amerikaner über die Schlacht auf dem Bunkershügel.

<sup>\*\*)</sup> Birt's Leben Batrid Benry's, 122.

vateigenthum machten, sich und ihr Eigenthum vertheibigen, Gewalt mit Gewalt zurudschlagen, inzwischen aber die Kriegsvorrathe entfernen, für den Fall der Roth den Frauen und Kindern von Rew-York Bufluchtsorte bereiten und eine hinreichende Anzahl von Mannschaften anwerben und zum Schutz der Bevölkerung gegen Beleidigungen und Rechtstrankungen in beständiger Bereitschaft halten sollten.

Roch ftarter sprach fich die Stimmung bes Congresses aus, als Die Rachricht tam, bag bie Freiwilligen aus Reuengland ohne fein Wiffen und feine Ruftimmung Die Forte am Champlain-See weggenommen batten. Da man ein unwiderrufliches Ereigniß nicht tadeln wollte, fo nahm man die ungenügenden Entschuldigungen diefer Freiwilligen an und erflarte, wohl nicht gerade in gutem Glauben: "Da es unzweifelhaft erwiefen ift, bag bas englische Ministerium ben Blan entworfen bat, von der Proving Quebec aus in Diefe Provingen einen graufamen Ginfall zu machen und Leben und Gigenthum zu vernichten, fo - - " Der Congreß gab ferner ben Befehl, Die Gefchute und Rriegsporrathe, bie man in Ticonberoga meggenommen batte, an einen fichern Ort zu ichaffen. Bu gleicher Beit faßte er aber folgenden Befclug: "Es foll ein genaues Bergeichniß aller Diefer Befchute und Borrathe aufgenommen werden, damit Alles richtig gurudgegeben werben tann, fobald bie Wiederherstellung bes fruberen Einvernehmens awischen Großbrittannien und feinen Colonien, das von den lettern fo febnlich gewünscht wird, diefen Schritt als flug und dem vorzüglich au berudfichtigenden Gefet ber Selbsterhaltung angemeffen ericheinen lagt." Um 1. Juni faßte er ben weitern Befchluß: "Da ber Congreß weiter nichts bezweckt, ale bie Bertheibigung Diefer Colonien, fo foll von feiner berfelben und von feiner Abtheilung von Coloniften ein Aug ober ein Angriff auf Canada unternommen werben."

Wie man alfo fieht, fuhren die Mitglieder des Congresses in diefer Beriode noch fort, ihre Ergebenheit gegen die Krone zu betheuern, und viele mochten damit ihre wahre Gesinnung aussprechen. Auch in den nachstfolgenden Monaten vermieden fie, und feiner forgfältiger als

Bafbington, die englischen Truppen konigliche zu nennen, und bezeichneten fie nur als bie ministerielle Armee. Um 8. Juli unterzeichneten fie eine Bittidrift "an bes Ronigs burchlauchtigfte Dajeftat, " in ber fie fich ale feine pflichteifrigen Unterthanen bezeichneten und ihn baten, burch feine fonigliche Sochherzigfeit und fein Wohlwollen irgend eine Beife zu bezeichnen, wie die vereinigten Bemubungen feiner treuen Un= terthanen zu einer glucklichen und bauernden Berfohnung führen fonn-"Trop unferer Leiben," fügten fie bingu, "lebt in unferer Bruft eine ju garte Rudficht fur bas Ronigreich, von bem wir unfern Urfprung ableiten, als bag wir eine Ausgleichung forbern fonnten, welche mit Englands Burde und Bohlfahrt unvereinbar mare. " Diefe Berufung, welche im Kall bes Diflingens die lette fein follte, wollten fie ihrem Berricher burch Richard Benn, einem ber Obereigenthumer ber Proving, in ber fie versammelt waren, und burch bie Agenten ber Co-Ionien in London auf Die feierlichfte Beife überreichen laffen. fegelte alfo nach England, um feine wichtige Botichaft, Die bamale und fpater in Amerita mit einer ausbruckevollen Phrafe "ber Olivenzweig" genannt murde, ju überbringen.

Aus den freundlichen und ehrfurchtsvollen, aber unbestimmten und allgemeinen Worten dieser Bittschrift läßt sich leicht entnehmen, welche Bedingungen der Congreß in jener Zeit vorschlagen oder annehmen wollte. Es kann kein Zweifel sein, daß er die ganzliche Zurücknahme der letzten verhaßten Gesetze für unumgänglich hielt. Es ift ferner keine Frage, daß er eine seierliche und endgültige Anerkennung seiner Rechte forderte, einen Vertrag, der für Amerika dasselbe sei, was der Große Freibrief für England gewesen ift. Was den Inhalt dieses Vertrags betrifft, so darf man mit Grund annehmen, daß die Amerikaner eine Alternative stellen wollten. Entweder ließen sie sich wie früher eine unbedingte Beschränkung ihres Handels zu Gunsten des Mutterlandes gefallen, verlangten aber in diesem Falle, daß man ihnen keine fernere Beihülse und Besteuerung mehr zumuthe. Oder sie willigten ein, durch ihre eigenen Landtage einen Antheil an den Lasten

bes ganzen Reichs feststellen zu lassen, wobei aber ein festes Berhältniß bestimmt werden sollte, so daß die Colonien nicht einen Pfennig zu bezahlen hätten, ohne die Sicherheit zu erhalten, daß England sich zu berselben Beit viel höher besteuere. In diesem Falle erwarteten die Amerikaner übrigens, von allen Beschränkungen ihres Handels und ihrer Schifffahrt befreit und ermächtigt zu werden, diese Angelegenheiten selbst und nur mit Rücksicht auf ihre eigenen Interessen zu ordnen. \*) Unter diesen oder ähnlichen Bedingungen würden selbst jest noch, selbst nach den Gesechten von Lezington und dem Bunkershügel noch, die Fortschritte des Bürgerkriegs zu hemmen und der Bestand des Neichs zu erhalten gewesen sein.

Die Bittschrift an den König wurde im Juli 1776 von Johann Dickinson entworsen und hauptsächlich durch seinen Einfluß durchgesetzt. Ich will die vollkommene Aufrichtigkeit und Chrenhaftigkeit der großen Mehrheit der Unterzeichner nicht in Frage ziehen. Was aber einen dersselben betrifft, Dr. Franklin, so muß ich bemerken, daß die "zarte Rücksicht," von der das Schriftstück spricht, mit einigen Ausbrücken seiner Privatbriese einen schlagenden Gegensas bildet. Fast an demselben Tage, an dem Franklin diese Bittschrift an den König unterzeichnete, schrieb er an einen frühern Freund in London: "Herr Strahan! Sie sind ein Mitglied des Parlaments und gehören zu jener Mehreheit, welche mein Baterland zum Untergange verurtheilt hat. Sie haben unsere Städte niederzubrennen und unsere Mitbürger zu ermorden begonnen. Blicken Sie auf Ihre Hände, sie sind mit dem Blut Ihrer Brüder besteckt. Sie und ich waren lange Zeit Freunde, Sie sind jest mein Feind, und ich bin der Ihrige. Benjamin Franklin." \*\*)

Die Bittichrift an ben Ronig war feineswegs bas einzige Do-

<sup>\*)</sup> S. die amerik. Archive (U, 1033) und namentlich zwei Briefe vom 20. Juni 1775.

<sup>\*\*) 5.</sup> Juli 1775, Franklin's Berke, VIII, 158. Der Meinung best letten amerikanischen Gerausgebers, "Franklin habe blos scherzen wollen," tann ich burchaus nicht beitreten.

cument, welches ber Congreg in Diefer Periode vorbereitete. Ran erließ auch eine Abreffe an bas Bolf von Großbrittannien und eine zweite an die Bren. Dan erließ ferner eine Erflarung, bie ben amerifanischen Truppen und öffentlichen Rorperschaften laut vorgelefen werben follte und bie Ur= fachen, weshalb man zu ben Waffen gegriffen habe, in einer vorfichtigen Sprache erörterte. Eben in biefer Beit wuchs ber Muth bes Congreffes burch ben Beitritt von Georgien, ber lange gewünfcht und lange verzögert worben war. Bon nun an konnte man im Ramen ber breigebn vereinigten Colonien fprechen. Derfelbe icharfe Beobachter, beffen Ausfall gegen Straban ich eben mitgetheilt habe, legt in einem andern Briefe ein ftartes Beugniß fur ben Ernft und die Entschloffenheit ab, die er rings "Best find große Dagigfeit und ftrenger Fleiß um fich bemerfte. hier Mobe geworben. Berren, welche ihre Bafte mit zwei ober brei Bangen ju bewirthen pflegten, fegen jest ihren Stolg barein, nur einfaches Rindfleisch und Budding auftragen zu laffen. Auf biefe Art werden wir beffer in ben Stand gefett, die freiwilligen Steuern fur ben Unterhalt unserer Truppen zu bezahlen. " \*)

Die Truppen, von benen Franklin hier spricht, befanden sich allerbings in einem Zustande, welcher alle die Hulfe nothig machte, welche mit Eifer und Geld geschafft werden konnte. Als Washington im Sauptquartier zu Cambridge eintraf, hosste er eine Armee von 20,000 Mann zu sinden, sah aber nicht mehr als 16,000 Mann auf dem Bapier, von denen nicht mehr als 14,000 dienstfertig waren. Selbst diese mußte er als "eine bunte Menschenmenge mit sehr wenig Zucht und Ordnung" beschreiben. Die Leute hatten keine Uniformen, sondern trugen die gewöhnlichen Arbeitskleider fort, in denen sie gekommen waren. Der Congreß half diesem Mangel später in einem gewissen Grade ab, indem er auf den Antrag des Generals 10,000 Jagdhemden bewissigte. "Ich kenne nichts," sagt Washington, "was in theozeretischer Beziehung unbedeutender ware, aber auch in praktischer Bezeretischer Beziehung unbedeutender ware, aber auch in praktischer Bez

<sup>\*)</sup> Dr. Franklin an Dr. Prieftley, Philadelphia, 7. Juli 1775.

ziehung nichts, was eine glucklichere Tenbeng batte, bie Mannichaften ju vereinigen und ihre Provingialunterichiede ju verwischen. " ") Den Mangel an Gelb empfand man fehr fcmer. Am 21. September berichtet Bafbington, bag bie Beercaffe ganglich erschöpft fei und ber Bahlmeifter nicht einen einzigen Dollar in ben Banben habe. Da es an Proviantmeistern fehlte, fo waren bie Lebensmittel ungureichenb und murben fchlecht vertheilt. Man hatte weber Schanzwerfzeuge noch Ingenieurs. Washington entbedte ferner, bag bas lette Gefecht auf bem Bunferebugel benen, welche in ber Ferne mit bemfelben prablten und es burch unwiderlegliche Brunde als einen unzweifelhaften Sieg nachwiesen, weit mehr Duth einfloge, ale benen, welche es in ber Rabe gefeben und felbst an ihm Theil genommen hatten. Mit ichwerem Bergen, wenn auch mit entschloffenem Ruth fonnte Bafbington, indem er bem Congreß feine Bedurfniffe bekannt machte, nicht verhehlen, baß unter feinen Truppen bie ichlafffte Rriegszucht herriche, und daß man bem größeren Theil berfelben im Fall einer neuen Schlacht nicht vertrauen fonne.

Es gereicht Washington zu hoher Ehre, daß er unter diesen vielen ungunstigen Umständen doch so viel erreichte. Die geschäftigen Scenen, welche seiner Ankunft folgten, werden in dem Privatbriese eines der Caplane seiner Armee gut beschrieben: "In dem, was Ordnung und Regelmäßigkeit betrifft, wird im Lager Alles umgekehrt. Reue Besen kehren gut. Die Generale Washington und Lee sind jeden Tag in den Linien. Jeden Morgen nach dem Gebet werden den Regimentern neue Besehle Sr. Excellenz vorgelesen. Die strengste Kriegszucht herrscht, und zwischen Officieren und Soldaten wird ein großer Unterschied gemacht. Jeder wird mit seinem Platze bekannt gemacht und muß auf ihm bleiben, oder man bindet ihn sest und giebt ihm, je nach seinem Berbrechen, dreißig oder vierzig Siebe. Tausende arbeiten täglich von vier bis els Ihr Morgens. Es ist überraschend, wie viel fertig gewor-

<sup>\*)</sup> Briefe an feinen Bruder vom 27. Juli und an den Borfigenden bes Congreffes vom 10. Juli 1775.

ben ift. Die Linien behnen sich fast von Cambridge bis zum MysticFlusse aus, so daß es dem Feinde bald gänzlich unmöglich sein wird,
durch sie hindurchzusommen. Mein Quartier liegt am Fuße der berühmten Prospect-Sügel, und es ist höchst unterhaltend, zwischen den
Zelten hindurchzugehen. Sie sind in ihrer Form eben so verschieden,
wie ihre Cigenthümer in ihrer Rleidung, und jedes Zelt ist ein Abbild
ber Stimmung und des Geschmacks der Personen, welche in ihm sagern. Einige bestehen aus Brettern und andere aus Segesleinen, wieber andere theils aus diesen, theils aus jenem. Es giebt auch Zelte,
die man aus Steinen oder Torf, Ziegeln oder Strauchwerk aufgeführt
hat. Einige hat man in der Eile errichtet, andere aber sorgfältig mit
Thüren und Fenstern versehen, die man aus Weidenruthen und Binsen
korbartig gestochten hat. Einige sind wirkliche Zelte und gleichen dem
regelmäßigen Lager des Feindes." \*)

Einen Mangel gab es übrigens, bem Washington mit aller Geschicklichkeit nicht abhelfen konnte, so daß sich sein ganzes Bestreben
darauf richten mußte, ihn zu verheimlichen. Es fehlte an Bulver.
Die ersten Angaben, welche ihm die Officiere von Massachusetts über
diesen Bunkt machten, waren sehr gunstig aber sehr irrthumlich. "Da
diese Männer," sagt Washington, "mit der Natur eines Berichts noch
nicht hinreichend vertraut waren, so schickten sie mir Angaben über die
ganze Munition, welche von der Provinz gesammelt worden war, so
daß sie nicht blos das rechneten, was vorräthig, sondern auch das, was
verschossen war. "\*\*) Als der General genauere Berichte sorderte, sand
er zu seiner Bestürzung den Vorrath so klein, daß ihm jede Benugung
seiner Geschüße so ziemlich untersaat war und für iede Alinte blos

<sup>\*)</sup> Brief an den Chrw. Wilhelm Emerson, abgedruckt im Anhang zu Sparks' Washington, III, 491. Bashington selbst spricht von "unaufhörlicher Arbeit, die Sonntage nicht ausgenommen." (Ebendas., 39.)

<sup>\*\*)</sup> An den Borfigenden des Congresses, 4. August 1775. Die amerik. Archive (III, 28) theilen diese merkwurdige Stelle mit, aber in Sparks' Ausg. wird fie weggelassen.

neun Schuffe blieben. Selbst dieser geringe Borrath wurde burch die kleinen Gefechte der Borposten, welche zuweilen vorkamen, noch weiter vermindert. Dr. Franklin erklärt, daß bei dem Besuche, den er im October der Armee machte, nicht fünf Schusse für den Mann übrig waren. "Die Welt wunderte sich," sagt er, "daß wir so selten mit Kanonen schossen. Wo hätten wir das Bulver hernehmen sollen?"") Washington machte sowohl dem Congreß wie den benachbarten Colonien die dringendsten Borstellungen, aber viele Wochen, ja Monate verzingen, ehe man seinem Bedürfniß wirksam abhalf. Für einen tapfern Officier kann es kaum eine peinlichere Lage geben, als einem zahlreischen und gut geschulten Feinde gegenüberzustehen, täglich einen Angrisszu erwarten und zu wissen, daß er ihn nicht zurückweisen, ja nicht einsmal seine eigenen Kanonen gegen ihn abseuern kann.

Diefer Mangel an Bulver war dem englischen General wenn auch nicht in feiner vollen Ausdehnung, boch in einem gewiffen Grade befannt. Ein Ausreißer hatte ibn verrathen, und überdies fprach ibn ein Befchluß des Landtags von Maffachusetts beutlich aus: "Es wird hiemit ben Einwohnern Diefer Proving empfohlen, nicht auf Wild, Bogel ober nach ber Scheibe ju ichießen, wenn nicht eine wirkliche Rothwendigfeit porhanden ift. " \*\*) Richtsbestoweniger blieb Gage rubig in feinen Linien. Er mag auf einen glucklichen Erfolg ber letten Bittfdrift bes Congreffes an den Ronig gehofft baben. Er mag Zweifel gebegt haben, ob felbft ber vollftandigfte Sieg in Raffachufetts bei ber porherrichenden Stimmung nicht eher erbittern als entmuthigen werbe. Bor allen Dingen wird er fich aber erinnert haben, daß die erfte Bewegung landeinwarts, welche er anbefohlen hatte, jener Marfc nach Concord, burch ben bas Gefecht bei Legington entstanden war, von ben Miniftern in England burchaus nicht gebilligt worden mar. Die letteren waren noch weniger zufrieden, als die Rachricht von ber Schlacht

<sup>\*)</sup> Brief an Dr. Prieftlen vom 27. Januar 1777. Berte, VIII, 198.

<sup>\*\*)</sup> Beschluß vom 17. Jan. 1775. Amerik. Archive, III, 325.

vom Bunkershugel eintraf. Unmittelbar nachher rief Lord Dartmouth ben General unter bem ehrenvollen Borwande, daß er ben Blan bes nächsten Feldzugs mit ihm besprechen wolle, von seinem Posten ab. Im October nahm Gage also von Boston Abschied und segelte nach England, indem er ben Oberbefehl nach ber Weisung bes Königs an General Howe übergab. \*)

## Dreinndfunfzigftes Kapitel.

In England fuhr die öffentliche Meinung fort, fich ftart gegen bas Benehmen und bie Anspruche ber Amerikaner auszusprechen. Ihr letter Widerstand galt fur nichts weiter als fur Rebellion. Ihre Betheuerungen ihrer Treue fanden feinen Glauben, und ihre Soffnung auf einen endlichen Sieg verlachte man. Es fann nichts gewiffer fein, als daß der weit größere Theil ber Englander in Diefer Beit und mahrend ber gangen erften Beriode bes Rriegs ben Ronig eifrig und ernft in feinem, ber allgemeinen Befinnung entsprechenden Entschluffe beftartte, die Rechte der Krone und die Autoritat bes Barlamente in dem Umfange, ben er und bas Bolt fur beide forderten, aufrecht zu erhal-Ueber biefen Bunft, über bie Entschiedenheit und Ausbehnung ber Stimmung, geben Zeugniffe ber verschiebenften Barteien Aufschluß. Als Lord Rorth feinen Berfohnungsplan über bas Meer fchictte, begleitete er ihn mit einem Schreiben, das in feiner halbamtlichen Form, wie er es bem Secretair bes Schapes, Grey Cooper, in die Reber Dictirt hatte, dem Congreg vorgelegt murbe. Diefes Schreiben fagte unter

<sup>\*)</sup> Die Depeschen Lord Dartmouth's über die Ereignisse von Lexington und vom Buntershügel (1. Juli und 2. August 1775) find sowohl in ben Sammlungen von Peter Force als von Jared Sparts aus den Staatsarchiven veröffentlicht worden.

Anderem: "Die Stimmung und der Geist der Ration sprechen sich so start gegen Zugeständnisse aus, daß die Berwaltung, selbst wenn sie diese Absicht hätte, nicht mehr durchsehen könnte."\*) Diese Behauptung mag übertrieben sein, da das Bolt gewiß nur die Absicht hatte, den König und die Berwaltung im Rothfall kräftigst zu unterstüßen, nicht aber über beide hinausgehen wollte, bleibt jedoch ein wichtiges Zeugniß für den Geist der Zeit. Widersprachen aber die Ritglieder der Opposition jener Behauptung? Sie thaten das Gegentheil, wenn sie vertraulich unter einander sprachen. Im October diese Jahres schreibt Lord Rockingham an Burke, daß seine eigenen Beobachtungen von Lord John Cavendish, Sir George Savile und verschiedenen Andern bestätigt würden, welche Alle die Thatsache eingeständen, "daß die heftigen Raßregeln gegen Amerika in allen Rangclassen, Beruszweigen und Gewerben des Landes von der Mehrheit vollständig gebilligt und unterstüßt würden."

Die Beamten von London trennten sich von dieser allgemeinen Ansicht auf eine auffallende Beise. Als der König im August eine Proclamation erließ, welche auf die Unterdrückung des Aufstandes in Amerika und die Verhütung eines verrätherischen Brieswechsels mit jenem Lande Bezug nahm, und diese Proclamation auf der königlichen Börse vorgelesen wurde, gestattete Wilkes als Lordmayor nicht, daß das Scepter aufgestellt werde, oder daß man die gewöhnlichen Formen der Ehrsurcht beobachte, und beim Schlusse der Ceremonie zischten seine Anhänger. \*\*\*) Biemlich zu derselben Beit suchten die Häupter der Altstadt Se. Majestät in einen unziemlichen Streit zu verwickeln, indem sie sich weigerten, eine Adresse zu überreichen, welche Georg nicht auf seinem Throne entgegennehme. "Ich bin stets bereit," antwortete der König, "Adressen und Bittschriften anzunehmen, aber wo, darüber entscheite ich allein." Man darf mit Grund annehmen, daß dieses kleinsche

<sup>\*)</sup> Protocolle des Continental-Congresses, 30. Mai 1755.

<sup>\*\*)</sup> Burfe's Briefw., II, 68. \*\*\*) Jahresreg. von 1775, 149.

liche und niedrige Parteispiel selbst in der Altstadt von der Mehrzahl gemißbilligt wurde. So viel ist wenigstens gewiß, daß loyale Adressen, welche mit starten Borten Anhänglichteit an den Thron wie an die Berfassung und Tadel gegen die aufständischen Colonien aussprachen, in dieser Zeit aus allen Theilen des Königreichs freiwillig und ohne Anregung einliesen, nicht blos aus den ländlichen Bezirken, sondern auch von Handelsstädten wie Manchester und Liverpool.

Unter diefen fur ben Ausgang feiner Botichaft fo ungunftigen Umftanden überbrachte Richard Benn ben "Dlivenzweig," nämlich bie Bittichrift des Congreffes an ben Ronig. Am 1. September gab Benn felbft, von Arthur Lee begleitet, bas Document an Lord Dartmouth ab, bamit biefer es bem Konig überreiche. Der Lord nahm es ftillfdweigend entgegen. Drei Tage fpater unterrichtete er Benn fdriftlich, bag auf die Bittichrift feine Antwort erfolgen wurde. Man hatte entschieben, ba ber Congreg nicht blos ohne die Erlaubnig bes Ronigs, fonbern fogar gegen beffen Befehle zusammengetreten fei, ba er fich felbft einberufen und feitbem ben Rampf gegen Ge. Majeftat gebilligt und geleitet habe, fo befige feine Autorität teinen Anspruch auf Anerkennung und feine Bittschrift verdiene feine Antwort. Diefe Erwägungen find nicht ohne Gewicht, beziehen fich aber boch nur auf einen Rebenpunkt - ben Rang und Titel ber Bittfteller - ber, wie alle Parteien gu fpat einfaben, eine praftifche Ermagung ber Bittfcbrift felbit nicht batte ausschließen follen. Selbft bamals noch wurden bie Bedingungen, welche bie Bittschrift weniger ausbrudlich aussprach als andeutete, wenn man fie willfommen geheißen hatte, die weitere Ausdehnung bes Burgerfriege verhutet und die beiden großen Zweige des brittifchen Stammes einander wieder fest verbunden haben. Dagegen murbe bie Burudweisung ber Bittichrift, obgleich man fie in England in jener Beit wenig beachtete, in Amerita niemals vergeffen. Gin ameritanifcher Beschichtsschreiber ergablt, daß bei vielen feiner gandeleute zuweilen, wenn bie Leiben bes Rriegs fie fchwer brudten, ein Zweifel entftand, ob ber Widerstand gegen bas Mutterland nicht ein übereilter gewesen seit. "Solchen Leuten," sett er hinzu, "hielt man gewöhnlich bie zweite Bittschrift bes Congresses an den König entgegen, indem man bemerkte, daß die englischen, nicht die amerikanischen Entschlüsse für die ganze Schuld und für alles Blut tes Kriegs einzustehen hatten. "\*)

Indem die Minifter diefen letten Berfohnungeversuch gurudwiefen und fich von der Bolfsgunft der Beimath ermuntern ließen, befchloffen fie, das Parlament fruh, ichon am 26. October, zu versammeln und in der Thronrede nicht etwa unbestimmte Ausbrude zu gebrauchen, fondern einen flaren und ausführlichen politischen Plan zu entwickeln. Diefes Document wurde daher mit ungewöhnlicher Sorgfalt ausgearbeitet. begann damit, daß es die "verwegene Berfchwörung und die allgemeine Emporung" in Rordamerita mit farten Ausbruden tadelte. berte zu entschiedenen Unftrengungen auf und fundigte eine ftarte Bermehrung der Land= und Seetruppen, alfo auch bobere Steuern, an. Dann tam ber Bufat: "Bum Beweife meiner Liebe ju meinem Bolte babe ich einen Theil meiner furfürftlichen Truppen ben Befatungen pon Bibraltar und Port Mahon zugeben laffen, damit die Streitfrafte biefes Konigreichs in größerer Bahl gur Behauptung feines Unfebens verwendet werden fonnen." Dan deutete an, daß der Ronig bochft freundschaftliche Unerbietungen fremden Beiftandes erhalten habe. Sollte er in Folge beffen Bertrage abschließen, fo werde er nicht verfehlen, fie seinem Parlament vorzulegen. In einem andern Sage erflarte Se. Majeftat fich bereit, die Berführten mit Milde und Liebe aufzunehmen, zu welchem Zwecke er gewisse Personen an Ort und Stelle beauftragen werde, bie Unterwerfung jeder reuevollen Colonie gu empfangen und in allen geeigneten Fallen und allen Berfonen, welche beffen murbig feien, allgemeine oder befondere Begnadigungen ju gewähren.

Es fehlte felbft unter ben Beamten bes Ronige nicht an Dan-

<sup>\*)</sup> Ramfay's Gefch. der amerikanischen Revolution, I, 214 der Ausgabe von 1793.

nern, welche die Gefahr eines so extremen Berfahrens erkannten. Im Monat August hatte ber Herzog von Grafton an Lord Rorth geschrieben und ihm die Nothwendigkeit einer Bersöhnung mit Amerika warm vorgestellt. Lord Rorth ließ den Brief sieben Wochen lang unberückschichtigt, und als er endlich antwortete, legte er eine Abschrift der Thronrede bei, die der König halten sollte. \*) Der Herzog kam darauf in die Stadt, und gab sein Geheimsiegel zurück. In der Audienz, die er beim König hatte, wagte er, wie er uns in seinen Denkurdigkeiten erzählt, seine Besürchtungen auszusprechen. "Ich seinen Denkurdigkeiten erzählt, seine Besürchtungen auszusprechen. "Ich seihe hinzu, daß die Minister Se. Majestät täuschten, wie sie sich selbst täuschten. Der König geruhte, die Angelegenheit aussührlich zu erörtern, unterrichtete mich, daß eine starke Abtheilung beutscher Truppen zu unserm Seer stoßen werde, und schien erstaunt zu sein, als ich die ernste Antwort gab, Se. Majestät werde zu spät entdecken, daß selbst die doppelte Zahl blos das Unglück vermehren und nie ihren Zweck erreichen werde."

Der Rücktritt Grafton's führte zu verschiedenen Beränderungen. Lord Dartmouth, der eben so friedlich dachte, wie der Herzog, aber weniger entschlossen war, gab das amerikanische Secretariat auf und übernahm an des erstern Stelle das Geheimfiegel. Das Secretariat ging nun auf Lord George Germaine über, dessen militairische Kennt-nisse und unzweifelhafte Talente die Regierung für sein rasches und heftiges Temperament schlecht entschädigten. Ein anderer der Staatssecretaire, Lord Rochford, wurde durch Lord Beymouth ersett.

Auf diese Beise von allen amtlichen Ruckfichten befreit, trat ber Berzog von Grafton bei der Abrestdebatte gegen die Minister öffentlich auf. General Conway, der auch eben noch einer ihrer Amtsegenossen gewesen war, sprach im Unterhause gegen sie. Nichtsbestoweniger wurde die Regierung in beiden Häusern von großen Mehrebeiten unterstügt, und so sehr die Opposition während des ganzen

<sup>\*)</sup> Im Anhange findet man biefen Brief Lord North's an den herzog von Grafton vom 20. Oct. 1775.

Reftes ber Sigung fich anftrengte, war fie boch nie gludlich. Monat Rovember entfaltete fie eine besondere Thatigfeit. Sie verhorte Benn an ber Schrante bes Oberhaufes und beantragte barauf, ju erflaren, daß die Bittidrift bes Congreffes, die er überbracht habe, Stoff ju einer Berfohnung enthalte. In beiben Baufern rief fie eine Debatte barüber bervor, daß man fremde Truppen ohne bie Ruftimmung bes Parlaments verwende. Bei biefen Gelegenheiten von übermal= tigenden Dehrheiten gefchlagen, hatte fie bei Untragen auf Unterhandlungen mit Amerita, welche fvater von Burte und For, von ben Rathsmannern Sambridge und Oliver, von David Bartley und bem Bergog von Grafton geftellt wurden, fein befferes Glud. Die Regierung bebielt volle Freiheit, mit fleinen beutschen Fürften über bas Diethen von Truppen zu verhandeln. Sie tonnte vor Beihnachten eine neue Ragreael durchfeten, welche bas ameritanifche Berbietungs-Gefet genanut und von Lord Rorth felbft am 20. Rovember eingebracht murbe. Durch diefes Gefet wurden bas Boftoner Safengefet und bie beiden andern befdrantenden Ragregeln der letten Sigung gurudgenommen, ba fie auf ben veranderten Buftand ber Dinge nicht langer anwendbar Dagegen wurde aller Sandel und Berfehr mit den breigehn aufgeftandenen Provingen unbedingt unterfagt, fo lange ber Aufftand derfelben fortdauere. Das neue Gefet ermachtigte gur Begnahme ber amerifanischen Schiffe und Guter, welche bas Eigenthum ber Raper werben follten. Die bei folden Belegenheiten gemachten Befangenen follten zu Matrofen gepreßt und gegen ihre eigenen Landsleute verwendet werden. Go bart biefe Bestimmungen an fich waren, verthei= bigte man fie auch noch eben fo bart. Go erinnerte Lord Mansfield, als er fie unterftutte, bie Beers an ben Ausspruch eines ichwedischen Generale unter Guftav Abolph, ber auf ben Feind gedeutet und feinen Solbaten zugerufen habe : "Burfchen, feht jene Leute bort! Tottet 3hr fie nicht, fo tobten fie Euch! "\*)

<sup>\*)</sup> Parl.-Gefc., XVIII, 1102.

Uebrigens ermächtigte biefes Gefet durch feine lette und wenigstens ber Absicht nach versöhnliche Bestimmung den König, nach Amerika Bevollmächtigte zu schieden, welche er selbst auswähle und mit großen, ja fast unumschränkten Bollmachten ausstatte. Sie sollten Begnadigungen ertheilen und Beschwerden untersuchen dursen, wie sie ferner allein entscheiden sollten, ob eine ganze Colonie oder ein Theil derselben eine Reigung verrathe, zu ihrer Pflicht zurückzukehren, worauf, wenn sie diese Stimmung für vorhanden erklärten, die Beschränkungen des neuen Gesetes für diesen Gebietstheil sofort wegfallen sollten. Das war also die neue gesetzeberische Wasse, die man, nachdem so viele frühere gescheitert waren, gegen Amerika schleuberte. Es war so, wie Burke einige Zeit später bitter, aber sehr wahr sagte: "Es ist keine gerade heitere Betrachtung, daß unsere Unterthanen sich verminsbern, wie unsere Gesche sich vermehren."

Es läßt sich bezweifeln, ob die Berwaltung ihren Boden so fest behauptet haben wurde, wenn Lord Chatham fortgefahren hatte, seine Donnerkeile gegen sie zu schleudern. Aber er war abermals durch Krankheit auf sein Saus und sogar zuweilen auf sein Lager beschränkt. Wir sinden in seinem Briefwechsel in dieser Zeit wieder eine ganzliche Lüde. Bon ihm selbst zeigt sich kein Brief, die wenigen an ihn gerichteten werden von Lady Chatham geöffnet und bescheinigt, blos die nächsten Berwandten durfen den Kranken sehen und blos solche Gespräche, welche ihn nicht aufregen, werden in seiner Gegenwart geführt. Im Winter von 1775 schreibt Lord Camben, der vertrauteste seiner

<sup>\*)</sup> Brief an die Sheriffs von Briftol, 1777. S. auch den meisterhaften Protest der Lords Abergavenny, Rodingbam u. A. gegen dieses Geset vom 15. Dec. 1775. Ich bege keinen Zweisel, daß er von Burke herrührt. Lord Rodingham war einer solchen Leistung unfähig, und wenigstens bei andern Gelegenheiten bat Burke die Proteste für die Partei des Lords entworsen. (Burke's Briefw., II, 14.) h. Balpole beschreibt tie Beziehungen zwischen beiden Staatsmannern vortrefflich mit drei Borten, indem er Burke "Lord Rodingham's hofmeister" nennt. (An Sir h. Mann, 6. Mai 1770.)

Freunde und sein Rachbar in Kent, wie folgt: "Mit Lord Chatham geht es auf dieselbe traurige Weise fort, und das Haus wird so verschlossen gehalten, daß seine Sohne keinen Besuch empfangen dursen. "\*) Seine jetige Krankheit scheint jener, welche ihn während seiner früheren Berwaltung besiel, sowohl in ihrer Ratur als in ihrer Dauer genau geglichen zu haben. Damals war er vom Frühling 1767 bis zum Frühling 1769 von der Welt abgeschlossen gewesen. Jetzt lebte er wieder einsam vom Frühling 1775 bis zum Frühling 1777, wo wir ihn noch einmal mit unvermindertem Glanz und in der alten Kraft im öffentlichen Leben werden auftauchen sehen.

Es gab blos einen Bunft von öffentlicher Bedeutung, bei bem Chatham mabrend biefer zweiten Rranfbeit einen Billen oder Bunfc außerte. Sein altefter Sohn, Lord Bitt, war in die Armee eingetreten, Abjutant bes Generals Carleton in Canada geworden und im herbst von 1775 mit Depefchen nach England gegangen. 218 fich die Frage feiner Rudfehr auf feinen Boften erhob, ließ Chatham feine Battin an ben General Carleton fcreiben, , nach ber bestimmten Anficht, Die er über ben Fortgang bes ungludlichen Rriege mit feinen Mitburgern in Amerita bege, " halte er fur nothig, feinen Sohn aus einem folden Dienste zu entfernen. Gin anderer Officier von Rang, ein howard und Graf von Effingham, hatte bereits aus benfelben Grunden feine Stelle niedergelegt. Da biefe Rudtritte öffentlich erfolgten, gaben fie Bu vielem Gerede Unlag. Der Rrieg muß wohl ein elender und verbrecherischer fein, riefen die Freunde der Colonisten aus, wenn felbst ber Minister, welcher Canada erobert hat, feinem Sohne nicht gestattet, gur Bertheidigung beffelben fein Schwert ju gieben!

In Amerika hielt die Annaherung des Binters den Fortgang der Feindfeligkeiten nicht auf. In verschiedenen neuenglischen Safen ruftete man kleine Kaper aus und ließ sie gegen den englischen Handel freuzen. Bur Bergeltung ließen die englischen Anführer in Boston in

<sup>\*)</sup> An den Bergog von Grafton, 4. Januar 1776. Bandichrift.

ben erften Tagen bes Octobers zwei Schiffe unter Lieutenant Momat mit einer fleinen Abtheilung Truppen an Bord auslaufen und gaben ihnen bie Anweisung, Die Schifffahrt lange ber fudlichen Rufte gu ftoren und zu vernichten. Lieutenant Mowat erschien vor ber Stadt Falmouth und ftedte, indem er über feine Anweisung weit binausging, nicht blos die Schiffe im Safen, fondern den Ort felbft, in Brand. Etwa funfhundert Baufer wurden unnuger und graufamer Beife gerftort, und ju gleicher Beit foll ber Lieutenant erffart haben, bas englifche Ministerium habe ben allgemeinen Befehl erlaffen, die Bafenplate ju vernichten. Diefe Behauptung, ber nicht rafch genug widerfprochen wurde, rief in Amerika einen allgemeinen und gerechten Unwillen berpor, und machte ben Beift bes Aufruhre nicht blos beftiger, fondern breitete ibn auch weiter aus. Uebrigens zeigt fich aus ben authentischen Documenten, die im Staatsardiv noch beute aufbewahrt werben und fpater von den Ameritanern felbit veröffentlicht worden find, daß die englischen Minifter feinen folden Befehl erlaffen batten, daß fie über bie Berftorung von Falmouth Erstaunen und Unwillen aussprachen und in einem tabelnden Tone forberten, bag man ihnen fcnell ben genauesten Bericht über ben Borgang einfende, damit fie bem Ronig Alles vorlegen fonnten. \*)

In dem großen fublichen Staate Birginien hatte fich Lord Dunmore vor einiger Beit um feiner Sicherheit willen an den Bord des Kriegsschiffes Fowey zuruckgezogen. Nachdem er jest eine kleine Flotte



<sup>\*)</sup> S. die Auszüge aus den Papieren des Staatsarchivs, wie fie Jared Sparks erlangt und in einer werthvollen Anmerkung (Washington's Schriften, III, 520) vorgelegt hat. Er vermuthet, daß Admiral Graves, welcher den Einwohnern von Falmouth groute, weil sie ihm bei der Einschiffung von Masten Hindernisse in den Weg gelegt hatten, bei dem übereilten Schritte seines Untergebenen betheiligt gewesen sein möge. Er fügt aber hinzu: "Auf das englische Ministerium kann kein Borwurf sallen. Die Handlung hatte keine höhere Quelle, als den verwundeten Stolz eines SubalternsOfficiers, mit dem der Groll seines Borgesetzten zusammenwirkte."

gesammelt hatte, machte er einen schwachen Bersuch, ben verlorenen Boben wiederzugewinnen. Er landete in Rorfolt, verfundete bas Rriegsrecht und bot allen Sklaven, welche bas Eigenthum von Rebellen feien, die Freiheit, wenn fie unter feiner Sahne erscheinen und für ihren Ronig fechten wurden. In einer fruheren Beriode bes Streits batte ein foldes Anerbieten, bas freilich ein verzweifeltes mar, entfceibend werden konnen. Jest aber, nachdem fich ber Statthalter bereits einmal aus feiner Proving entfernt hatte, konnten Die Sklaven mit Recht zweifeln, ob er die Racht baben werbe, feine Abfichten ausguführen. Lord Dunmore erhielt baber nur einen Bulauf von wenigen hundert Regern, die fur ibn mehr eine Laft als eine Bulfe maren. Inzwischen schickten die Colonisten Truppen gegen ihn ab und folugen feine vorgeschobenen Boften unter Sauptmann Fordyce am 9. December in einem Scharmugel an ber Großen Brude. Lord Dunmore ichiffte fich wieder ein und ließ Rorfolf in ben Sanden ber Umerifaner. Er beging Die unverantwortliche Barte, unter bem Bormande, bag bie virginischen Schuten auf ben Raien ibn an ber Erlangung von Borrathen binderten, jene gange Stadt einzuafdern, Die eine ber blubendften an der Chesaveatbai war und nicht weniger als achttaufend Ginwohner batte. Er freugte noch einige Beit an der Rufte, fonnte aber außer biefer graufamen Rache nichts ausführen und verließ endlich bie Bestade diefer einft treuen und zufriedenen Colonie fur immer, indem er die befreiten Stlaven nach Westindien ichidte.

Es war übrigens der Norden, auf den der Congreß in jener Zeit seine Haupthoffnungen sette. Borber und noch in demselben Jahre hatte er, wie ich bereits erwähnte, einen Beschluß gefaßt, der jeden Gedanken an einen Einfall in Canada in den bestimmtesten Ausdrücken
zurückwies. Dieser Beschluß, der vom 1. Juni datirt, war auf den
Befehl des Congresses ins Französische übersetzt und längs den Ufern
des St. Lorenz vertheilt worden. Dennoch traf dieselbe Bersammlung
am 27. besselben Monats eine andere Bersügung, welche Philipp
Schupler, einen der neu ernannten Generale, anwies, unverzüglich nach

Tieonderoga zu gehen und, falls er es ausführbar fande, "unmittelbar von St. John wie von Montreal Besitz zu nehmen und in Canada noch sonstige Maßregeln zu treffen, welche dazu beitragen könnten, den Frieden und die Sicherheit dieser Colonien zu fördern. "\*) Uebrigens kam der Herbst beran, ehe die Borbereitungen für dieses Unternehmen vollendet und zwei- oder dreitausend Mann am Champlain-See vereinigt worden waren. Run ging der Oberbesehl auf den General Mont-gomery über, einen muthigen und gewandten Officier, der im Brivat-leben wegen seiner edlen und achtbaren Eigenschaften sehr beliebt war. Unter ihm diente Ethan Allen, während Benedict Arnold in einer andern Richtung vorgehen und mit einer Abtheilung neuenglischer Frei-willigen am St. Lorenz zum Hauptkörper stoßen sollte.

General Carleton, bem man, so oft es für zweckbienlich erachtet wurde, so bereitwillig Angriffsplane zuschrieb, befaß in Wahrheit nicht einmal eine für die Vertheidigung seiner eigenen Provinz ausreichende Truppenmacht. Er hatte sich geweigert, die siebenhundert Krieger, welche ihm von dem indianischen Stamm der Sechs Rationen zur Unterstützung angeboten wurden, anzunehmen, und verfügte blos über achthundert englische Soldaten, zu denen noch einige neu ausgehobene Franzosen gerechnet werden mußten. Mit diesen dürftigen Mitteln konnte er dem Bordringen der Amerikaner keine wirksamen Hindernisse entgegensehen. Diese begannen damit, daß sie über den Champlain gingen, die Forts Chambly und St. John belagerten und beide nach einem

<sup>\*)</sup> Sparks' Bashington, III, 41, Anm. Da dieser lette Beschluß geheim gebalten wurde, so sehlt er im Tagebuche. Es ist eine schwere Aufgabe,
bei dieser Gelegenheit den guten Glauben oder die Consequenz der amerikanischen Führer zu vertheidigen! Sparks macht diesen Bersuch, indem er behauptet, in der zwischen den beiden Beschlüssen liegenden Zeit sei die Nachricht
eingetrossen, daß General Carleton selbst einen Angriff vorbereite. Sparks
vergist aber, daß der Congreß wenige Tage vor seinem Beschlusse vom 1. Juni
feierlichst erklärt hatte, er besitze "unzweiselhaste Beweise," daß ein solcher Einfall beabsichtigt werde. (S. oben S. 70.)

längeren Widerstande einnahmen. Während bieser Belagerungen machte Ethan Allen an der Spitze einer Abtheilung einen unvorsichtigen Berfuch, die Stadt Montreal durch Ueberfall zu nehmen, wurde aber von einem kleinen englischen Truppenkörper, auf den er stieß, geschlagen, gefangen genommen und in Ketten nach England geschickt. Bu General Montgomery stießen verschiedene Indianerhausen, welche durch die Burückweisung, die sie von Carleton erfahren hatten, beseidigt worden waren. Dagegen fand er unter den Canadiern selbst, der Erwartung bes Congresses ganz entgegen, keine Sympathie oder Unterstützung.

Ingwischen erlangte Oberft Arnold, ber fich in bas Lager in Raffachufetts jurudbegeben hatte, von Bafbington eine Abtheilung von taufend Mann. Der Oberfelbherr gab ihm auch einen Aufruf an bie Bevolferung von Canada und ausführliche Unweisungen über fein Berfahren mit. Unter ben lettern bemerten wir bie folgenbe: "Gollte Lord Chatham's Sohn in Canada fein und Ihnen in die Bande fallen, fo find Sie angewiesen, ibn mit aller möglichen Schonung und Achtung zu behandeln. Sie konnen tem Sohn eines fo erlauchten Mannes und eines fo treuen Freundes ber Amerifaner nicht genug Ehre erweisen. " \*) Un ber Spipe feiner taufend Mann fchritt Urnold gur Ausführung bes fühnen und genialen Blans, ben er entworfen Er fuhr ben Flug Rennebec in Booten aufwarts, wobei er gegen eine fo ftarte Stromung ju fampfen hatte, bag feine Leute bie Balfte bes Wegs watend gurudlegen mußten. "Sie murben Sie für Amphibien gehalten haben!" fchreibt er an feinen Beneral. brach er fich mit unendlicher Dube burch eine fdredliche Bildnif von Sumpfen und Balbern Bahn, wo es zuweilen eine Relfenbobe zu er-Mimmen gab und die Leute auf bem gangen Bege ihre Boote und Lebensmittel auf ben Schultern tragen mußten. Endlich ichiffte er fich unter andern Gefahren, von Bafferfallen und Stromfcnellen bedrobt, wieder ein und flieg bas abgelegene und romantische Thal ber Chau-

<sup>\*)</sup> Anweisungen fur Oberft Benedict Arnold vom 14. Sept. 1775.

biere herab. Er gerieth hier in eine folche Roth, daß mahrend ber brei ober vier letten Tagemariche fogar Sunde getödtet und gierig verschlungen wurden. \*)

Gegen die Mitte des Novembers sahen die Einwohner von Quebec zu ihrem Staunen die Ueberreste dieser fühnen Truppe aus der Wildniß auftauchen und auf Point Levis, ihrer Stadt gegenüber, ersscheinen. hatte der Fluß nicht dazwischen gelegen und ware nicht mit dem Herbeischaffen von Booten einige Zeit vergangen, so wurde die Hauptstadt Canada's dem Obersten in den ersten Augenblicken des Schreckens und der Ueberraschung als eine leichte Beute anheimgefallen sein. Auch jest rettete sie nur die Energie und Geschwindigkeit, mit der der Oberst Maclean zum Entsat herbeieilte. Bei einem Bersuch auf die Stadt zurückgewiesen und einen Ausfall Maclean's fürchtend, zog sich Arnold am St. Lorenz zurück und nahm seine Stellung vier Meilen weiter oben bei Point aux Trembles, wo er jede Berbindung zwischen Montreal und Quebec unterbrach.

Bei diesen Rachrichten, welche ber Zeit nach fast mit der Uebergabe des Forts St. John zusammentrasen, sah General Carleton die Rothwendigkeit ein, der Hauptstadt Unterstützung zu bringen. Indem er Montreal seinem Schicksal überließ, verkleidete er sich als Fischer, bestieg ein Walsischoot und suhr mit unwickelten Rudern den Strom hinab. So schlüpfte er in der Racht und unentdeckt durch die seindlichen Boote auf dem St. Lorenz. So gelangte er nach Quebec, wo er sich, wie seine durftigen Mittel es mit sich brachten, blos auf die Bertheidigung beschränkte. Auf der andern Seite ging General Montgomery, nachdem er Montreal genommen hatte, den Fluß hinab und bewerkstelligte in Point aux Trembles seine Bereinigung mit Arnold. Run bewegte sich die ganze Truppenmacht unter Montgomery's Oberbeschl gegen die Hauptstadt und erklimmte die Abrahamshöhen, die durch Wolfe's Heldenthat so berühmt geworden sind.

<sup>\*)</sup> Leben Arnold's von Sparts, 41. 📫

Darin war Montgomery bem englischen General unabnlich, bag er in diefer Beriode auf feine Baffengefahrten und feine Sache nicht mehr ftola war. Einer ber beften ameritanifden Gefdichtsichreiber erflart, "obgleich fich Montgomery ber ameritanischen Sache mit Begeifterung geweiht babe, fei er boch bes Dienftes überbruffig geworden. " \*) Roch vor feinem Mariche auf Montreal batte er feine Abficht erklart, nach bem Ende biefes Feldzuge feine Stelle niederzulegen. ausgezeichneter Officier tonnte Die Buchtlofigfeit und bas ichlechte Benehmen feiner Truppen nicht ohne Widerwillen ansehen. bas gemeinschaftliche Band ber Treue gegen die Rrone einmal zerschnitten worden war, bewiesen die Soldaten einer Colonie ben Officieren einer andern feine und ihren eigenen Obern wenig Uchtung. Mann hielt fich felbit fur den beften Beurtheiler des Mages von Gehorfam, bas er zu leiften verpflichtet fei. Roch ficherer glaubte jeber Mann über bie Angemeffenheit ber Magregeln, welche getroffen werden follten, entscheiben zu konnen. Obgleich bie Dienstzeit ber Truppen nach den Bedingungen, die man bei ber Unwerbung gestellt hatte, in wenigen Wochen ablief, berrichte boch der allgemeine Bunich, früher entlaffen zu werden. Dan flagte, allerdinge nicht mit Unrecht, über ben anftrengenden Dienft und die Winterfalte. Selbft bei ber fleinen Truppe Arnold's, beren Beift weit beffer war, verlor ber nachtrab unter Oberft Enos trot ber eigenen Tapferfeit und perfonlichen Beltung Urnold's ben Duth und ging in die Beimath. Bei jeder Bewegung, fo nothig fie auch fein mochte, traten Bogerungen ein, gegen jebe Strafe, felbft die gerechtefte, murrte man, und am schwierigsten war die Aufrechthaltung des Befehls, den Washington's weise Abschiedeworte eingefchärft hatten - fich forgfältig jeder Blunderung und Beleidigung felbft Solcher zu enthalten, welche man als Feinde der Amerikaner fenne.

<sup>\*)</sup> Marshall's Leben Bashington's, II, 300. Ein anderer Amerikaner, Ramsay (Gesch. der Rev., I, 233) schildert aussuhrlich die Mangel der Trups pen in Canada, sowohl der Soldaten als der Officiere.

Indem Montgomery gegen diese und viele andere Rachtheile ungebeugten Muthes ankämpste, führte er seine stark verminderten Truppen am letten Tage des Jahres vor Sonnenaufgang und bei einem heftigen Schnecgestöber zum Angriff. Er hatte sie in zwei getrennten Divisionen aufgestellt, von denen er die eine selbst führte und die andere Arnold übergab. Aber die Amerikaner stießen, wie früher Wosse, auf einen gleich tapfern Feind. Sie wurden mit einem suchtbaren Kartätschenseuer empfangen, und Montgomery gehörte zu den ersten, welche sielen. Auch Arnold wurde schwer verwundet und mußte sich vom Schlachtselbe tragen lassen. Der Berlust solcher Führer wurde von den Angreisenden bald empfunden; sie wichen auf allen Seiten, und als die Besatzung einen Ausfall machte, wurden sast vierhundert Mann von Arnold's Division umzingelt und gesangen genommen.

Als ber Congreß von den Borgangen vor Quebec hörte, faßte er einen Beschluß, in dem er mit den stärkften Ausbrücken des Kummers verfügte, daß "dem verstorbenen General Richard Montgomery zum Zeichen seiner Ehrsucht für ihn" ein Denkmal errichtet werden solle. Arnold wurde zum Brigadegeneral erhoben und vorläusig mit dem Oberbesehl in Canada beaustragt. Diese Ernennung war unter den obwaltenden schwierigen Umständen keine beneidenswerthe. Arnold schreibt selbst: "Biele der Truppen sind so entmuthigt, daß sie nach Hause zu gehen wünschen, und einige haben uns wirklich verlassen, doch werde ich die Einschließung von Quebec fortsetzen, so lange mir noch eine Hoffnung auf Ersolg bleibt." Dies geschah in der That, wenigstens dem Ramen nach, während des ganzen übrigen Winters. Die Besatung sand underes, zu verschaffen, und keiner von beiden Theislen ging für jest wieder zum Angriss über.

Eine andere Einfchließung, die von Bofton, wurde ebenfalls mah= rend der Wintermonate fortgesett. Washington hatte es für ausführ= bar gehalten, die Stadt in Booten anzugreifen, und mehr als einmal einen Plan diefer Art vorgelegt, aber ftets an dem einmuthigen Wider=

fpruch feiner Officiere im Rriegsrath ein Binderniß gefunden. feben von dem Mangel an Bulver und von den übrigen Schwierigkeiten feiner Stellung, von benen bereits die Rebe war, hatte er auch gegen die üblen Folgen ber furgen Dienstzeit zu fampfen. Diefe Uebel waren ber Urt, bag Bafbington erflart, wer nicht Augenzeuge gewesen fei, fonne fich feine Idee von ihrer Ausdehnung machen. Er fügt bingu : " Zwei ober brei Monate vergeben, ebe man bie neuen Leute mit ihrer Pflicht befannt gemacht hat, und eine noch langere Beit braucht man, um Mannern von biefer Stimmung und Bilbung bie Begriffe von Unterordnung, wie fie bei einem Solbaten erforderlich find, beigubringen. Bevor bies gefcheben ift, naht die Beit ihrer Entlaffung beran, und nun muffen Sie anfangen, fie babin ju ftimmen, daß fie fich abermals auf eine befchrantte Beit verpflichten. Dabei muffen Sie, um ihre Gunft zu gewinnen, mit Ihrer Strenge nachlaffen. Sie den letten Theil Ihrer Beit bagu, bas zu vernichten, mas Sie gu Anfang erreicht haben!" Bafbington bemerkte auch, bag die neuenglifche Baterlandeliebe, die er aus der Ferne bewundert batte, bei naberer Betrachtung nicht febr glanzend fei. Go beschuldigt er die Truppen von Connecticut eines "fchandbaren Benehmens." und bemerkt von ihnen, " bag ein fcmutiger Rramergeift bas Bange burchbringe." Bon Raffachusetts fagt er: "Trop aller Baterlandeliebe, welche biefen Leuten jugefchrieben wird, bin ich nie mit einem Bolf in Berührung gefommen, welches bem Belbe eine größere Unbetung gezollt hatte. " Un einer andern Stelle fest er bingu: "Ginen folden Mangel an öffentlichem Beift und an Tugend, ein folches Feilschen und eine folche Fruchtbarkeit an niedrigen Rniffen, durch die fich auf Diefer großen Borfe ber Beerverpflegung irgend ein Bortheil erlangen lagt, habe ich nie zuvor gesehen und bitte Bott, bag er mich nie wieder fo etwas erleben läßt. " \*)

<sup>\*)</sup> Brief an Joseph Reed vom 18. Rov. 1778, 1. und 10. Febr. 1776 und an ben Prafibenten bes Congresses vom 4. Dec. 1775. Die meiften dieser Stellen und Bezeichnungen last Sparts in seiner Compilation meg.

Es ift fein Bunder, daß ber große Rann in diefer Zeit unter folden Umftänden und mit folden Gehülfen oft bereute, nicht daß er fich diefer Sache angeschloffen, wohl aber, daß er seine Stelle angenommen habe. "hätte ich voraussehen können, was ich erlebt habe und wahrscheinlich noch erleben werde, so wurde mich kein denkbarer Beweggrund bestimmt haben, den Oberbefehl zu übernehmen. Ein Regiment oder irgend eine untergeordnete Stellung wurde mir zehnmal mehr Befriedigung und vielleicht auch zehnmal mehr Ehre verschafft haben."

Inzwischen batten bie in Bofton eingeschloffenen Englander Uebel anderer Art zu ertragen. Die Blattern mutheten unter ihnen, und bas Berpflegungsmefen mar fo folecht eingerichtet, daß fie, obgleich fie das Meer beherrichten, weder hinreichend noch fortwährend mit Rahrung und Brennstoff verforgt waren. Es wurde unmöglich, auch nur ben Berwundeten und Rranten frifches Fleifch und Gemufe ju verfchaffen. In einigen Kallen mußte man Baufer niederreißen und Die Balfen gum Beigen verwenden. In dem Beifte bes Benerals fliegen viele Bebenfen auf. Er fagte fich, bag Bofton wegen der feindlichen Berte rund um die Bai und ber burchgebends ichlechten Stimmung ber Proving ber ungunftigfte Buntt fei, von wo man im nachften Frubling vorgeben und ben Weldzug gegen bie Aufftandischen beginnen fonne. erschien ihm weit vortheilhafter, Die Armee einzuschiffen und nach Rew-Dorf zu führen, wo es viele Transportmittel gab, wo die Freunde des Ronigs febr gablreich maren und mo er feine Fahne am beften aufpflanzen tonnte. Auch fein Borganger im Umt, General Gage, war Diefer Meinung gewesen. \*) Das englische Ministerium, bem Diefe

<sup>\*)</sup> Depesche Gage's an den Grafen von Dartmouth, 24. Juli 1778. S. auch Lord Barrington's Leben vom Bischof von Durham (140), aus dem bervorgeht, daß der Kriegssecretair schon am 12. November 1774 dem Cabinet empfahl, zu berücksichtigen, "ob man die Truppen und ihren General nicht von einem Platze fortführen solle, wo sie nichts Gutes, wohl aber Boses stiften könnten." Welche richtige Ahnung der Gesechte von Lexington und vom Bunkersbügel!

Anfichten von so übereinstimmenden und so befähigten Rathgebern vorgetragen wurden, gab seine Einwilligung und ermächtigte howe, die Truppen von Boston fortzuführen, so bald er es für rathlich halte. Seine Subalternofficiere, welche diesen Plan nicht kannten, waren ziem-lich geneigt, über England's Rachlässigkeit zu klagen. So schreibt einer von ihnen: "Während der letzten sechs Bochen oder zwei Monate haben wir uns besser unterhalten, als sich in unserer Lage erwarten ließ. Wir hatten ein Theater, wir hatten Bälle, und jest wird zu einem Maskenball unterzeichnet. England scheint uns vergessen zu haben, und wir strengten uns an, uns selbst zu vergessen." \*)

Das mar der Buftand der Dinge in Bofton, ale General Bafbington in ben erften Tagen bes Marg, nachbem bie ftrenge Ralte etwas nachgelaffen hatte und bebeutenbe Berftarfungen eingetroffen waren, feine Truppen ju Angriffsunternehmungen in Bewegung feste. Er begann bamit, auf ben Dorchefter-Boben, welche auf ber Charlefton entgegengefesten Seite ber Stadt gegenüberliegen und die brittifchen Linien auf ber Boftoner Landzunge beherrichten, Berichangungen aufzuwerfen. Der engifche General mußte jest entweder ben Feind vertreiben oder ben Plat raumen. General Some mar auf ben lettern Entichluß, wie wir gefehen haben, nicht unvorbereitet, hielt es jedoch für fchimpflich, ben vordringenden "Rebellen" fofort zu weichen, und entschloß fich zu einem unmittelbaren Angriff, ju bem ihm auch, wie er berichtet, ber Eifer feiner Truppen ermunterte. Der Bortrab, ben mehrere Regimenter bilbeten, hatte fich bereits eingefchifft und fuhr nach bem Bilbelmefchloß binab, von wo aus die Landung erfolgen follte. Go fchien eine allgemeine Schlacht nabe bevorzufteben und gerade an bem Jahrestage jenes Greigniffes, welches die Amerifaner bochft unrichtig und ungerecht als bas Gemetel von Bofton bezeichneten, ausgefochten werben ju follen. Jenes Ereigniß ftanb bem Feinde noch frifch vor ber Seele, und an feinen Linien lief ber Ruf entlang : " Erinnert Euch an ben

<sup>\*)</sup> Brief vom 3. Marg 1776. Ameritan. Archive, V, 425.

fünften Darg!" In Diefer Arifis wurden Die feindlichen Parteien burch eine bobere Racht getrennt. Es erhob fich ein beftiger Sturm, melder die englischen Boote gerftreute und jeden Angriff unausführbar machte. Che ein neuer Berfuch gemacht werden fonnte, waren bie Berfe auf ben Dorchefter-Boben fo weit vorgeschritten und fo ftart geworden, daß fie nach Sowe's Unficht nicht mehr mit irgend einer Ausficht auf Erfolg angegriffen werben konnten. Er tam baber auf feinen erften Bedanten gurud und traf eilig Borfehrungen, Die Truppen einzuschiffen und die Stadt zu raumen. Jest hatte er wieder mit der ichandlichen Rachlässigfeit zu fampfen, welche in jener Beriode in der gangen Civilverwaltung bes englischen Beerwefens berrichte. Go ichreibt einer feiner Officiere: "Als die Transportichiffe ankamen und untersucht wurden, fehlte es ihnen fowohl an Lebensmitteln als an Futter. Berden heute irgend welche Borrathe an Bord gefchafft, fo ift Diefes bas Bochfte, was geschehen kann. Die befanden fich Truppen in einer fo traurigen Lage, und die Schuld liegt nicht etwa an Fehlern von une, oder an einer Ungeschicklichkeit oder Unvorsichtigkeit unferer Befehlshaber, fondern blos daran, daß England fest fcblaft. Ich bemitleide General Some von gangem Bergen!" \*)

Die Befehlshaber der Englander und Amerikaner schlossen keinerlei Art von Bertrag, wohl aber kam es durch die Bermittlung der "Bertrauensmänner" von Boston zu der stillschweigenden llebereinkunft, daß die Stadt nicht beschädigt werden solle, wenn die Truppen während der Einschiffung nicht belästigt wurden. Inzwischen wurde das Bilbelmsschloß gänzlich entwassnet und größtentheils zerstört. Am Morgen des 17. schifften sich die letzten englischen Truppen ein, und an demselben Rachmittage hielt General Israel Butnam mit der amerikanischen Vorhut seinen Einzug in Boston. Washington besuchte die Stadt am nächsten Tage und wurde mit Begeisterung bewillsommnet. Die brittische Flotte verweilte übrigens mit ihren Truppen an Bord

<sup>\*)</sup> S. Die amerifan. Archive, V, 426.

noch zehn Tage auf der Rhede von Rantastet. Wie fich später zeigte, vervollständigte fie blos ihre Borbereitungen zur Fahrt, aber Washington besorgte, daß fie zum Abschiede noch einen Streich führen wolle. Seine Befürchtungen wurden durch die geringe Achtung, in welcher die Einwohner von Rassachusetts bei ihm ftanden, nur gesteigert. So schreibt er: "Ich treffe jede Borsichtsmaßregel, die nur in meiner Racht steht, mich gegen den Feind zu deden, aber ich habe mit Leuten zu schaffen, die an keine Gefahr denken, bis ihnen das Bajonnet auf der Bruft steht, dann aber freilich auch furchtsam genug sind." \*)

Rachbem General Some feine Schiffe mit großer Rube feetuchtig gemacht batte, ging er unter Segel und nahm feine Richtung auf Sa= lifax, das er gum Sauptquartier feiner Armee bestimmte, bis die Berftartungen aus England eingetroffen fein wurden. Die fcmeren Gebrechen des Transportdienftes hatten ihn genothigt, viele Borrathe und Baffen gurudzulaffen und manches vortreffliche Gefcut zu vernageln. Auf der andern Seite hatte er mehr als taufend Ginwohner von Bofton auf ihre bringenden Bitten mit fich genommen. Diefe Ungludlichen hatten fich ber Sache bes Mutterlandes angeschloffen und fürchteten baber Die Rache ihrer Landsleute. Bor ihrer Ginschiffung hatten fie, wie Bafbington feinem Bruder mittheilt, öffentlich erflart, "hatten fie boffen durfen, daß die demuthigfte Unterwerfung ihnen Rube verschaffe, fo wurden fie fich nicht entfernen. " \*\*) In der That tritt bei den Amerifanern mahrend biefes gangen Rampfes neben vielen Gigenichaften, bie ihnen auf hohe Achtung und Lob ein Anrecht verschaffen, eine Stimmung hervor, bie wohl ber unliebenswurdigfte von allen ihren

<sup>\*)</sup> An Joseph Reed, 25. Mars 1776. Basbington's Armee belief fich in jener Zeit nach ber Lifte seines Adjutanten auf 21,800 Mann, unter benen übrigens 2700 Krante waren. (Leben von Sparts, 175). Sowe's Truppen gablten nach ben Berpflegungsliften 7579 Mann, wozu noch die Leute im Spital, zwischen 500 und 600, zu rechnen find. (Amerik. Archive, V, 489.)

<sup>\*\*)</sup> Brief an Johann Augustin Bashington vom 31. März 1776 in ben amerikan. Archiven.

Charaftergugen ift, namlich ein unbarmbergiger haß gegen alle biejenigen unter ihnen, welche ber königlichen Sache anbingen. In Beziehung auf diefe tam in Amerita bas grausame Spruchwort in Umlauf, werde uns auch befohlen, unfern Feinden zu verzeihen, fo beiße es boch nirgende, bag wir unfern Freunden verzeihen follten. \*) Begen biefe Manner wurde oft die echte Berechtigfeit von Jedburgh geubt - erft fam die Strafe, dann die Unflage und gang gulest der Beweis! Gegen fie fcmieg bas gewöhnlichfte Mitleib. Gelbft ein fo ebler und erhabener Beift, wie Bafbington, machte nicht immer eine Ausnahme. So fpricht er in dem Briefe an feinen Bruder, aus bem ich eben eine Stelle mitgetheilt babe, von den Boftoner Berbannten in Ausbrucken, Die er gewiß niemals auf andere Menschen angewendet haben murde. "Rach allen Erzählungen hat es nie eine elendere Menfchenclaffe gegeben, als biefe verworfenen Wefen find. . . Gie überlaffen fich lieber in einer fturmifchen Jahreszeit ber Gnabe ber Bogen, als bag fie ihren beleidigten Landsleuten begegneten. . . Giner oder zwei haben das gethan, was recht Biele icon langft hatten thun follen - fich bas Leben genommen!"

Für die Amerikaner wurde die Biedererlangung von Bofton nach so vielen Rämpfen und einer so langen Einschließung natürlich ein Gegenstand des Triumphs. Der Congreß beschloß, daß zum Gedächteniß dieses großen Ereignisses eine Denkmunze in Bronze und Gold geschlagen werden solle. Sie wurde wirklich geprägt, aber nicht in Amerika, da es an einem Kunftler fehlte, sondern in Frankreich. \*\*)

<sup>\*)</sup> Grahame's Gesch., IV, 321. Grahame ahnt nicht, daß bieser Ausspruch schon von Bacon in der Abhandlung über die Rache angeführt und
dem herzog Cosmo von Florenz zugeschrieben wird.

<sup>\*\*)</sup> Diese schöne Denkmunge findet sich in der Sammlung des englischen Museums nicht, aber ich habe sie im hawkins'schen Cabinet gesehen und bes site selbst eine zweite. Sie ist oft nachgestochen worden. Auf der einen Seite zeigt sich Bashington's Ropf mit den Borten: Adsertori libertatis, auf der andern Seite sieht man die amerikanischen Officiere auf den Dorchester-Sohen

Es wurde ferner bestimmt, daß diese Denkmunge gum Zeichen der Dankbarkeit Amerika's Bashington im Bruftbilde darftellen und als Berfechter der Freiheit preisen solle. Endlich wurde dem General ein herzlicher Dank votirt.

Washington blieb nur wenige Tage in Bofton, in denen er sich damit beschäftigte, die Werke auf der Landenge dem Boden gleich zu machen und andere nöthige Anordnungen zu treffen. Ran wußte in dieser Zeit sehr gut, daß Rew-York der nächste Zielpunkt der englischen Unternehmungen sein werde, und deshalb begab sich Washington mit dem größeren Theile seiner Armee dorthin. Er fand übrigens Zeit, Philadelphia einen flüchtigen Besuch zu machen und sich mit den Führern des Congresses über seine kunftigen Raßregeln zu verftändigen.

In England batte man inzwischen bie versprochenen Berftarfungen betrieben, wenn auch taum mit ber erforderlichen Rraft und Schnellig-Das Cabinet hatte auf ruffifche Sulfstruppen gehofft, boch ließ fich die auf diefes Biel gerichtete Unterhandlung nicht gur Reife bringen. Bu Unfang bes Sahres wurden Bertrage über den Gintritt von Truppen in ben englischen Sold abgeschloffen, und zwar mit dem Landgrafen von Seffen über 12,000, mit bem Bergog von Braunfcweig und andern fleinen deutschen Potentaten über 5000 Dann. Diefe unbedeutenden Fürften, welche faben, daß England in Roth war und fich nicht, wie es batte thun konnen und follen, auf feine eigene Rechte verließ, bestanden auf den wucherischsten Bedingungen und erlangten fie. Unter dem Ramen von Berbegeld mußten ihnen fur jeden Aufoldaten breifig Aronen bezahlt werden. Unter bem Ramen von Subfidien wurde jeder diefer burchlauchtigen Gerren jabrlich mit einer Summe erfreut, welche mit bem Solde und ber Erhaltung ber Truppen in feiner Berbindung ftand. Der gandgraf von Beffen forberte

mit Boston in der Ferne und der Inschrift: Bostonium recuperatum, hostibus primo fugatis. Diese letten Worte widersprechen offenbar allen Ruhmres bigkeiten über das Gesecht von Lexington.

sogar unter dem Borwande, daß keine bestimmte Anzahl von Jahren als Dienstzeit genannt worden sei, eine doppelte Subsidie, nämlich 450,000 Kronen, und erhielt sie zugesagt. Die Mannschaften sollten noch vor ihrem Abmarsche besoldet, die Subsidien aber mindestens noch ein ganzes Jahr nach der Beendigung des Kriegs und nach der Rücklehr der Truppen in die Heimath fortbezahlt werden. Kurz, noch nie war mit dem Blut tapferer Männer ein solcher Nißbrauch getrieben worden.

Das Schimpfliche biefes Sanbels für die beutschen gurften, welche bei bemfelben betheiligt waren, bedarf feiner Erlauterung. Benn man Die roben Bebirgebewohner ber Schweiz wegen ihrer mittelalterlichen Bewohnheit, bei fremden Fürsten als Soldtruppen zu dienen, ftreng getadelt hat, mit wie viel mehr Recht muß man benfelben Borwurf auf gebildete Manner bes achtzehnten Jahrhunderts anwenden! Selbft beute noch wird ber Reisende, wenn er die mit foftlichen Garten gefcmudten Bugelabhange ber Wilhelmshohe burchwandert, mit Seufzen baran benten, mit welchen Opfern biefe Schonheit erfauft murbe, wie viele Burgerfohne aus bem naben Caffel in die Ferne manbern mußten, um die Gelbichrante ihres Berrichers ju fullen, um in einem fremben Streite ju fechten und ju fallen. Der bei Beitem tuchtigfte beutiche Fürft jener Beit, Friedrich von Preugen, war mitleidigen Gefühlen im Allgemeinen nicht febr juganglich. Er liebte bie nordamerita= nische Sache nicht besonders und nahm faum ein Intereffe an ihr, wie fie benn in ber That in feinen vertraulichsten Briefen, abgefeben von einem fläglichen Scherze über ben Ramen des Benerals Sowe, \*) fo gut wie nie ermähnt wird. Dennoch fprach felbft Friedrich feine Berachtung über ben icanblichen Menichenhandel feiner Rachbarn in ftarten Ausbruden aus. Wie man fagt, ließ er feinen ber vermietheten Braunschweiger ober Geffen durch einen Theil feines Gebiets ziehen,



<sup>\*) &</sup>quot;Bir horen von einem General howe, deffen Ramen jeder hund ausspricht, wenn er bellt." (An Boltaire, 17. Juli 1777.)

ohne fich fur benfelben ben üblichen Biebzoll bezahlen zu laffen, ba ber Mann ja wie ein Stud Bieh verkauft worben fei. \*)

Auch bas englische Ministerium muß wegen biefes Banbels getas belt werden. Wenn man Menfchen brauchte, fehlte es in England an ihnen? Bar es weise, frembe Staaten ju unterrichten, bag wir von fremder Bulfe abhangig ju fein glaubten? Bar es weife, Amerifa bas erfte Beispiel ju geben, fich von außen ber Beiftand ju verschaffen? Bor allen Dingen aber, wie unvorsichtig war es, bag man, ba man boch eben fo nach Berfohnung als nach Sieg ftreben mußte, mitten im Burgerfriege Solbaten herbeirief, welche beiben Theilen in Blut, Sprache und Sitten fremd maren! Bas fonnte man Anderes erwarten, als bag biefe Fremdlinge fich burch feine Banbe ber Bermandtichaft, burch feine Befühle ber Liebe abhalten laffen wurden, über ihre Begner bie folimmften Plagen bes Kriegs zu verhängen? Betrachtungen wie biefe wurden in beiben Baufern bes Barlaments mit Barme, aber blos von fleinen Minderheiten, geltend gemacht. In Amerika icheinen biefe Betrachtungen im Begentheil in die große Bolfsmaffe tief eingebrungen ju fein. Es ift gewiß, bag unter ben verschiedenen Urfachen. welche unfere transatlantifchen Bruber in Diefer Beriode bestimmten, ihrer Berbindung mit uns ju entfagen, feine ftarfer wirfte, als die Rach= richt, bag beutsche Golblinge gemiethet worben waren und gegen fie fechten würden.

General Home, ber nur zu gut fühlte, wie gefährlich in einer folchen Zeitlage jebe Bögerung sei, erwartete ungeduldig Berftarkungen
aus England, aber viele Wochen lang vergebens. Bon dem wichtigen
Zuge nach New-Pork abgesehen, beabsichtigte Howe zwei kleine Unternehmungen, eine nach dem Suden, um die Carolinas zu unterwerfen,
und eine zweite nach dem Rorden, um Quebec Hulfe zu bringen. Bei
der ersten ernannte er General Clinton, bei ber zweiten etwas später
General Burgoyne zum Besehlshaber.

<sup>\*)</sup> Breug, Lebensgefch., III, 472.

In Rordcarolina hatte Martin, ber lette Statthalter jener Broving, ben Berfuch gemacht, mittelft ber fcottifchen Auswanderer und gemiffer unbotmäßiger Manner, welche unter bem Ramen ber Regulatoren befannt maren, \*) eine Begenrevolution ju machen. neu ausgehobenen Truppen waren aber gefchlagen und rafch gerftreut worben. In Subcarolina hoffte man fur bie tonigliche Sache eine beffere Unterftugung ju finden. 216 Beneral Clinton auf ber Bobe von Cap Fear antam, fant er bort ein englisches Schiffegeschwaber unter Sir Beter Barter, bas ben Grafen Cornwallis mit einer Abtheilung Truppen an Bord batte. 3m Anfang bes Juni marf biefe vereinigte Streitmacht vor ber Barre von Charleston Anker. Die erfte Aufgabe mar die Eroberung ber Sullivans-Infel, welche ben Gingang jum Fluffe bewachte und von ben Amerikanern mit einem neuen Fort verfeben worden war. Gin tapferer Officier, Oberft Moultrie, befebligte auf diefem Boften, mabrent Beneral Carl Lee, ben ber Congreß auf bas erfte Berucht von ber brobenben Befahr in biefe Begend gefchickt batte, mit einer ftarten Abtheilung von Miligen in ber Rabe ftand. Clinton fchiffte feine Leute auf einer Sanbbant aus, ber fogenannten langen Infel, von ber er bie Gullivans-Infel burch eine Aurth erreichen zu konnen hoffte. Er war aber burch irrthumliche Meffungen arg getäuscht worden und fand ju feinem großen Merger, bag ber Canal, ber blos achtzehn Boll Baffer haben follte, mehr als fieben Fuß tief war. Go wurden bie foniglichen Truppen mitten im Befecht und an einer Stelle, wo fie fast trodenen Suges übergeben ju fonnen geglaubt hatten, burch einen ungangbaren Schlund aufgehalten. Inzwischen war bas Fort auf ber Sullivans-Infel - es beift gegenwartig nach feinem Bertheibiger Moultrie - von ben Schiffen beschoffen worden, allein bie Amerifaner gaben bas Reuer wirtfamer

<sup>\*) &</sup>quot;Die Regulatoren haben ihren Namen von ihrem Streben erhalten, bie Rechtspflege der fernen Ansiedlungen auf eine summarische Beise, welche ben öffentlichen Frieden untergrabt, zu reguliren." (Ramsap's Gesch. ber Revolution, I, 253.)

zurud, und tros ber ausgezeichneten Tapferleit Parter's und feiner Capitaine, unter benen namentlich Morris hervorleuchtete, mußte zuslest ber Angriff, ja das ganze Unternehmen, nach vielen Beschädigungen mehrerer Schiffe und nach einem Berluft von 200 Tobten ober Berswundeten, aufgegeben werben.

In Canada erwartete bie englischen Waffen ein befferer Erfolg. Gegen ben Schluß bes Winters war Arnold, ber noch immer vor Quebec lag, von General Boofter erfest worden und hatte fich unwillig nach Montreal gurudgezogen. Schon feine Entfernung allein war fur bie Amerikaner ein ichwerer Berluft. Ueberdies riffen unter ihnen grobe Unregelmäßigfeiten ein. Ihr eigener Generalabjutant flagt nicht blos über "Provingial= Eiferfüchteleien" und "gantifche Generale," fondern auch über "eine fast unglaubliche Berwüftung und Beruntreuung aller Borrathe und Lebensmittel. " \*) Auf ber andern Seite waren Carleton, fobald bie Sahreszeit es erlaube, Berftartungen verfprochen worden, und noch war bie Schifffahrt auf bem St. Loreng nicht gang frei, als brei Schiffe, bie fich burch bas Gis einen Weg brachen, in Quebec zu ihm ftiegen. Er machte barauf - es war am 6. Dai auf ben Feind vor ben Thoren einen Ausfall. Die Amerifaner waren bereits im Rudzuge begriffen und wurden jest mit bem Berlufte ihres gangen Bepacks und Befduges in die Flucht gefchlagen. fo gunftig begonnene Feldzug wurde nicht minder gludlich fortgefest. Eine Divifion ber Amerikaner wurde bei ben Gebern gefangen genommen, eine andere bei ben Drei Fluffen geschlagen und ber Reft in Berwirrung über den Champlain-See gurudgetrieben. Go mar bie gange Broving noch vor bem Sochsommer dem Ronig wiedererobert worden.

In verschiedenen diefer Gefechte, namentlich in dem bei den Cebern, ließen sich die Englander von Indianerbanden unterftugen und benutten somit ein Gulfsmittel, das in einem solchen Rriege nicht blos höchft grausam, sondern auch, wie es nicht anders verdiente, sehr

<sup>\*)</sup> Leben bes Brafibenten Reed, I, 210.

unzuverläffig mar. Beibe Barteien luben bie Wilben in verichiebenen Beiten zur Mitwirkung ein, aber auf welche Seite biefe fich auch wenbeten, immer brachten fie weit mehr Schande als Rugen. burftigen Gewohnheiten erzogen und burch bie Autorität amerifanifcher ober europäischer Officiere wenig in Schranken gehalten, machten fich bie rothen Manner wohl als Futterschneiber, ober als Spaber und Rundschafter nuplich, wurden aber hauptfachlich burch ben Schrecken befannt, ben fie unter ben Waffenlofen verbreiteten, und burch bie Barbareien, welche fie gegen die Gefangenen und Berwundeten ver-Ungludlicher Beife ift es leichter, Diefes Berfahren zu tabeln. als fich beffelben zu enthalten. Ein Amerifaner der Gegenwart bemerft: "Schriftsteller aller Barteien haben einen Gebrauch, ber an fich fo verwerflich ift und ben Grundfagen ber Bildung fo febr wiberfpricht, einstimmig getadelt, mahrend ju gleicher Beit bie Beerführer aller Parteien ihm ftets, fogar noch in bem letten Rriege zwischen England und ben Bereinigten Staaten, treu geblieben find. " \*)

Während der Feldzug in Canada also bereits begonnen hatte, blieben die Truppen des Generals Home, so sehr fie sich nach Thätige keit sehnten, immer noch in ihren erbärmlichen neuschottischen Quartieren eingeschlossen. So schreibt einer der Officiere: "Die Dragoner haben den Besehl zum Marsche nach Halifax erhalten. Das ist ein erbärmlicher und noch jest kalter und winterlicher Ort, wo es nichts zu essen und noch weniger zu trinken giebt. Das sind schlechte Zeiten, mein theurer Freund! "\*\*) In einer solchen Lage erschien die Berzögerung der Ankunft des Geschwaders aus Europa, so groß sie in

<sup>\*)</sup> Anm. von Sparks zu Bashington's Schriften, III, 498. Aus ben Geheimen Tagebüchern des Congresses geht hervor, wie auch Sparks bestätigt, daß am 25. Mai 1776 der Beschluß gesaßt wurde: "Es ist in hohem Grade rathlich, Indianer für den Dienst der Bereinigten Staaten anzuwerben." Ferner wurde Bashington ermächtigt, die Indianer von Penobscot und St. John, welche ihre Dienste angeboten hatten, zu verwenden.

<sup>\*\*)</sup> Brief in den amerifan. Archiven, V, 426.

Birflichkeit war, noch bedeutender. General Some verlor zulest alle Geduld und beschloß mit ben Truppen, über bie er bereits verfügte, nach Rem-Mort zu fegeln. Er brach am 10. Junt auf und traf in ber letten Galfte beffelben Monats vor Sandy Boot ein. Er landete mit feinen Leuten auf ber Staaten-Infel, wo Bafbington blos eine fleine Truppenmacht, welche bort Lebensmittel fammeln follte, aufgeftellt hatte, und wo bie Englander baber feinem Biderftand begegneten. 3m Gegentheil wurden fie von ber Bevolferung, welche ben Gib ber Treue leiftete und unter Tryon, bem letten Statthalter ber Broving, eine Milig bilbete, mit großen Freudenbezeugungen empfangen. ber langen Insel (Long Island) und ben benachbarten Theilen Rem-Berfeys trafen im Lager nicht weniger gunftige Berichte über bie Stimmung ber Einwohner ein. Um 12. Juli fließ ber Bruber bes Benerale, ber Abmiral, ju ihm, und einige Beit fpater traf auch ber größere Theil der Transporticbiffe ein, die man aus England erwartete. Lord Some batte zuerft Salifax berührt und war bort nach Sandy Soof gewiesen worden. Außer ben englischen Truppen befanden fich auch viele ber erwarteten braunschweigischen und heffischen Solblinge an Bord feiner Schiffe, aber bie lette Abtheilung berfelben hatte England noch nicht verlaffen. In der That kann man von ihnen fagen, bag fie, fo theuer man fie auch bezahlt batte, boch nie die volle Rabl erreich= ten, die in ben Bertragen bedungen worden mar. \*) Dan berechnete, baß Sowe's gefammte Streitmacht, einschließlich ber von Charlefton aurudfehrenden Truppen und der noch in England gogernden Abtheis lungen, 30,000 Mann betragen muffe, aber thatfachlich erreichte fie noch nicht bie Babl von 25,000 Mann.

Außer ben Truppen brachte Lord Howe ein Document mit, von bem er hoffte, daß es die Anwendung von Waffengewalt unnöthig machen werde — nämlich das königliche Schreiben, welches ihn und

<sup>\*)</sup> Der Oberrichter Marschall berechnet die in Amerika dienenden "Subsfidientruppen auf etwa 13,000 Mann." (Bashington's Leben, II, 382.)

ben Genetal Some ju Bevollmächtigten ernannte, um den neulichen Parlamentebefchluß über bie Beruhigung Amerita's durchzufuhren. Es fonnte fein Zweifel fein, daß die Bahl folder Manner eine hochft weise war. Das Gedachtnig ihres alteften Brubers, ber in ben Rriegen gegen die Franzosen in Canada einen glorreichen Tod gefunden hatte, war ben Coloniften, die an feiner Seite gefochten hatten, noch immer theuer. Sowohl Lord howe als ber General, aber namentlich ber erftere, hatten feitbem mit ben Amerikanern flete ben freundlichften Bertehr gepflogen und hegten ben ernftlichften Bunfch, bem Rampf ein Ende zu machen. Aber fo flug die Bahl ber Bevollmachtigten war, mußte man bie befdrantenben Bestimmungen ber Bollmacht im bochften Grade unvolitifc nennen. Lord Some batte fich vergeblich bemubt, Erweiterungen zu erlangen, und fo befaß er thatfachlich wenig mehr als die Dacht, Unterwerfungen anzunehmen und bann, aber erft bann, Bergeihungen zu bewilligen und Beschwerden zu untersuchen. \*) Dennoch machte die Nachricht, bag er Bollmachten mitbringe, ba man ben Inhalt nicht fannte und bas Gerucht ihn bedeutend vergrößerte, einen gunftigen Gindrud. Bare Lord Some wenige Monate, ja nur wenige Wochen früher gefommen, wie er es hatte thun fonnen und follen, fo murbe fein Erscheinen als Bevollmächtigter, wie amerifanische Schriftfteller verfichern, wenigstens in einigen ber breigehn Colonien einen Ginbrud gemacht haben, beffen Tragweite fie nicht "calculiren" konnen, ober richtiger gesagt nicht eingesteben wollen. \*\*) Aber biefe wenigen Donate waren in einer andern Richtung entscheibend gemefen. Bahrend diefer Monate hatten fich sowohl die Gefühle als die Lage der Aufflandischen höchft mefentlich geandert.

Bei dem Beginn der Unruhen und noch langere Beit fpater begte

<sup>\*)</sup> hanbschriftl. Anweisungen vom 6. Mai 1776, im Staatsarchiv. Als erste Bedingung der Begnadigung einer Proving wird darin aufgestellt, daß fie den Convent, Ausschuß oder Bund, "der sich die Macht angemaßt hat," auflofen muß.

<sup>\*\*)</sup> S. 3. B. das Leben des Prafidenten Reed, I, 196.

Die ungeheure Mehrzabl ber Amerikaner, wie ich bereits gezeigt habe, teinen Bunfc ober Gedanten einer Trennung vom Rutterlande, Ihr Biel mar ber hauptfache nach und abgefeben von einigen neuen Barantieen fur ihre Rechte, ju bemfelben Buftande ber Dinge jurudjufebren, ber vor Georg Grenville's Berwaltung geherricht hatte. Aber je weiter ber Streit gebieb, um fo fcwieriger erreichbar erfchien jenes Bie fdwer mar es nach allem Borgefallenen, zwifden ben beiben jest ftreitenden Rachten ein harmonisches Busammenwirten berguftellen, wie fdwer fur bas Bolt, Statthaltern ju vertrauen, welche ber Ronig ernannt batte, wie fcwer fur ben Ronig, ganbtagen gu vertrauen, welche bas Bolf gewählt hatte! Selbft wo bas wirkliche Uebel vielleicht verschwunden mar, ließ es boch gewiß fein verhangnifvolles Bermachtniß, Broll und Argwohn, jurud. Unter bem Ginfluffe biefer Befühle richtete in allen Colonien eine große Angahl von Personen ihre Gedanken nach und nach auf eine gangliche Trennung vom Mutter-Dennoch herrschten in allen biefen Colonien, Reuengland allein ausgenommen, noch immer ein gewiffer fehnfüchtiger Rummer, viele tief murgelnde Bedenken und bofe Ahnungen. Johann Abams fcreibt wie folgt: "Dein theurer Freund Gates, all' unfer Unglud fließt aus einer einzigen Quelle, aus bem Biberwillen ber füblichen Colonien gegen bie republitanische Berfaffung. " \*) Sier find bie Borte eines andern Bolfsführers aus berfelben Beit: "Obgleich bas Parlament befiehlt, une unfer Eigenthum ju nehmen, berricht boch in ben Bemuthern Bieler ein ftartes Biderftreben, ben Anoten gu burchhauen, ber une mit Großbrittannien verbindet. " \*\*) Abgesehen von diefer aanglichen Berichiedenheit ber Unfichten waren auch, wie bei ben meiften Revolutionen, manche verrudte Ibeen in Umlauf. Ein Berr, ein Correspondent Bafbington's, borte folgende Frage ftellen und fo beantworten: "Bas verfteben Sie unter Unabhangigfeit? - Bir ber-

<sup>\*)</sup> Der Brief wurde im Marg 1776 gefchrieben. (Amerit. Archive, V, 472.)

<sup>\*\*)</sup> Brief Reed's an Bafbington vom 3. Marg 1776.

stehen barunter eine Berfassungsform, welche uns von ben Reichen unabhängig macht und Jedem gestattet, nach seinem Gefallen zu leben. " \*)

Berichiedene Schriftfteller bemuhten fich, bas Bolt burch Flugfdriften über diefen Gegenstand ju belehren und jugleich eine Aufregung hervorzurufen. Der eifrigfte unter ihnen war Thomas Payne, ber fpater burch fein Benehmen mahrend der frangofischen Revolution und als Berfaffer bes "Beitalters ber Bernunft" fo befannt geworben ift. Payne war, wie ich mit Bedauern fagen muß, ein geborener Englanber, urfprunglich ein Quafer und ein Damenschneider ju Thetford in Richt lange, fo wurde er fowohl feinem Gewerbe als feinen Grundfagen entfremdet. Er hatte die Anfichten eines Glaubensverächters und eines politischen Gleichmachers angenommen. verschiedene Berufszweige und Lebenswege gemählt, war Matrofe, Accifebeamter, Schullehrer und Dichter gewesen, gulest aber in ber richtigen Erfenntnig, bag ju fchreien und ju frigeln leichter fei als ju arbeiten, ein bemofratischer Bubler geworden. Rachdem er Franklin's Aufmerksamkeit erregt und von ihm ein Empfehlungeschreiben an beffen Freunde erhalten batte, fchiffte Papne 1774 über bas atlantische Meer und ließ fich in Philadelphia nieder. hier gaben bie Beitungen und periodisch erscheinende Abhandlungen feiner beclamatorischen Rraft bie erfte Beidaftigung. Geine im Frubling von 1776 ericbeinende Klugfchrift, welche von ihm "Die gefunde Bernunft" genannt wurde und in einer verftandlichen und tubnen Sprace bie beften Grunde aufftellte, welche fich fur bie Unabhangigkeitserklarung beibringen ließen, machte in allen Colonien einen ftarten Eindruck und fand bei allen Bolfeführern warmes Lob.

Diefe Fuhrer vertrauten indeffen nicht allein auf Flugschriften. Bei einigen Gelegenheiten wurden nicht blos Unreden an die Soldaten,



<sup>\*)</sup> Amerik. Archive, VI, 390. Bon einer andern thorichten Rebe, die er horte, fagt berfelbe Correspondent: "Ich beschämte den Rarren so, daß er bavonschlich, aber er wurde doch in Folge feiner Aeußerungen gewählt."

sonbern auch Predigten an das Bolf gehalten. In beiden gehörten, nach den vorhandenen Proben zu urtheilen, geschichtliche Bergleiche zu den beliebtesten Redesiguren. So verglich ein Prediger in Philadelsphia die Amerikaner mit den Israeliten und den Pharao von Aegypten mit König Georg. \*) So sah in Massachusetts wenige Monate früher ein englischer Officier, der Boston als Landmann verkleidet verließ, eine Compagnie Milizen Uebungen vornehmen und hörte die Rede ihres Besehlshabers an, "die höchst beredt war, von Cäsar und Pompesus, von den Brigadiers Putnam und Ward sprach." \*\*)

Der ftufenweise Fortschritt bes Bedankens ber Unabhangigkeit in ben Gemuthern bes Bolfs lagt fich in den erften feche Monaten bes Jahres 1776 beutlich verfolgen. Berfchiedene Colonien wiefen ihre Abgeordneten im Congreß an, auf eine Trennung anzutragen ober boch für fie ju ftimmen. Unter den Birginiern wurde bas Berlangen nach einer folden Dagregel fo ungeftum, daß fie die Frage in ihrer eigenen Colonie einige Beit fruher entschieden, ebe irgend ein allgemeines berartiges Spftem die Billigung des Congreffes erhalten hatte. Ein gu Diefem Zwed niebergefester Ausschuß legte bem Convent zu Williamsburg am 27. Mai eine "Erffarung ber Rechte" vor, welche fpater ben frangofifchen Revolutionairs als Mufter ihrer berühmteren "Menfchenrechte" gedient hat. In diefer Erklarung wird behauptet, daß bie Rechte, welche man fordere, mit einer erblichen Monarcie unverträglich feien. Der vierte Artifel erffart namlich: "Der Gedanfe, bag ein Menfc als Regent, Gefetgeber ober Richter geboren wird, ift unnaturlich und einfältig." Un andern Orten traten weniger entschiedene, aber vielleicht eben fo bedeutsame Symptome ber Bolksftimmung hervor. So wurde am 25. Mai im Convent von Maryland ber Befchluß an= genommmen, "bag von nun an jedes Gebet und jede Bitte fur bes Ronigs Majeftat in allen Rirchen und Rapellen ber Proving megfallen follten." Der Congreß war in Diefer Beit, mindeftens in feinen lei-

<sup>\*)</sup> Amerit. Archive, VI, 488.

<sup>\*\*)</sup> Ebendaf., I, 1265.

tenden Mitgliedern, selbst fur eine Revolution reif geworden. Soon im vorigen Rovember hatte er einen geheimen Ausschuß ernannt, der "mit den Freunden Amerika's in Großbrittannien, Irland und andern Theilen der Welt" Briefe wechseln sollte. Dieser Ausschuß ließ wenige Monate später Silas Deane von Connecticut mit einer geheimen Botschaft nach Paris abgehen. Seine Anweisungen, die vom 3. März datirt sind, befahlen ihm, den Grasen von Bergennes, französischem Minister des Aeußern, zu unterrichten, "daß Amerika, falls es sich von England gänzlich trennen sollte, wozu große Aussicht vorshanden sei, in Frankreich die Macht sehen werde, deren Freundschaft zu erlangen und zu pflegen die richtige Bolitist sei."

Außer den übrigen Grunden der Entfremdung von England, welche in diefer Zeit bestanden, gab es noch einen, der nicht so auffällig, aber wahrscheinlich nicht weniger wirksam war. Der Marquis von Montcalm hat den Ausspruch gethan, daß unsere Eroberungen am St. Lorenz später den Abfall unserer amerikanischen Colonien vom Mutterlande herbeiführen wurden, und daß Frankreich auf diese Art eine Entschädigung für seinen Berluft erhalten musse. So lange Canada in den Händen eines mächtigen Feindes war, sah sich Reuengland genöthigt, sich um der Unterstützung willen an Altengland anzulehnen. Die Entsernung des äußern Drucks hatte die Tendenz, das verbindende Band zu lockern. Diese Aenderung der Ansichten mag bei vielen, ja bei den meisten Derer, auf welche sie einen Einstuß übte, unbewußt gewirft haben, wie sie aber der Boraussicht eines Staats-

<sup>\*)</sup> Ueber bie erften hoffnungen auf eine Unterftugung durch Frankreich, bie im herbste von 1778 auftauchten, enthält das Leben Johann Jay's von seinem Sohn Bilhelm Jay, I, 39 eine merkwurdige Stelle.

<sup>\*\*)</sup> Sinsichtlich der Borbersagung Montcalm's und dieser ganzen Abtheislung des Gegenstandes verweise ich den Lefer auf die ausgezeichnete Rede über Colonialregierung, welche Lord John Ruffell am 8. Februar 1850 im Untershause gehalten hat. Ich tenne Montcalm's Borte blos durch diese Rede, habe settlem aber von Amerika aus gehört, daß sie vielsach bezweiselt werden.

mannes nicht entging; fo tann fie auch nicht verfehlt haben, in bie große Raffe bes Bolts gerfegend einzubringen.

Unter dem Ginfluß ber verschiedenen Beweggrunde und Urfachen, welche ich, ju zergliedern versucht habe, vor Allem aber unter bem Ginbrud bes Brolls, bag feine Bittidrift verachtet und feine Befdwerben nicht gehört worden feien, jog der Congreß jest die Frage der Unabhangigkeit in ernfte Erwägung. Bu Anfang bes Juni ftellte Richard Beinrich Lee einen Direct auf Diefes Biel losgebenden Untrag. Johann Abams unterflütte ibn und zeichnete fich in ber Debatte unter ben Bertheidigern ber Forderung am meiften aus. Auf ber andern Seite mar Didinfon ber vorzüglichfte Redner. Da bas Mitglied fur Raffachufetts, bemertte er, für angemeffen erachtet babe, mit ber Unrufung eines heidnischen Gottes, des Genius ber Beredtfamfeit, ju beginnen, fo wolle er ben mahren Gott, ben Berricher bes Beltalls, feierlichft anfleben, daß, wenn die beantragte Dagregel wirflich fur Amerita nutlich fei, nichts, mas er gegen fie fagen werbe, ben geringften Ginbruck machen moge. Er bob barauf bervor, bag eine Unabhangigfeitserflarung in einer folden Beit unter Die Amerifaner Zwietracht werfen und bie Englander eines Sinnes gegen fie machen werbe. Aber felbft Didinfon ging nicht weiter, ale ju forbern, daß man fich, ebe man Die Trennung von England ausspreche, die Unterftugung einer fremden Dacht verschaffen und die Unabhangigfeitserflarung gur Gegenleiftung für ein Bundniß machen moge. \*) So gang war ber alte Beift ber Treue unter bem Bewußtsein, bag man mighandelt worden fei, verfdwunden!

Ohne ben Antrag Lee's ausdrucklich anzunehmen, ernannte ber Congreß einen Ausschuß, um eine Erklärung in ber gewünschten Form vorzubereiten. Dieser Ausschuß bestand aus fünf Mitgliedern, unter benen Johann Abams, Jefferson und Franklin waren. Jefferson, obgleich ber jungste von allen, führte bie Feder. In seinen Denkwurdigkeiten findet man ben Entwurf, wie er von ihm ursprünglich

<sup>\*)</sup> In Ramfay's Gefch., I, 339, findet man eine Stigge von Didin fon's Rede.

aufgefest und mit einigen leichten Abanderungen Franklin's und Adams' bem Saufe vorgelegt wurde. Spater machte ber gange Congreg einige wichtige Abanberungen. Man hielt es fur weifer, bie Stellen, welche einen Tabel gegen bas englische Bolf enthielten, wegzulaffen und alle Befchwerden und Anklagen fo unmittelbar ale möglich gegen den Ro-So wurde man, wurde angenommen, die Freunde nia zu richten. Amerifa's in England nicht beleidigen. Aus andern Grunden ber Politif murbe ein von Jefferson aufgenommener Sat geftrichen, ber ben afrifanifchen Sflavenhandel in ftarfen Ausbruden tabelte. nahm an, daß diefe Stelle ben fublichen Colonien mißfallen werbe, welche biefen Sandel nie gehindert hatten, vielmehr die Fortdauer beffelben wunichten. "Auch unfere Bruder im Rorden," fügt Jefferfon bingu, "ichienen über diefen Tadel etwas empfindlich zu fein, benn obgleich fie nie viele Stlaven gehabt haben, find fie boch bei bem Einführen berfelben in andere Colonien bedeutend thatig gewesen. " \*)

Es ift bemerkenswerth, daß Jefferson in seinem ersten Entwurfe tein Bedenken getragen hatte, das gemeine und höchst unwurdige Borurtheil, welches damals gegen die Nation nördlich der Tweed herrschte, zu benußen. Er klagt darin den König und die Engländer an, gestattet zu haben, "daß nicht blos Soldaten deffelben Bluts, sondern auch Schotten und fremde Söldlinge nach Amerika gekommen seien." Aber auch diese Stelle wurde vom Congress gestrichen.

Diese zahlreichen Berstümmelungen bes Entwurfs waren ben Urhebern besselben durchaus nicht willsommen. Franklin, der neben Sefferson saß, wendete sich zu ihm sagte: "Ich habe es mir zur Regel gemacht, wenn ich es irgend vermeiden kann, nie ein Papier zu entwerfen, welches von einer öffentlichen Körperschaft durchgesehen werden soll. Ich habe diese Lehre einem Borfall entnommen, den ich Ihnen erzählen will. Als ich eine Zeitung druckte, wollte einer meiner Bekannten, der Lehrling eines hutmachers, welcher seine Zeit ausgedient hatte,

<sup>\*)</sup> Dentw. und Briefw., I, 16 der Ausg, von 1829.

felbft einen Laden eröffnen. Seine erfte Sorge war die, fich ein bubfches Mushangefchild mit einer angemeffenen Infdrift zu verschaffen. Er faßte die lettere in folgenden Worten ab: Johann Thompfon, Butmader, verfertigt und vertauft Bute gegen baare Begahlung. Daneben war ein hut abgemalt. Rein Freund glaubte aber, feine Befannten um ihre Unficht befragen zu muffen. Der erfte, welchem er bie Inschrift zeigte, meinte, bas Wort Sut= macher fei überfluffig, weil ja folge: verfertigt Bute, womit schon gefagt sei, daß er ein hutmacher fei. Das Wort wurde geftrichen. Der nachfte bemertte, das Wort verfertigt konne eben fo gut wegbleiben, weil feine Runden nicht barnach fragen wurden, wer Die Bute mache; wenn die Baare nach ihrem Gefchmad mare, fo wurfie taufen, wer auch ber Berfertiger fein moge. Das Wort wurde Ein britter fagte, er meine, bie Borte gegen baare Begablung feien unnut, ba es im Orte nicht Sitte fei, auf Credit au faufen; jeder, der ein Berfaufer fei, erwarte baare Bezahlung. Die Borte verschwanden und die Inschrift lautete nun: Johann Thompfon vertauft Bute. Berfauft Bute? fagte fein nachfter Freund; nun, daß Du fie verschenkft, wird Riemand erwarten. Wozu nust alfo bas Bort? Es murbe geftrichen, und bas Bort Bute folgte um fo leichter nach, als icon ein Sut auf bem Schilbe abgemalt war. Bon feiner Inschrift blieb alfo folieglich nichts fteben, als Johann Thompfon, mit der Abbildung eines Buts baneben. " \*)

Der Geschichtsschreiber hat die Pflicht — so bente ich wenigstens und nach diesem Grundsate bin ich bei allen früheren Kapiteln versahren — teine Erzählung und keine Anekbote zu vernachlässigen, so unbedeutend sie auch erscheinen mag, sobald man die Gefühle, welche durch eine große Krisis in ben menschlichen Dingen hervorgerufen wurden, oder die Umstände, welche die letztere begleiteten, durch sie am besten schildern kann. Die Beränderungen in dem Entwurf der Er-

8

<sup>\*)</sup> Franklin's Leben von Sparts, 407. Mahon, Gefd. VI.

flarung gehörten aber wirklich, fo verlegend fie fur den Stolg ber Urbeber fein mochten, in Die Rlaffe ber Aleinigkeiten. Ueber ben allgemeinen Brundfat oder ben Sauptpuntt, bas beißt die Unabhangigfeit, wurde zu Anfang bes Juli abgeftimmt. Reun Colonien erffarten fich zu Gunften beffelben. Bier andere, nämlich Sudcarolina und Bennfplvanien, Rem-Dorf und Delaware, ftimmten entweder bagegen ober enthielten fich ber Entscheidung. Aber innerhalb weniger Tage, ja Stunden, fanden fich Mittel, Diefes Sinderniß zu umgeben ober gu überwinden. Die Abgeordneten von Sudcaroling wurden vermocht, au erklaren, daß fie, obgleich fie die Magregel noch immer fur nachtheilig hielten, um ber Ginftimmigfeit willen fur fie ftimmen wurden. Unter den pennsplvanischen Abgeordneten maßte fich die Minderheit die Rolle der Mehrheit an und unterzeichnete als folche. Durch diese Dittel erreichte man eine icheinbare lebereinstimmung, eine Stimmeneinheit auf dem Papier. \*) Die Unabhangigfeitserflarung, welche jest wie bie Bandlung eines gangen Bolfs ausfah, wurde ichlieglich angenommen und von jedem damals anwefenden Mitgliede, nur von Didinfon allein nicht, unterzeichnet. Dies geschah am 4. Juli, einem Tage, ber feitdem von den Amerikanern ftets festlich begangen worden ift, ba er ihnen als ber Beburtstag ihrer Freiheit erfcheint. Unter allen gufammentreffenden Daten, beren die Geschichte gebenft, ift vielleicht feines fo auffallend, als daß Johann Abams und Jefferson, die beiben Saupturheber diefer Erflarung, beide, nachdem fie bas erfte Amt ihres Bater-

<sup>\*)</sup> Diese Berhandlungen, welche lange Zeit geheim blieben, erläutert Jefferson theils in seinen Dentw. und theils in seinem angehängten Briefe an Bells vom 12. Mai 1819. Er sagt von Bennsplvanien: "Als der Convent hörte, daß blos eine Minderheit seiner Abgeordneten die Erklärung unsterzeichnet habe, ernannte er am 20. Juli neue Abgeordnete." Bon den Rews Yorker Bolksvertretern war am 4. keiner anwesend, und die Unterschriften aus diesem Staate verzögerten sich um verschiedene Tage, weil man vom Provinzials-Convent erst neue Besehle einholte. Ein Mitglied (Thornton aus Rews hampsbire) unterzeichnete erst am 4. Rovember.

landes mit hoher Auszeichnung verwaltet haben, bei ber funfzehnten Biederkehr bes Tages, an dem biefes Bert ihrer Sande, diese Grundlage ihrer eigenen Größe, ans Licht getreten war, gestorben find.

Diefe bentwurdige Erflarung, welche über bas Bohl und Bebe von Millionen Menfchen fur jest und fur die Bufunft entschieden bat, beginnt mit einer kurzen Darlegung, daß die Menfchen von ihrem Schöpfer mit gewiffen unveräußerlichen Rechten ausgestattet feien, ju benen bas Leben, die Freiheit und bas Streben nach Glud gehörten, und bag bas Bolt, fo oft eine Regierungsform biefen Rechten verberblich werbe, fie verandern ober abichaffen durfe. Run gahlt bas Document ausführlich und mit einer fehr bittern Sprache Alles auf, mas es zu ben "wiederholten Unmagungen und Beleidigungen bes gegenmartigen Ronigs von Grogbrittannien" rechnet. Bie ich bereits fagte, vermied ber Congreg gefliffentlich jede bittere Unsvielung auf bas Barlament ober auf bie Englander fo febr als moglich. " Sie find, " fagt bie Erklarung, "gleich allen übrigen Menschen, im Rriege unfere Reinbe. im Frieden unfere Freunde." Der lette Sat, oder die Schluffolgerung bes Documents, enthalt folgende Borte: "Bir, die in einem Allgemeinen Congreg versammelten Bertreter ber Bereinigten Staaten pon Amerifa, erklaren baber, indem wir den hochften Richter ber Welt als Reugen ber Reinheit unferer Abfichten anrufen, im Ramen und im Anftrage ber guten Bevolkerung biefer Colonien öffentlich und feierlich, daß biefe Bereinigten Colonien, von Rechtswegen, freie und unabhängige Staaten find. "Bon biefem Tage an - fo rufen Die eingeborenen Gefchichtsschreiber Diefer Staaten mit nicht ungeziemendem Stolze aus - verschwindet bas Wort Colonien aus ihren Jahrbuchern. \*)

Da ich jest zu bem Sobenpuntte bes ganzen amerikanischen Kriegs gelangt bin, so wird man mir vergeben, wenn ich meine Erzählung unterbreche, um feinen Lauf und feine Ergebniffe zu überblicken. Daß

<sup>\*)</sup> Sparte' Leben Bafbington's, 182.

England gegen Amerika Beleidigungen und Unterdrudungen beging, habe ich an vielen Orten gezeigt und erkenne ich vollftandigft an. Daß von der andern Seite und vor Allem von Massachletts starke Herausforderungen ausgingen, muß ich fortwährend behaupten. Ich wurde nicht aufrichtig sein, wenn ich leugnen wollte, daß die Amerikaner hinzeichenden Grund hatten, den ministeriellen und parlamentarischen Maßzegeln, wie sie es auch thaten, Widerstand zu leisten. Ob die letztern aber bereits eine solche Sohe erreicht hatten, um die Amerikaner zu berechtigen, dem Throne untreu zu werden, ist eine viel zweiselhaftere Frage, über die vielleicht weder ein Amerikaner noch ein Engländer jest schon unparteissch entscheiden kann.

Die Beit ift jedoch gekommen, wie ich hoffe und glaube, wo man ben vielen guten und edlen Mannern, welche bei biefem großen Rampfe auf den entgegengefesten Seiten ftanden, gleichmäßig Berechtigfeit widerfahren laffen fann. Die große Boltsmaffe meinte es auf beiben Seiten des atlantischen Deeres ehrlich. Auf ber einen Seite famen Sandlungen vor, welche nach Tyrannei schmeckten, auf ber andern Seite famen Sandlungen vor, welche nach Rebellion ichmedten, und bennoch war Georg III. im Bergen fo wenig ein Tyrann, wie Bashington Bon Wafbington bin ich fest überzeugt, bag in feinem ganzen öffentlichen Leben feine Sandlung hervortritt, welche aus andern als vaterlandischen Motiven, und zwar der reinsten Art, hervorging. Aber nicht weniger fest fteht meine Ueberzeugung, daß man wenig fcmeichelt, wenn man bem "guten alten Ronig" baffelbe Lob ertheilt. Allerbings leugne ich nicht, bag fich in feine Beweggrunde, wenn auch ihm unbewußt, etwas Vorurtheil und Stolz gemifcht haben mag. leugne nicht, daß er im Unfang Diefer Unruhen ben gefarbten Berichten feiner Statthalter und Stellvertreter, feiner Butchinson's und Dliver's, welche ihn verficherten, daß die Unzufriedenen nur aus wenigen Barteimannern beständen, und daß nichts als Strenge und Burudweisung nothig fei, ein zu bereitwilliges Dhr lieb. Wegen biefer Magregeln ber Strenge mag er Tabel verbienen und ift demfelben nicht entgangen.

Aber nachdem die aufgestandenen Colonien ihre Unabhangigkeit erklart hatten, konnte man ba Beorg III. tabeln, wie boch fo oft gefchehen ift, bağ er ihren Unspruchen ftandhaft und entichloffen widerftand? Geziemte es ibm, einen Theil feiner angeborenen Rechte und einen Chelftein feiner Krone bingugeben, ebe er jeden Rerv angestrengt batte? Begiemte es ihm, ohne Die außerfte Rothwendigfeit ju geftatten, bag fein Reich gerriß und mehrere Millionen feiner Unterthanen bem Reft für alle Beiten gegenüber traten? Rachbem er feine treuen Unhanger in den Colonien gu ben Baffen gerufen und gur Unterftugung aufgeforbert hatte, geziemte es ihm ba, auf leichte Grunde bin ihre und feine Sache zu verlaffen und fie ber erbarmungelofen Rache ihrer Landsleute zu überliefern ? Beziemte es ihm, die noch heute vielleicht nicht in ihrem vollen Umfang entwickelten Folgen zu überfeben, welche ein foldes Beifpiel bes Siegs eines Bolfe und einer Colonie haben mußte? Rufte ber Ronig nicht im Gegentheil urtheilen, daß er bei einer folden Frage, welche fowohl feine Chre ale feine Rechte beruhre, feft fein muffe, noch fefter als felbft ber feftefte feiner Dinifter? Ich will bamit nicht fagen, bag er gerechtfertigt werden tonnte, wenn er noch nach bem Berichwinden jeder vernunftigen hoffnung beharrt batte. Er bat bies ja nicht gethan. Ich will nicht fagen, daß er entschuldigt werden fonnte, wenn er fortgefahren batte, eine unbedingte Unterwerfung gu forbern ober zu erwarten. Gin folder Bedanke fam ibm, wie feine eigenen Briefe an Lord Rorth beweifen, nie in ben Ginn. Pflicht gewiffenhaft und fo, wie er es bereinft vor Gott und nach bem ibm gemährten Dag von Ginficht verantworten fonne, ju erfüllen, bas mar bas unablaffige Biel und bas Streben feiner Tage, von ba an, wo er als Jungling, aber über bie Schwächen ber Jugend erhaben, bie Bugel ber Regierung ergriff, bis zu ber ungludlichen Beit, als er funfzig Sabre fvater, von Alter und Sorgen niedergebrudt, und blind - nach Calberon's ichonem Gedanten boppelt blind \*) - feine Regierung, wenn auch nicht fein Leben, beendete.

<sup>\*)</sup> Einen Mann fab ich eintreten,

Bor bem Beginn bes amerikanischen Rriegs und in ber erften Beriode beffelben behaupteten faft alle Staatsmanner und Schriftfteller Englands, ober nahmen es vielmehr als einen unbestreitbaren, feines Beweises bedürfenden Sat an, daß die Trennung unserer Colonien bas Mutterland furchtbar ichwächen und benachtheiligen, wenn nicht ganglich ju Grunde richten muffe. Dr. Tuder, Decan von Gloucefter und ein fruchtbarer Tagesichriftfteller, ftand faft allein, als er Bweifel aussprach, ob folche Folgen eintreten wurden, und zu einer ichnellen und freundschaftlichen Trennung rieth. Es verbient beachtet zu werben, wie febr unfere Erfahrung Diefe allgemeine Borausfegung wiberlegt bat, wie wenig ber Berluft empfunden, wie rafch die Lude ausgefüllt worden ift. Gin Gefchichtsichreiber, ber mit Recht eines boben Rufs genießt, Macaulay, bat bemertt, bag England nie fo reich, fo groß, nie fremden Furften fo furchtbar und nie fo unbedingter Bebertfcher bes Deers gewesen fei, als nach bem Abfall Amerita's. \*) Die eigentliche Wirkung biefes Abfalls auf uns ift, wie bie Beit gelehrt hat, feine positive, fondern eine comparative gewesen und bat nicht in ber Entziehung von Reichthum, Bolfstahl und Gulfsquellen, fondern in dem Entstehen eines wetteifernden Staats unferes eigenen Stammes, mit gleicher Rraft und Energie, gelegen.

Aber in wiefern und in welchem Grabe hat die neue Berfaffungsform bas Glud ber Bereinigten Staaten felbft befördert? Wenn wir biefe Frage ermagen, muffen wir juvorberft bas Borurtheil ober bie

> Der, beraubt des Lichts der Augen Und des Geistes, doppelt blind war.

> > April und Mai, Act 1.



<sup>\*)</sup> Lord Mahon citirt: Essais, II, 42. Ich habe die Stelle in meiner englischen Ausgabe der Essais nicht auffinden können. Einige zerstreute Besmerkungen Macaulay's über die Zunahme des englischen Bohlstands nach der amerikanischen Revolution findet man in seiner Kritik der Southey'schen Gespräche über die Gesellschaft, II, 104—155 der 2. Ausl. meiner Uebersetzung. Bahrscheinlich meint Lord Mahon eine dieser Stellen.

in manchen Beiftern vorwaltende unbestimmte Anficht entfernen, als ob in ber fortbauernden Berbindung zwischen bem Mutterftaat und feinen Colonien etwas Unnaturliches lage, und als ob die Unabhangigfeit ber Colonien zu allen Beiten und unter allen Umftanden zu beren Bohl führen muffe. Um vom Gegentheil überzeugt zu werden, brauden wir unsere Blide blos von bem nordlichen Theile ber neuen Belt auf ben fublichen ju richten. Dort wimmelte es unter ber fpanischen Berrichaft von Rachläffigteiten und Digbrauchen. Die Befete maren folecht und bie Ausführung noch ichlechter. Die Bicefonige waren zwar zuweilen wohlmeinend und tuchtig, aber viel häufiger bloße trage Große. Diefe Colonien haben nun unter lauter Prahlereien über ihre fünftige Brope bas Jod, bas auf ihnen laftete, abgefduttelt. muß jedoch gefteben, bag ihr Loos bis ju biefer Beit fein befferes gewefen ift. Statt eines Ronigs Rlot haben fie einen Burger Storch bekommen. Sie haben ihre Rube babingegeben, ohne fich Freiheit zu So bat es fich, wie ein neuerer Reisender ergablt, in ber Republit Buenos Apres ereignet, dag im Lauf von neun Monaten nicht meniger als funfzehn Regierungsveranderungen vorgefommen, nicht weniger als funfgebn Prafidenten, alle ber Berfaffung gemäß auf brei Jahre ermählt, an bie Spipe bes Staats getreten find. Go hat berfelbe Reifende in ben entfernteren Begirten von Gudamerita bie armen Leute oft ihre gegenwärtigen Leiben und Beschwerben flagen und gewöhnlich mit ben Worten fchließen horen: "Als wir noch einen Ronig batten, mar es beffer! " \*)

Man wurde höchst ungerecht sein, wenn man einen folchen Buftand ber Gesellschaft, insofern dort von einer Gesellschaft die Rede sein kann, auch nur einen Augenblick lang mit den nordamerikanischen Berhältnissen vergleichen wollte. Es wurde Thorheit, oder noch etwas Schlimmeres sein, wenn man leugnen wollte, daß die Bereinigten Staaten seit ihrer Unabhängigkeit in ihrem Bohlstande riesenhafte Fort-

<sup>\*)</sup> S. das Tagebuch meiner Forschungen, von Carl Darwin, I, 141. 295.

fchritte gemacht haben, bag fie ju einer Dacht erften Ranges emporgestiegen, daß ungeheure, bem öffentlichen Rugen bienenbe Berte mit wunderbarer Gile entftanden find, daß mit dem Entholgen großer Bobenftreden und mit ber Erbauung neuer Stadte in einer Beife porgegangen ift, welche bie fubnften Berechnungen weit übertroffen bat, bag bie arbeitenden Claffen bei ihnen eine ungewöhnlich gute Bezahlung und ein ichones Gebeiben finden, daß in feinem gande ein ftarferes Gefühl für Rationalehre berricht, daß die erften Clemente ber Erziehung die weitefte Berbreitung erhalten, daß bort viele gute und madere Manner fur ben Dienft bes Bemeinwefens ausgebilbet worben find und noch fortwährend ausgebildet werden. Saben aber ihre unabhängigen Inftitutionen fie im Bangen zu einem gludlichen und gufriedenen Bolte gemacht? Sie felbft nennen bies oft unleugbar, und es wurde nicht immer gerathen fein, wollte man im Lande felbft widerfprechen. Uebrigens nimmt Jemand, ber blos vorübergebend bei ihnen verweilt, biefen Gindruck nicht immer mit fich fort, wenn er die forgenvollen Befichter, Die eiligen Schritte, Die ungefelligen Baftmable fieht, wenn er rings um fich ein unaufhörliches Barteigeschrei bort, wenn er bemerkt, wie aus bem fchrankenlofen Raum, ben bie Mitbewerbung findet, grillige Unmagungen und fieberhafte Soffnungen entstehen, welche bann zu unzähligen Enttauschungen und Rummerniffen führen. Ueber bie mahre Lage Rordamerifa's giebt uns ber Briefwechsel zweier seiner größten und hochbegabteften Gohne Aufschluß. Es liegt ein Brief vor mir, ben Dr. Channing im August 1837, bei bem Unschlusse von Texas, an Clay geschrieben bat. In biefem Briefe, ber in Bofton veröffentlicht worden ift, finde ich folgende Borte:

"Ich tann biefem Gegenstande nicht gerecht werden, ohne mich über unsere Seimath mit demselben Freimuth auszusprechen, welchen ich einem fremden Lande gegenüber bewahren wurde. Unglücklicher Beise ift unser Bolt so daran gewöhnt, Beihrauch zu empfangen und geschmeichelt zu werden, wie es ferner auf den Ruf größeren Berth als auf die Sittlichkeit legt, daß mir meine Aufrichtigkeit leicht als eine Art von Berrath ausgelegt werden könnte. Aber ich wurde ein



Unrecht begeben, wollte ich biefer gefährlichen Schwäche irgend ein Bugeftandniß machen. . . Unfer Gemeinwefen burchbringt ein Beift ber Gefetlofigfeit, ber une mit ber Auflofung ber jetigen Form ber Gefellichaft bedrobt, wenn er nicht unterbruckt wird. Selbft in ben alten Staaten nehmen Bobelhaufen Die Regierung in Die Sand, und eine gewiffenlose Beitung findet wenig Schwierigfeit, Die Menge zu Gemaltthätigkeiten aufzustacheln. Bliden wir auf die Rachbarftaaten von Texas, fo feben wir, bag bie Baffen bes Gefetes ben Leibenschaften bes Individuums gegenüber ohmachtig find. Fugen Sie bagu noch jene Gingriffe, die man mit gesetwidriger Bewalt in die Freiheit ber Rebe und ber Breffe macht, beren Ausbehnung und Dulbung ben Blauben erweden, daß ein beträchtlicher Theil unserer Burger von ben erften Grundfagen ber Freiheit feinen Begriff bat. Es ift eine unleugbare Thatfache, bag biefe und andere Symptome bei vielen benfenden Mannern bas Bertrauen ju unfern freien Ginrichtungen bedeutend geschwächt haben. Ginige verzweifeln. Das gegenfeitige Bertrauen unter ben Burgern, Diefer Sauptpfeiler ber öffentlichen Freiheit, mantt. Daß wir durch eine ftarfere Regierung unfer Leben und Gigenthum ichugen muffen, ift eine um fich greifende Ueberzeugung. Manner, welche öffentlich von ber Festigfeit unferer Ginrichtungen reben, fprechen beimlich Zweifel und felbft Rummer aus."

Ob die Einwohner der Bereinigten Staaten, wenn fie die englische Herrschaft beibehalten hatten, wohlhabender und gludlicher geworden wären, will ich nicht entscheiden. Gewiß wären fie es nicht geworden, wenn gewaltthätige Ränner wie Lord Hillsborough, oder bestechliche wie Rigby an der Verwaltung Theil zu nehmen fortgefahren hätten. Wären andere Leute ans Ruder getreten, so wurde es leicht anders geworden sein. Jefferson sagt wenigstens in dem ersten Entwurf der Unabhängigkeitserklärung über seine Landsleute und über die Englander: "Wir hatten vereint ein freies und großes Bolk sein können." Eins ist jedenfalls klar, daß, wenn diese Colonien das Schickfal der andern Besitungen der englischen Krone getheilt hätten, der größte

Fluch und Schimpf ihres jetigen Systems — bas Brandmal der Stlaverei — längst verschwunden wäre, jedoch nicht, wie das Beispiel von Jamaica zeigt, ohne daß die Stlavenbesitzer eine bedentende Entschädigung an Geld erhalten hätten. Es ist ferner klar, daß sie in diesem Fall unsern Ruhm und Stolz über die wunderbare Ausbreitung des angelsächsischen Geschlechts getheilt hätten. Dann wäre dieser Stamm, der seine Zweige zu den entserntesten Theilen der Erde entsendet, ganz und ungetheilt geblieben, und alle seine Angehörige hätten ihre Bersbindung mit dem Rutterlande bewahrt, alle unter demselben Gesetz gelebt, alle dasselbe Gesühl der Treue im Busen getragen, alle demselsben öffentlichen Ziele zugestrebt. Ein wie großes Bolt würden wir und sie gewesen sein, wie groß in allen Künsten des Friedens und bes Kriegs, kaum allen andern Rationen der West zusammen nachstehend!

Ohne Zweifel lagt fich mit mehr als einem ftarfen Grunde beweisen, daß bei einer neu entftehenden Ration bas Colonialverhaltniß bedeutend ju ihrem Glude beitragen wird. Diefes Berhaltnig liefert bie fehlenden Grengen und Schranfen. Diese letten finden fich in alten und gut regierten ganbern, welche Berfaffungsform auch befteben mag, ftets. Sie waren g. B. in ber hollandifchen Republit eben fo Rart, wie in ber englischen Monarchie. Ginige folder Schranken fcheinen fur bas Glud bes öffentlichen wie bes Bripatlebens unentbehrlich Bas bas lettere betrifft, fo lehrt bie Erfahrung, bag Berfonen, welche gang frei zu fein und teine Berpflichtung gegen Andere ju haben munichen, welche fich von allen Banden ber Familie, bes Berufe, bee Geschäfte und ber Pflicht losmachen, Die ungludlichften aller Menfchen werben. "Sie haben gleich uns Allen erfahren," fchreibt eine berühmte Dame biefer Claffe, Frau Du Deffand, "daß felbft bie angestrengtefte Arbeit unterhaltender ift, ale bie Freiheit bes Richtsthuns. " \*) Für Nationen gilt ziemlich baffelbe. Unter lange beftehenden Regierungen hat der Ginfluß der Gefete, ober die nicht minder

<sup>\*)</sup> An Borag Balpole, 12. April 1778. Briefe, III, 353.

mächtige Einwirkung von Gebräuchen und Gewohnheiten, die Tendenz, ben Ehrgeiz zu beschränken und Täuschungen zu verhindern. Bei Colonien spielen die Befehle aus der Heimath dieselbe Rolle. In Ländern dagegen, wo die Fluth der Revolution alle Grenzsteine sortgespult hat, wo Alle Alles geworden sind, wo folglich tausend Menschen nach einem Ziele streben, welches doch blos einer erreichen kann, da ist das Resultat in der Theorie vollständige Freiheit, aber in der Praxis Sitelkeit und Aerger. Etwas von uns selbst Unabhängiges, etwas Festes und Bestimmtes, etwas, von dem wir wissen, daß wir es nicht umstoßen können, und über das wir mithin nicht hinausstreben, scheint in jeder menschlichen Gesellschaft zu ihrem Frieden und Wohlsein in der Gegenwart und mehr noch zu ihrer künstigen Sicherheit und Dauer erforderlich zu sein.

Bis 1776 konnten Ansichten biefer Art, so weit die Bereinigten Staaten in Frage kamen, Warnungen für die Zukunft sein. Seit 1782 spätestens find sie nur wachende Traume. Statt ihrer last uns jest die Hoffnung und Erwartung pflegen, daß die Amerikaner mit uns in dem Bunsche übereinstimmen, es möge zwischen den beiden verswandten Bölkern kein Groll mehr genährt, kein Krieg mehr entzündet werden, so daß beide, ihres gemeinschaftlichen Ursprungs eingedenk und ihrer wachsenden Größe sich bewußt, jede kleinliche und gemeine Ciferssüchtelei, als ihrer unwürdig, von sich fernhalten und für alle Zukunst das sind, wozu die Ratur sie bestimmt bat — Freunde.

## Vierundfunfzigstes Kapitel.

Der Congreß ichidte bie Unabhangigfeits-Erflarung in bas Lager, wo fie auf Bafbington's Befehl jedem Regiment laut vorgelefen wurde. Sie fand hier wie in ben meiften anbern Orten weit weniger Beachtung, als man batte erwarten follen. Ein Amerifaner ber Begenwart, ber in feinen Angaben bochft behutsam und für die Sache der Unabbangigfeit warm eingenommen ift, bemerft : " Riemand fann bie Bripatbriefe aus jener Reit lefen, obne bag ibm ber geringe Ginbruck auffällt, ben bie Erklarung sowohl auf die Armee als auf die Daffe bes Bolfs machte. " \*) Der Beneralabjutant fpielt in feinen vertraulichen und faft täglichen Briefen an feine Frau faum auf fie an. wenig Begeifterung fich zeigte, tam es boch zu Ausschweifungen. Rem-Dort riffen einige Soldaten unter lautem Gefdrei eine Bilbfaule bes Königs, welche auf bem Breiten Bege ftand und blos fechs Jahre früher errichtet worden war, vom Beftell berab und enthaupteten fie. Es macht Bafbington Ehre, bag er vor ber Bflicht nicht gurudichreckte. biefen übel angebrachten Gifer am nächsten Tage in einem allgemeinen Befehl zu tabeln.

In biefer ungunftigen Beit — blos einige Tage fpater, nachdem in ben Reihen feiner Gegner bie Unabhangigfeit ausgerufen worben war — traf ber Friedensstifter Lord Home vor Sandy Goof ein. Er

<sup>\*)</sup> Leben und Briefw. des Prafidenten Reed, I, 195. In seinem öffents lichen Briefe an den Congreß (f. die Sammlung von Jared Sparts, Schrifsten, III, 457) sagt Bashington übrigens, daß die Truppen die Erklarung mit warmer Justimmung ausgenommen hatten.

batte bie Bergogerung feiner Abfahrt und ben beschränkten Inbalt feiner Bollmacht bitter zu beflagen. Uebrigens vernachläffigte er Die Berubigungemittel, welche in feinem Bereich maren, keineswegs. Er fchidte eine Erklarung ans Land, welche bas Bolt mit dem Begenftande feiner Sendung befannt machte. Er ließ an Dr. Franklin einen freundschaftlichen, auf bem Deere geschriebenen Brief abgeben. Franklin's Untwort tam, ba bewies fie, daß er einer Berfohnung ganglich abgeneigt fet, benn fie fprach feinen Unwillen über Die "ichandliden Beleidigungen," welche " bie ungebilbeten und bochmuthigen Eng-- lander" Amerita zugefügt batten, in farten Ausbrucken aus. Sowe's nachfter Schritt bestand barin, auch Bafbington unter Baffenftillftandeflagge einen Brief ju überfenden. Bier aber entftand eine Formschwierigfeit. Lord Sowe tonnte als toniglicher Bevollmächtigter einen Rang ober Titel, ber nicht von Gr. Majeftat ertheilt worben war, nicht fo ohne Beiteres anerkennen. Er batte feinen Brief baber: "Un Berrn Georg Wafbington" überichrieben. Auf der andern Seite fühlte Bafbington, daß er in feiner Lage, wenn er auch nur in einer Rleinigkeit nachgebe, einen Grundfat opfern werde, und weigerte fich baber, einen Brief anzunehmen oder zu öffnen, ber ihn nicht als Beneral bezeichnete. So wurde diese Unterhandlung gleich zu Anfang furg abgeschnitten.

Bu dem stolzen Ton, den Washington bei dieser Gelegenheit annahm, bestimmte ihn nicht etwa eine übertriebene Meinung von seiner
Stärke. Seine Truppen bestanden nur noch aus 17,000 Mann, von
benen mehr als 3000 Mann frant und eben so viele zu andern Posten
entsendet worden waren, so daß er in New-York nur 10,000 schlagsertige
Leute bei sich hatte. In einem seiner Briefe an den Congreß spricht
er von den schweren Rachtheilen, unter denen er im Fall eines unmittelbaren Angriss der englischen Armee zu leiden haben werde. "Ich
werde jedoch," sügt er hinzu, "von meinen Truppen, nach ihren Betheuerungen und ihrer scheinbaren Stimmung zu urtheilen, unterstützt
werden. Fällt auch die Entscheidung vielleicht nicht so gunstig aus,

wie ich wunsche, so wird boch ber Feind seine Absicht nicht ohne einen beträchtlichen Berlust erreichen. Jeber Bortheil, ben er etwa erringt, wird ihm theuer zu stehen kommen. "") In dieser Stelle verrath fich ber Geist eines helben, der ruhig eine Niederlage als gewiß vorausssieht, aber eben so ruhig entschlossen ift, auf dem Pfade der Pflicht fortzugehen und dem Feinde den Sieg so lange wie möglich streitig zu machen.

Dieser Brief trägt bas Datum bes 8. August. Richt viele Tage später wurde bas amerikanische Heer durch zwei Regimenter aus Pennsylvanien und durch starke Abtheilungen neuenglischer und Newyorker Milizen auf 27,000 Mann gehoben. Uebrigens war der vierte Theil dieser Mannschaften krank. Um einen der Hauptzugänge zu New-York zu behaupten, wurde ein Theil dieser Armee in den fernsten westlichen Binkel der Langen Insel geschickt und erhielt die Beisung, vor der kleinen Stadt Brooklyn Berschanzungen auszuwerfen. Den Oberbesehl über diesen wichtigen Posten erhielt General Greene, ein tapferer und unternehmender Officier, dessen Talente aber die zeht blos seinen Freunden bekannt waren. \*\*) Washington selbst glaubte sein Hauptquartier in New-York behalten zu muffen, da es sehr wahrscheinlich war, daß die Engländer, entweder in Berbindung mit einem Angriss auf Brookslyn oder auch selbstständig, ihre Flotte zu einem unmittelbaren Bersuch auf jene wichtige Stadt benußen würden.

Erst gegen die Mitte des August traf bei General howe der Haupttheil der aus England erwarteten Truppen ein. Bei ihrer Anstunft beschloß er, als ersten Schritt zur Unterwerfung von New-Pork einen Angriff auf die Amerikaner bei Brooklyn zu machen. Er ließ eine Division von 8000 Mann auf die Lange Insel übersetzen. Sie

<sup>\*)</sup> Ich entnehme biese Stelle aus Marshall's Leben (II, 393); Sparts läßt fie weg.

<sup>\*\*)</sup> Greene, dont les talents n'étaient encore connus que de ses amis, sagt Lafapette. Dentw. und Briesw., I, 21 der Ausg. von 1837.

bestand aus Englandern unter Clinton und Lord Cornwallis und aus Beffen unter Beneral Beifter und Graf Donop. Auf ber ameritanifchen Seite waren die Truppen von Rem-Dorf aus verftartt worden und gahlten nach ber Schätzung Sowe's 10,000 Mann, waren aber aller Bahricheinlichkeit nach nur von gleicher Starte wie die Englander. Ihr Führer, General Greene, war von einem bigigen Fieber befallen worden, fo daß Bafbington ibn burch ben General Ifrael Butnam hatte erfeten muffen. Um 24., 25. und 26. Auguft tam es zwifchen beiden Beeren zu einigen leichten Scharmugeln, indem die Amerikaner bis ju einer niedrigen Sugelfette vorgerudt waren, die etwa eine halbe Meile vor ihren Linien von Brooflyn lag. Um 27. festen fich bie Englander vor Tagesanbruch in Bewegung und lieferten eine Schlacht, welche bald nach Brootlyn und balb nach ber Langen Jusel benannt wird. Die Amerifaner aus ben fublichen Provingen fochten tapfer, bie übrigen leifteten geringen Widerstand, wie benn in ber That neu ausgehobene Leute wie fie, wenn fie auch einige Bodenvortheile fur fich hatten, geschulten Truppen nicht gewachsen waren. war die Riederlage des Feindes eine vollftandige. Er murbe in Berwirrung zu feinen Linien gurudgetrieben und ließ auf dem Schlachtfelde viele hundert Todte und Bermundete nebft mehr als taufend Ge-Unter ben lettern befanden fich General Sullivan fangene gurud. und ein anderer Officier, ben die Amerifaner Lord Stirling nannten. Sein wirklicher Rame war Wilhelm Alexander. Er batte in ben Berfeps als General-Feldmeffer gedient und war ein entfernter Berwandter ber letten Grafen von Stirling, beren Titel er an ber Schranke bes Dberhauses geforbert hatte. Die Lords entschieben nach einer reiflichen Erwägung ber Beugniffe gegen ibn. Die Amerifaner waren aber in einer Beeriefrage beffere Richter, erkannten feine Unfpruche als mohlbegrundet an und legten ibm den Titel bei, ben er fich gufchrieb. Weder Sullivan noch ber angebliche Lord Stirling, blieben, wie ich im Borbeigeben bemerten will, bem Dienfte ihrer Beimath ober ihres Aboptivvaterlandes lange entzogen, benn man ging von beiben Seiten

einen Bertrag ein und tauschte die Gefangenen gegenseitig auf dem Auße der Gleichheit aus.

Bafbington, der bei bem Donner der Gefcute von Rem-Mort berbeigeeilt mar, fab ber Klucht und dem Riedermegeln feiner beften Truppen mit tiefem Schmerz gu, ohne bag er Gulfe bringen tonnte. Er fab fie von den fiegreichen Englandern faft bis jum Fuße der Linien von Brootlyn verfolgen und die Schanzen felbft in der größten Gefahr fdmeben. General Some, ber fich ebenfalls auf bas Schlachtfeld begeben batte, fagt: "Der Gifer meiner Truppen, Die Schanze anzugreifen, mar fo groß, bag es wiederholter Befehle bedurfte, um fie von ihrem Borhaben abzubringen. Batte man ihnen ben Sturm geftattet, fo murben fie Die Schange nach meiner Ueberzeugung genommen haben, aber es war augenfcheinlich, bag wir die Linien burch regelmäßige Laufgraben ju einem fehr wohlfeilen Preife bekommen fonnten, und fo mochte ich ben Berluft nicht wagen." Durch biefe unzeitige Borficht, welche mahrscheinlich aus einer Ueberschätzung ber feindlichen Streitfrafte hervorging, ließ fich ber englische General bie gunftigfte Belegenheit entgeben, die Bluthe ber ameritanischen Armee gefangen gu nehmen ober zu vernichten. Bafbington benutte die Frift, welche er baburch erhielt, bochft verftanbig. Er fammelte feine gefprengten Truppen nach beften Rraften und erwartete am 28. und 29. eine zweite Schlacht an feinen Linien. Seine Sorgen und Bemühungen waren fo groß, bag er achtundvierzig Stunden lang faft nicht vom Pferbe fam und nicht ein Dal bie Augen folog. Aber feine Stellung war unhaltbar, und fo faßte er am Abend bes 29. auf bas einstimmige Butachten eines Rriegsrath ben Befdluß, die Lange Infel zu verlaffen und feine Truppen auf ber Fahre bes öftlichen Flugarms nach Rem-Dorf gurudzuführen gu fuchen. Diefes im Angeficht eines fiegreichen Feindes hochft fdwierige Unternehmen gludte nur in Folge ber Rachlaffigfeit bes englischen Benerals und unter bem Schut eines bichten Rebels, ber fich zu rechter Beit erhob. Richt blos ihre Truppen brachten bie Ameritaner in Sicherheit, auch ihre Rriegevorrathe und Gefcute schafften fie fort, jedoch mit Ausnahme einiger zu schweren Stude, welche in bem von einem fortbauernden Regen aufgeweichten Boden nicht fortgezogen werden konnten. Alles ging in einer solchen Stille und mit so viel Ordnung vor fich, daß bas lette Boot der Amerikaner vom Ufer abgestoßen war und über den Fluß steuerte, ehe die Englander ihren Rudzug entbeckten.

So hatte benn Bafbington burch feinen hellen Berftand und fein Talent feine Armee wieder nach Rew- Dorf in Sicherheit gebracht, mußte aber entbeden, bag fie burch ihren letten Unfall ganglich entmannt worden fei. Sier folgt fein eigener Bericht, ben er bem Borfigenden bes Congreffes am 2. September erftattete: "Unfere Lage ift wahrhaft trubfelig. Die Schlappe, welche unfere Abtheilung am 27. bes letten Monats erhalten, hat einen nur ju großen Theil unferer Truppen entmuthigt und bie Gemuther mit Furcht und Bergweiflung erfüllt. Statt bie außerften Unftrengungen ju machen, ift bie Dilig fleinlaut, ungehorfam und gur Beimtehr geneigt. Gine große Bahl ift bavongegangen, in einigen Fallen find mit einem Male gange Compagnien, halbe und ganze Regimenter verschwunden. 3ch muß mit dem tiefften Rummer bekennen, bag ich im Allgemeinen zu ben Truppen tein Bertrauen habe. Bis gulett begte ich feinen 3weifel, bag ich diefen Plat wurde vertheidigen konnen, und auch jest murbe ich noch hoffen, wenn die Truppen ihre Pflicht erfullten, aber bas eben glaube ich nicht. Es ift mir peinlich und außerordentlich schmerzlich, daß ich folde Berichte erftatten muß, aber ich murbe verbrecherifch handeln, wenn ich in einer fo fritischen Beit die Bahrheit verhehlen wollte. "

Inzwischen hatte die Gefangenschaft bes Generals Sullivan bem Lord home als erstem Bevollmächtigten die Mittel zu einer neuen friedlichen Eröffnung geboten. Er hoffte, daß diese Mittheilung, da er sie nicht nach einer Riederlage, sondern nach einem Siege mache, um so größeres Gewicht haben und seinen versöhnlichen Geist um so deutlicher zeigen werde. Demnach entließ er General Sullivan auf beffen Ehrenwort und schickte ihn mit einer mundlichen Botschaft an den Con-Rahon, Geich. VI.

greß nach Philadelphia. Die Botschaft lautete dabin, daß er bis jest mit bem Congreß als foldem nicht verbandeln fonne, aber nichtsbeftoweniger mit einigen Ditgliedern, die er als Privatleute betrachten werbe, eine Unterredung ju haben muniche; er wolle mit ihnen an jedem Orte, ben fie bezeichneten, jufammentreffen, und bege ben Bunfch, bag in diefer Beit, wo noch fein enticheibender Streich gefallen fei und von feiner Partei gefagt werden fonne, daß fie fich Bedingungen habe aufzwingen laffen muffen, ein Bertrag zu Stande fommen moge. 218 Sullivan Diefe Botfchaft überbrachte, entftanden im Congreß Schwanten und verschiedene icharfe Debatten. Den Formpunkt tonnte man nicht mehr als Bormand brauchen, da Lord Some ihn fallen ließ, und beide Theile fich blos als Brivatleute begegnen follten. Gestattete man aber bie Unterredung, fo murbe ber Ernft ber Unabhangigfeits-Erflarung in Zweifel gestellt, und lehnte man fie ab, fo entfremdete man fich bie Gemäßigten vielleicht, ober beleidigte fie boch um fo ficherer, als bas Bort "Bertrag" einen fo gefälligen Rlang hatte. Bulett gab ber Congreß, wenn auch verdrießlich und nach einem auf Schrauben ftebenten Broteft, feine Ginwilligung ju ber Unterredung, wozu bie Debrheit in nicht geringem Grade burch die Soffnung bestimmt wurde, bem Publikum beweisen zu konnen, wie beschrantt und unbefriedigend ber Inhalt von howe's Bollmacht fei. 3hr feindlicher Beift trat bei ber Bahl ber Unterhandler beutlich hervor. Sie mabite brei bet fcarfften und unbeugsamften Gegner ber Berbindung mit England, nämlich Dr. Franklin, Johann Abams von Maffachufetts und Ebuard Rutledge von Subcarolina. Um 11. September, bem von Lord howe bestimmten Tage, fand bie gewunschte Unterredung auf der Staaten-Infel, ber Stadt Amboy gegenüber, ftatt. "Se. Lordichaft," fagen die Unterhandler in ihrem Bericht, "empfing und bewirthete uns mit ber größten Boflichfeit." Wie verandert waren aber Die Scene und ber Ton der Unterhaltung im Bergleich zu jener Beit, als Lord Some und Dr. Franklin fich jum erften Male in London begegnet waren und über Fraulein Sowe's Schachbrett gebeugt trauliche Gespräche geführt hatten! Lord Sowe fprach bringend bafür, baß die Amerikaner zur Treue zurudkehrten, ba fie in biefem Falle die gunftigsten Bedingungen erlangen wurden. Auf der andern Seite erklarten die drei Amerikaner ausdrucklich, daß die Bereinigten Colonien nur als freie und unabhängige Staaten Frieden schließen wurden. Julest mußte der englische Admiral die Berhandlungen mit Aummer abbrechen, und die Amerikaner kehrten nach Philadelphia zuruck.

Die Bewegungen ber englischen Truppen maren burch biefe Unterhandlung nicht gehemmt, fondern blos etwas fchlaffer gemacht worden. Faft alle waren inzwischen auf die Lange Infel übergegangen, wo fie mit Barme bewillfommnet wurden. Bashington berichtet: "3d muß leider fagen, bag bie Einwohner ber Langen Insel nach ben ficherften Mittheilungen, die ich ju erlangen im Stande gewesen bin, feit unferm Abmarfc allgemein gum Feinde übergegangen find und alle verlangten Bugeftanbniffe gemacht haben, einige aus 3mang, aber bie meiften wohl freiwillig." \*) Es fehlte in jener Reit um ben amerifanischen Oberfeldherrn nicht an Leuten, welche zu ben verzweifeltften Magregeln riethen. Go brangte ibn General Greene, fich unverzüglich von der Infel Rem-Mort gurudzuziehen, jedoch guvor die gange Stadt in Afche gu legen. Diefen Rath gab Greene fchriftlich und fügte ben folgenden ftarten Grund hingu: " 3mei Drittheile des Eigenthums in ber Stadt und ben Borftadten gehören den Tories!" Roch ausgebehntere Abfichten begte ein anderer Baterlandsfreund, Johann Jay. Im nachften Monat fchrieb er an einen Privatfreund : "Batte ich in biefem Staate unumfdranfte Dacht befeffen, fo murbe ich, wie ich oft gefagt babe und noch bente, im letten Frubling bie gange Lange Infel, bie Staaten-Infel, Die Stadt und Grafichaft Rem-Dort, wie enblich ben gesammten Theil ber Graffchaft Befichefter, ber unter ben Bergen liegt, verwüftet haben. " \*\*) Bum Blud fur Diefe Staaten murbe ber

9\*

<sup>\*)</sup> An Statthalter Trumbull, 9. Sept. 1776.

<sup>\*\*)</sup> Greene's Brief vom 5. Sept. 1776 f. in Sparts' Bafbington, IV, 85 und Jap's Schreiben v. 6. Oct. 1776 in dem Leben Des Prafidenten Reed, I, 235.

Bunsch ber Manner, welche sich ihre wahrsten und entschiedensten Freunde nannten, nicht erfüllt. Rem-Pork wurde, wenigstens größtentheils, mit der Angst und Berwüstung verschont, welche nicht die fremben Krieger, sondern seine eigenen Sohne im Schilde führten, denn als Bashington die Frage der Riederbrennung der Stadt dem Congress vorlegte, billigte dieser das Borhaben nicht und befahl im Gegentheil, daß der General, falls er sich zurückiehe, Sorge tragen solle, jede Besschädigung zu verhüten.

Bei biefem Befchluß gelangte man, wie es Bolfsversammlungen fo häufig begegnet, burch falsche Borberfate zu einem richtigen Schluffe. Denn der Grund, ben der Congreß für feinen Befehl selbst angab, bestand in seiner festen Ueberzeugung, daß die Truppen, falls sie Rew- Port auch raumen mußten, bald wieder einziehen wurden. \*) Rew- Port blieb aber im Gegentheil, wie wir sehen werden, bis zum Ende bes Kriegs in den händen der Englander.

Washington hatte seine Armee langs bem Oftsusse in Leinen aufgestellt, und zwar die hauptmacht in haerlem, einem kleinen, etwa zwei Meilen von New-York entfernten Dorfe. Die Englander hatten augenscheinlich die Absicht, von ihrer neuen Stellung aus und mit dem Beistand ihrer Flotte auf irgend einem Theile der Insel New-York zu landen. Da Bashington über ihre Bewegungen verschiedene Berichte erhielt, erschien er in der Nacht des 14. personlich in haerlem. Am nächsten Morgen erfuhr er aber, daß die erste Division der Englander bei der Kippsbucht, zwischen ihm und New-York, über den Strom gegangen sei. Bas nun folgte, wollen wir mit seinen eigenen Borten erzählen: "Sobald ich das Feuern hörte, ritt ich so schnell als möglich dem Landungsplaße zu, als ich zu meiner größten Ueberraschung und Beschämung sah, daß die Truppen, die ich in den Linien aufgestellt hatte, mit der außersten Eile zurückwichen, und daß ihre Stüßen (die Brigaden Parson und Fellow) in jeder Richtung und in der entschiedensten

<sup>\*)</sup> Beschluffe bes Congresses vom 3. Sept. 1776.

Berwirrung floben, obgleich ihre Generale fich fehr anstrengten, fie zu sammeln. Ich benutte jedes in meiner Macht stehende Mittel, sie aufzuhalten und in einige Ordnung zu bringen, aber meine Bersuche waren fruchtlos und unwirksam, und als eine kleine feindliche Partei, höchstens sechszig oder siebenzig Mann, erschien, nahm ihre Unordnung zu und sie liesen alle durcheinander davon, ohne einen einzigen Schuß abzuseuern." General Greene unterrichtet uns in einem Privatschreiben weiter: "Fellow's und Parson's Brigaden ergriffen vor etwa funfzig Mann die Flucht und ließen Se. Excellenz achtzig Ellen vom Feinde entfernt allein. Washington war über das ehrlose Benehmen der Truppen so empört, daß er eher an den Tod als an seine Rettung dachte. Wie man sagt, zog er voll Kummer und Scham den Degen und drohte seine Begleiter faßten sein Pferd am Zügel und führten ihn nicht ohne Schwierigkeit fort. \*)

In den Linien, welche die Amerikaner bei dieser Gelegenheit verließen, fand man gewisse feindliche Geräthe, die von allen Nationen mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung für unwürdig eines Kriegs zwischen gebildeten Christen erklärt worden sind. Wie es scheint, hatten die gemeinen Leute oder die Subalternossiciere sie ohne die Billigung ihrer Anführer benutt. General Howe schrieb über diesen Gegenstand an Washington, denn ungeachtet der Rangstreitigkeiten waren Beide wegen der Auswechselung der Gefangenen mit einander in Briefwechsel getreten. Sein Schreiben lautete: "Mein Adjutant wird Ihnen eine Kugel überreichen, die durchgeschnitten und an die Spitze eines Ragels besestigt worden ist. Sie befand sich unter einer Anzahl von derselben Art, welche in dem Lager, das Ihre Truppen am 18. räumten, gefunden worden ist. Ich mache über dieses unverantwortliche und boshafte Berfahren keine Bemerkung, da ich überzeugt bin, daß die Sache nicht zu Ihrer Kenntniß gelangt ist." Wassbington antwortete auf der Stelle:

<sup>\*)</sup> Bgl. Sparte' Bajbington, IV, 94 mit Gorbon's Gefch., II, 327.

"Die Rugel, deren Sie erwähnen und die Sie mir durch Ihren Adjutanten überreichen ließen, ist die erste der Art, die ich jemals sah oder erwähnen hörte. Sie können als gewiß annehmen, daß ich ein solches Bersahren tief verabscheue und jede Maßregel treffen werde, um die Annahme einer so schändlichen und ehrlosen Gewohnheit in dieser Armee zu verhüten. "\*)

Die Amerikaner hatten bereits verschiebene Tage fruber Borbereitungen getroffen, Rem-Dort ju raumen. "Wenn ber Feind feine Landung nur um einen Tag verzögert hatte, fo wurden wir die Stadt bereits verlaffen gehabt haben," fcreibt ber Beneralabjutant an feine Frau. Die vordringenden englischen Beerfaulen nahmen alfo am 15. von bem Blate rubig Befit, ba General Butnam, ber noch mit 3oder 4000 Dann gurudgeblieben war, bei ihrer Annaherung abgog. Es ware leicht gewesen (bie amerifanischen Beschichteschreiber gefteben dies felbst zu) ibm ben Rudzug am Nordfluffe bin abzuschneiben, aber Beneral Some ließ bie gunftige Belegenheit vorübergeben. war ihm bereits mehrmals begegnet und wieberholte fich noch öfters. Die Englander wurden in New-Dorf von einem nicht fleinen Theile ber Bevolferung als Freunde und Befreier begrugt. In ber letten Reit war gegen die Ginwohner mit ber willfurlichften Gewaltthatigfeit verfahren worben. Un vielen andern Orten glaubte man genug gethan ju haben, wenn man Jeden, ber fur einen Tory galt, von ben Wohlthaten ber menschlichen Gefellschaft ausschloß, und wenn man fich feierlich verbindlich machte, jedem geschäftlichen oder freundschaftlichen Bertehr mit ihm gu entsagen. \*\*) Uber in Rem-Mort verhaftete man ploglich eine große Angahl von Berfonen und fchickte fie nach fernen Orten ins Gefängniß, nicht weil man fie eines Berbrechens anklagte, fondern blos beghalb, weil ihre allgemeine Saltung ober ihre Unfichten fie verdachtig machten, Feinde der Bolksfache zu fein. Rurg fie erregten

<sup>\*)</sup> Sparte' Bashington, IV, 107.

<sup>\*\*)</sup> Eine ber Formen Diefes Oftracismus ichilbern Die amerikan. Archive, II, 1678.

burch etwas Anstoß, wofür die englische Sprache kaum einen Ramen und unsere Geschichte kaum einen Beleg hat, was am besten durch die französische Phrase der ersten Revolution: Soupconné d'être suspect! ausgedrückt wird.

Die Freude der in New-York zuruckgebliebenen Royaliften über ben Anbick der königlichen Truppen wurde bald getrübt. Wenige Rächte später wurde die Stadt an verschiedenen Stellen zugleich durch Lunten und andere Brennstoffe, welche man zugerichtet und geschickt vertheilt hatte, in Brand gesteckt. General Howe berichtet an Lord George Germaine, daß viele der Brandstifter auf frischer That ertappt und einige von den wüthenden Soldaten auf der Stelle getöbtet wurden. Trot aller Anstrengungen der englischen Anführer wurde der volle vierte Theil der Stadt vernichtet. Biele Personen glaubten, daß dieser Brand in einem geheimen Besehl aus bem amerikanischen Hauptquartier seinen Grund habe, aber in Anbetracht der neulich vom Congreß getroffenen Entscheidung und des persönlichen Charafters Washington's war der Berdacht, wenn auch natürsich, doch jedenfalls ungegründet.

Das schlechte Benehmen ber Amerikaner, die hauptsächlich zu ber Abtheilung von Connecticut gehörten, vom 15., wurde am nachsten Tage durch eine andere Division in einem gewissen Grade wieder ausgeglichen. Diese Leute, welche meistens aus Maryland und Birginien
stammten, bewiesen bei einem kleinen Scharmugel große Tapferkeit, und
so geringfügig das Gesecht war, gab es doch den übrigen Truppen
mehr Selbstvertrauen. Washington hatte jest auf den Höhen von
Haerlem Stellung genommen und quer über die Insel New-York,
welche an dieser Stelle blos eine Biertelstunde breit ist, Linien gezogen.
Unmittelbar in seinem Rücken lag das Fort, dem seine Landsleute seis
nen Ramen gegeben haben, an der entgegengesetzten Seite des Nords
oder Hudsonstusses erhob sich das Fort Lee, und noch weiter nach hinsten sicherten einige bei Aingsbridge ausgeworfene Werke die Berbindung
mit dem Festlande der Provinz, das hier über eine schmale Wasserstraße
binüber zu erreichen ist. Seine Stellung war allerdings eine starke,

aber die gangliche Buchtlofigfeit feiner Truppen machte fie weniger haltbar. Durch bas verschiebene Benehmen ber Leute aus bem Guben und berer aus bem Rorden im Relbe waren die alten Brovingial-Giferfuchteleien aufgefrischt und verschärft worden. Gin Officier jener Beit, ber bei ber Armee anwesend mar, erflart, bag felbft die pennsplvanischen und neuenglischen Truppen eben fo gern gegen einander als gegen ben Keind gefochten haben wurden. \*) Roch bitterer flagt Bafbington über " bie ehrlofe Bewohnheit des Plunderns." Er fügt bingu: "Der Borwand, daß ein Eigenthum einem Tory gehort, oder bag es bem Reind in die Bande fallen tann, macht die Sachen und ziemlich auch Die Berfon Jebermanns unficher. Es find verschiedene Beispiele vorgefommen, bag man Leute durch die Luge, bas Rieberbrennen ihrer Befitungen fei befohlen worden, aus ihren Saufern gefchredt hat, um fich ihrer Sachen bemächtigen ju fonnen. Ja, um bie Schurferei noch wirksamer ju verbeden, hat man wirklich Saufer in Brand geftedt und fo jede Spur bes Diebstahls vernichtet. 3ch babe mich mit einigen Undern aufe Meußerfte angestrengt, Diefem icheuflichen Gebrauch ju fteuern, aber bei ber gegenwärtigen Plunderungewuth und bem Mangel an Gefegen, welche die Bestrafung von Berbrechern gestatten, fonnte ich eben fo gut versuchen, ben Berg Atlas von ber Stelle zu bewegen. " \*\*)

Der Generalabjutant außert fich, ebenfalls in einem vertraulichen Schreiben, nicht minder bestimmt. "Bo," fagte er, "ein so entschiesbener Geist der Gleichmacherei vorherrscht, da lagt sich entweder keine Zucht herstellen, oder derjenige, welcher darauf hin arbeitet, wird gehaßt und verabscheut. Niemand macht sich eine Borstellung von der vollständigen Gleichheit, welche bei den meisten unserer Truppen zwischen den Officieren und den Leuten herrscht. Du kannst Dir dieselbe etwas benken, wenn ich Dir sage, daß gestern Morgen ein Ritimeister aus

<sup>\*)</sup> Ich entnehme biese Angabe aus Gordon's Gefch. ber ameritan. Rev., II, 331.

<sup>\*\*)</sup> An den Prafidenten des Congreffes, 24. Sept. 1776.

Connecticut, welcher ben General begleitet, gefehen wurde, wie er auf bem Baradeplage nahe am Saufe einen feiner Leute rafirte! " \*)

Bei diesem zerrütteten Zustande des Heers wurde es gefährlich, auf eine Besserung oder Einschränkung der Soldaten hinzuwirken. Derselbe Officier, welcher die Rasir-Scene erzählt, sagt in einem anbern Briese: "Bei dem Scharmügel vom 16. kam die größte Gesahr, der ich ausgesetzt war, von einem unserer eigenen Schurken, welcher davon lies. Als ich ihn zurückrieb, schlug er sein Gewehr auf mich an und drückte es eiwa in der Entsernung einer Ruthe auf mich ab. Ich ergriff die Flinte eines andern Soldaten und drückte gegen ihn ab. Er ist seitdem vor Gericht gestellt und zum Tode verurtheilt worden, doch werde ich ihn wohl losbitten, da ich, als meine Flinte nicht losging, ihn mit meinem Hirschsänger verwundete und ihm den Daumen abhieb."\*\*)

Dieser klägliche Zustand ber amerikanischen Truppen entsprang größtentheils aus dem System der Anwerbungen auf kurze Zeit. Während des ganzen letten Jahres hatte Washington dem Congreß wiederholt die dringenosten Vorstellungen gegen dieses System gemacht, aber die theoretische Furcht vor einem stehenden Seere stärker als seine Warnungen und die eigenen Ersahrungen der Abgeordneten gefunden. Die Herren zu Philadelphia hegten außerdem auch noch, wie einer der patriotischen Führer klagt, die stärke Abneigung, sich auch nur des kleinsten Theils ihrer Gewalt zu entäußern. \*\*\*) Erst als der Verlust von New-York aus nächster Rähe drohte, drang eine bessere litt durch. Nun wurde, jedoch nicht ohne einen starken Widerspruch, beschlossen, die Armee in 88 Bataillonen neu zu bilden und die Mannschaften so bald als möglich und für die ganze Dauer des Kriegs anzuwerben. Eine gewisse Anzahl von Bataillonen wurde jedem Staate

<sup>\*) 3.</sup> Reed an Frau Reed, 11. Oct. 1776.

<sup>\*\*)</sup> Reed's Leben und Briefw., I, 238.

<sup>•••)</sup> Brief Benjamin Garrison's an Bashington, 21. Juli 1775, abgedr. in ben amerik. Arch.

als beffen Antheil zugewiesen und ben einzelnen Provinzen auch bie Wahl ber Officiere bis jum Oberften einschließlich überlaffen. Um die Berbungen zu erleichtern, bot man jedem Officier ohne Batent und jebem Solbaten ein Gefchent von zwanzig Dollars und hundert Adern Diefe Befchluffe waren jeboch faum gefaßt worben, als ber Congreß in Folge eines Jrrthums, ben man bei allen Bolfeverfammlungen häufig findet, in feiner Berathung bes Gegenstandes erichlaffte, als ob feine Entscheidung zur Bollziehung beffelben allein ichon bin-Es wurde nothig, daß Bafbington erft erinnerte, "awischen ber Bewilligung von Bataillonen und ber Aushebung von Leuten beftebe ein wesentlicher Unterschied. " \*) Ueberdies rief die Ernennung ber Officiere burch die einzelnen Staaten eine Reihe anderer Uebel bervor. Benige Bochen fpater theilt fich Bafbington feinem Bruder auf folgende Beife mit: "Ich habe den Congreß bas gange Jahr lang befturmt, die Leute unverzüglich unter folchen Bedingungen, welche Erfolg versprächen, anzuwerben, und ibm vorgestellt, je langer man bie Sache verschiebe, um fo schwieriger werbe fie. Aber man traf bie Dagregel erft bann, ale es ju fpat war, fie auszuführen, und bann auf eine folde Beife, bag es mit jeder Soffnung vorbei mar, eine Armee ju befommen, von ber fich irgend welche Dienfte erwarten liegen. Die verschiedenen Staaten ganten fich über Die Ernennung von Officieren, ohne auf die Fabigfeiten ber Bewerber Rudficht ju nehmen, und mahlen Leute, welche nicht einmal ju Schuhpugern taugen, aber irgend einem Mitgliede bes Landtags als Mitburger und Rachbarn werth find. Der Rrebegang ber Dinge argert mich faft zu Tobe. " \*\*)

Diese unvortheilhafte Lage seiner Angelegenheiten machte ben Congreß mehr und mehr geneigt, frembe Gulfe zu erbitten. Bu diesem Zwede faßte er in dieser Zeit den Beschluß, drei Bevollmächtigte oder geheime Gesandte an den französischen Sof abgehen zu laffen.

<sup>\*)</sup> An ben Prafibenten bes Congreffes, 4. Oct. 1776.

<sup>\*\*)</sup> Schriften, IV, 184.

Dr. Franklin wurde ungeachtet feines boben Alters einstimmig gewählt. Als ihm die Bahl gemelbet wurde, antwortete er befcheiben : "3ch bin alt und tauge zu nichts, aber ich fage, wie die Tuchhandler von ihren Reften fprechen: Gie fonnen mich zu Allem brauchen." Nebrigens mar er gegen jebe Gefandtichaft folder Art. Blos wenige Monate fpater fcreibt er: "Ich bin noch immer berfelben Anficht, welche ich im Congreß ausgesprochen habe, bag ein jungfraulicher Staat ben jungfraulichen Charafter bewahren muß und nicht umbergeben barf, um nach Bundniffen ju fuchen, fondern mit anftandiger Burbe auf die Bewerbungen Anderer zu marten bat. 3ch murbe überstimmt, und bas ift vielleicht gut. " \*) Bahrend Franklin fich nach Frankreich einschiffte, blieb Silas Deane auf bem Boften, ben er bereits befleibete. fcheint übrigens, bag biefer Berr ba, wo man ibn am beften fannte, durchaus nicht fehr geachtet wurde, benn fein eigener Staat Connecticut war unter allen breigebn ber einzige, welcher nicht fur ihn ftimmte. \*\*) Sefferson war jum britten Bevollmächtigten bestimmt, lehnte aber ab, worauf die Bahl auf Arthur Lee fiel. Der lettere mar, obgleich er in ben letten Jahren in London als Anwalt gearbeitet hatte, ein geborener Birginier und ein Bruder von Richard Beinrich Lee. Um 1. Rovember fegelte Dr. Franklin ab, nicht ohne ju furchten, bag bie Englander ibn auffangen wurden, erreichte aber gludlich bie Bucht von Quiberon und traf noch vor bem Schluffe bes Jahres in Baris ein.

Ein fernerer Gegenstand, welcher in diefer Periode die Zeit und die Gedanken des Congresses stark beschäftigte, war die Entwerfung von Bundesartikeln. Es war ein nothwendiges und durchaus nicht leichtes Geschäft, genau zu bestimmen, welche Gegenstände, als die ganze Union angehend, der Centralregierung, und welche, als zur örtlichen Verwaltung gehörig, den einzelnen Staaten zugewiesen werden

<sup>\*)</sup> Berte, VIII, 209.

<sup>\*\*)</sup> Borbon's Befd, ber amerifan. Rev., II, 372.

follten. Diefe Bestimmungen, über bie man heftig ftritt, wurden am 4. October getroffen und in Philadelphia befannt gemacht, aber erft faft brei Sabre fvater burch bie Genehmigung ober ben Beitritt ber andern Staaten zum Befet erhoben. Inzwischen murbe bie Centralregierung von der Mehrheit des Congresses und von den beständigen Musichuffen, welche ber lettere ju ernennen pflegte, beforgt. beftandigen Ausschuffe waren jeboch thatfachlich nichts als leere Ramen. Ein Staatsmann, ber felbft an der Spige von breien ftand und gu ben gewandteften und tuchtigften Amerifanern feiner Beit gehörte, ber Statthalter Morris, bat bies offen bargelegt. " Sie muffen nicht glauben," fagte er einem Freunde, "bag die Mitglieder biefer Ausschuffe irgend eine Gefchaftelaft übernehmen." Bie Morris weiterbin erlautert, wollten feine Freunde wohl bie bemofratifche Form annehmen, aber bem Befen nach bem monarchischen Gefchaftsgange treu bleiben. Es mar ber Obmann, welcher alle Briefe und fonftigen Gingange annahm, welcher jeben erforderlichen Schritt that, Berichte abfaßte und Befehle erließ. Bas den Ausschuß betraf, fo that ber Obmann weiter nichts, als bag er bie Mitglieder von Beit ju Beit auf einem Privatsimmer versammelte, ihnen der Form wegen feine Ragregeln mittheilte und fie um ihre Buftimmung bat, welche als felbftverftanblich ertheilt murbe. \*)

Biele der Ranner, welche die Ausschüffe zu ihren Wertzeugen machten oder im Congreß durch ihre eigene Berfonlichkeit Racht übten und so die Zügel der Regierung in den handen hatten, waren ohne Frage in Folge ihres Privatcharakters berechtigt, von ihren Landsleuten Achtung und Vertrauen zu fordern. Aber nicht alle waren von Ansschuldigungen rein. Ein Beispiel solcher Leute ist Samuel Adams. Bor dem Erlaß des Stempelgesets war er in Boston Steuereinnehmer und Bewahrer des eingesammelten Geldes gewesen. Ueber sein damasliges Berhalten spricht nicht etwa ein Fremder oder ein Feind, sondern

<sup>\*)</sup> Leben bes Statthalters Morris von Sparts, I, 217.

ein Mann berfelben Stadt, berfelben Bartei, berfelben Religion, Dr. Wilhem Gordon, wie folgt: "Wahrscheinlich trieb ibn bie Roth, benn Ausschweifungen fcheint er nicht ergeben gemefen zu fein, von Beit gu Beit ber Caffe, welche er verwaltete, Beld zu entlehnen. Die Stadt pflog über biefen Begenstand verschiedene Berathungen, aber gulest brachten feine Freunde es dabin, daß man alle Forderungen an ibn fallen ließ. " \*) Auch in einem anonymen Rundichreiben, das ju Unfang bes Sahres 1775 in Bofton in Umlauf gefest wurde, finden fich gegen Samuel Abams Beschuldigungen und namentlich ber Sat: "Unfere Fuhrer find elende Banterottirer!" \*\*) Wie viel ober wie wenig Bahrbeit in diesen Anklagen nun liegen mochte, fo ift boch gewiß, daß fie ibn nicht hinderten, im Congreß beträchtlichen Ginfluß zu erlangen. Refferson fagt von ibm, er babe an dem Anrathen und Leiten bes Rriegs im Rorden einen weit größeren Antheil gehabt, als irgend ein anderes Mitglied. \*\*\*) Begen Bafbington, beffen Charafter bem feinigen fo unahnlich war, fcheint er, bei verschiedenen Belegenheiten wenigstens, Uebelwollen an ben Tag gelegt ju haben, und bei jenen geheimen Ranten, welche namentlich ju einer Beit gegen jenen bocht ausgezeichneten Mann im Congreß gesponnen wurden, fann man feinen Ramen und feinen Ginfluß verfolgen.

Beleuchtet man ben damaligen Congreß naher, fo bemerkt man, baß, wenn auch die meisten Mitglieder die Fortsetzung des Kriegs warm und eifrig betrieben, doch auch eine Minderheit nicht fehlte, welche für eine vollständige und bedingungslose Unterwerfung gestimmt war. Die Darlegung solcher Ansichten wurde so gefährlich gewesen sein, daß wir nicht erwarten durfen, irgend ein klares ober ausführliches Geständniß

<sup>\*)</sup> Gefch. der amerik. Revol., I, 348. Ueber diese Anklage f. den Anshang. In einer andern Stelle wird die perfonliche Erscheinung von Samuel Adams beschrieben, wie folgt: "Er hat ehrwürdige graue Locken, und seine hande werden von einem nervosen Zitten bewegt."

<sup>\*\*)</sup> S. die amerifanischen Archive, I, 1216.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an Bells, 12. Mai 1819.

zu finden. Daß eine folde Bartei in Philadelphia aber exiftirte und zahlreich mar, wird von einer unverwerflichen Autorität verfichert, namlich von bem Generaladjutanten ber amerikanischen Armee, ber felbft ein Burger von Philadelphia war und mit ben erften Baufern jener Stadt in Berbindung fand. \*) In der That giebt es wenige Dinge, welche merkwurdiger waren, ale die noch lange fortdanernde Anhanglichfeit an die fonigliche Regierung, welche in diefen aufftandischen Co-Ionien verfolgt werden fann. Diefes Gefühl mar fo fart, daß gewiffe Berfonen, als jede hoffnung einer Rudfehr unter bas Scepter Beorg's III. vorüber mar, ihre Bedanten auf ben Bratenbenten, auf ben Bringen Carl "von 45" richteten. Rebrere Briefe luben ihn ein, nach Amerita zu fommen und verficherten ihn der Anhanglichfeit ber Bevollerung. Diefe Ginladungen gingen von Bofton aus und murben beim Beginn bes Rampfes erlaffen. \*\*) Ferner borte Bafbington Irving von Sir Walter Scott, daß fich unter ben Papieren ber Stuarts, welche ber fcottifche Dichter in Carlton Soufe burchfucht batte, eine Dentschrift von Amerifanern an den Bringen Carl aus dem Jahre 1778 befinde, welche ihm vorschlage, in den Riederlaffungen ber Sinterwälder fein Banner aufzupftanzen. \*\*\*) Diefe Leute mußten naturlich nicht und fonnten nicht wiffen, daß ihr Beld feine Befundbeit gerruttet und fcbimpfliche Bewohnheiten angenommen habe. Sie waren mit ben Gingelnheiten feines bauslichen Lebens in Floreng un-

<sup>\*)</sup> An Frau Reed, 11. Oct. 1776. Oberft Reed fest bingu: "Diefer Brief, meine theuerste Liebe, ift blos fur Dein eigenes Auge bestimmt."

Der Abbate Fabroni, Rector der Hochschule zu Bifa, hat mich versfichert, zu Anfang des amerikanischen Kriegs Briefe von Amerikanern aus Boston an den Pratendenten gesehen zu haben,, welche ihn einluden, sich an ihre Spige zu ftellen." (Dutens, Denkw. eines Reifenden, III, 30.)

sesuch in Abbotsford, von Washington Irving, 48. Diese Deutsschrift ist jest von ihrem alten Plate in der Sammlung verschwunden. So sagt mir herr Glover, der Bibliothetar Ihrer Majestät, welcher auf meine Bitte im April 1850 so freundlich war, im Windsor-Schlosse die Stuarts Papiere des Jahres 1778 zu durchsuchen.

bekannt. Aber fie hatten vor bem Konigthum eine folche Ehrfurcht, baß fie felbst bann noch an ihm festhielten, wenn es nichts als ber Schatten eines Schattens war.

Bahrend Diefer gangen Beit waren Die einzelnen Staaten eifrig mit einer Umfchmelzung ihrer Berfaffungen befchäftigt. Gin fcon am 15. Mai gefaßter Befchluß bes Congreffes lud fie jur Erledigung Diefer Aufgabe ein. In faft allen Staaten trat das Bestreben bervor, die alten Formen fo weit wie möglich beizubehalten. Aber man batte bas Ronigthum befeitigt, und fo ließ es fich nicht vermeiben, Die gange Macht ber Regierung mittelbar oder unmittelbar vom Bolf abgu-So blieb in jedem Staate ein erfter Regierungsbeamter leiten. unter bem Titel eines Statthalters ober Brafibenten besteben. Statt aber eine Schrante bes Bolfswillens ju fein, wurde biefe Stelle blos in der einen ober ber andern Form eine Offenbarung beffelben. Die neuen Statthalter wurden, als ob fich bas von felbit verftebe, unter den Lieblingen der herrschenden Dehrheit ausgewählt. In Birginien jum Beispiel mar Batrid Benry ber neue Statthalter. Elf Staaten behielten eine erfte Rammer bei, welche bald ber Rath und bald der Senat bieg. Georgien und Bennsplvanien allein befchloffen, es mit einer einzigen Rammer zu versuchen. Auf bem pennsplvanischen Convent foll die Frage burch eine Rede, ober vielmehr eine Erzählung Franklin's entschieden worden fein. Dit feiner gewöhnlichen Borliebe für Beispiele ergablte er ben Mitgliedern eine Beschichte von einem belabenen Bagen, ber von zwei Gespannen, welche vorn und hinten angeschirrt waren, nach entgegengesetten Richtungen gezerrt wurde. anwefenden Bennfplvanier icheinen diefen Beweggrund, wenn er fo genannt werden darf, für enticheidend gehalten zu haben. In ber Bragis bewährte fich aber fowohl bei ihnen als in Georgien eine einzige Rammer fo fcblecht, bag man in beiben Staaten, ebe viele Jahre vergingen, von dem Syftem abwich, und feit auch noch die Erfahrungen Frankreichs mahrend feiner erften revolutionairen Beriode bingugetommen find, haben die Amerikaner, wie man fagt, die Franklin'iche Theorie als ganzlich verungludt aufgegeben. \*) Gewiß ift, daß fich in der neueren Geschichte der Bereinigten Staaten Berioden nachweisen lafsen, in denen nur das Bestehen einer ersten Kammer im Congreß ben Staat vor großen Gesahren und vor entsetzlichen Fehlern bewahrt hat.

Bon ber Bildung erfter Rammern muffen wir jest gum Rriege Mehrere Wochen lang blieb General Washington auf ben Boben von Baerlem fteben, mahrend General Some ben Beobachter ju fpielen fortfubr. Gegen die Mitte bes Octobers fchiffte ber englische Befehlshaber endlich ben größeren Theil feiner Streitfrafte ein und landete mit ihnen auf dem Endpunkte von Frogs-Reck, auf bem Reftlande von Rew-Mort und im Sunde ber Langen Infel. Bier verlor er wieder verschiedene Tage, ba er fich von ben ameritanischen Borpoften in Schach halten ließ und auf einer zerftorten Strage nicht ins Innere vorzubringen vermochte. Roch einmal schiffte er feine Truppen ein und führte fie ju Baffer nach bem naben Borgebirge von Bolls-Red, von wo er fich landeinwarts zu bewegen anfing. Seine Bewegungen hatten bas amerikanische Beer von ben Boben von Saerlem weggelockt. Es mar größtentheils bei Ringsbridge über ben Fluß gegangen und ftand jest in ber Rabe ber Beigen Cbenen, mo es fich in feiner neuen Stellung bereits verschanzt batte. Run folgten verfcbiebene Scharmugel, in benen bie Englander fiegten, Die Amerifaner aber nach und nach Erfahrung gewannen. Das bedeutenofte Befecht - man hat es fogar zuweilen eine Schlacht genannt - war das vom 28. in der Rabe des Chatterton - Sugels, in welchem ber Feind wich, fich aber in guter Ordnung gurudtzog und feine Gefchute wie feine Bermundeten mit fich fortführte. Aus den Depefchen des Benerals Some geht hervor, daß er das amerifanische Lager am nachften Morgen frurmen wollte, fich aber burch die fcheinbare Starte ber Linien abschrecken ließ. Wie wenig wußte er, woraus diese Linien that=

<sup>\*)</sup> Sparte' Leben Franklin's, 410.

fäclich bestanden! Sie waren hauptfächlich zur Deckung gegen kleines Bewehr bestimmt, und man hatte fie in bochfter Gile aus ben Balmen eines großen Rornfelbes in ber Rabe errichtet. Die Aehren bingen nach einwarts, und die Salme wurden von den an den Burgeln bangenden Erdflumpen geftugt. \*) Das waren bie Sinderniffe, vor benen ein englischer Feldberr gurudtrat! Ginen neuen Angriff fur unrathlich haltend, jog General Some am Morgen bes 5. Rovembers mit feinen Truppen ploglich zur Linken, in der Richtung auf Ringebridge ab und ließ ben amerikanischen Felbheren binfichtlich feiner fernern Abfichten vollständig im Zweifel. "Einige nehmen an," fcbreibt Bafbington, "baß die Englander in die Winterquartiere geben und fich in Rem-Dort feftfegen werden, ohne außer der Ginfchliegung des Forts Wafbington weiter etwas zu unternehmen. Ich tann biefer Meinung nicht gang beipflichten. Unbedingt muß Beneral Some um feines Rufs willen etwas thun, benn was hat er mit feiner großen Urmee bis jest ausgerichtet ?"

Es war nicht unwahrscheinlich, daß die königlichen Truppen in die Jersens einfallen und gegen Philadelphia einen Sandstreich aussführen wurden. Um diese Bezirke zu vertheidigen, ging General Washington mit seiner Armee über den Hubson und nahm bei Hackinsac Stellung. Inzwischen wurde Fort Washington am 16. von den Engländern angegriffen und genommen. Die Bertheidigung dauerte blos vier bis fünf Stunden, denn als die Besahung aus den Außenwerken vertrieben worden war, ergab sie sich. Nicht weniger als 2800 Amerikaner wurden bei dieser Gelegenheit kriegsgefangen. Daß man in diesem Fort nach der Räumung der Insel New-York eine Besahung zurückließ, war ein großer strategischer Fehler, und Washington hat dies lange nachher mit edlem Freimuth selbst ausgesprochen. In der That wurde der Posten aber gegen seinen Wunsch und seine Reisgung beseit gehalten, und sein Fehler bestand blos darin, daß er dem

<sup>\*)</sup> Dentw. des Generals Beath, 81, bei Reet. Mabon, Geich, VI.

unreiferen Urtheil anderer Officiere, insbesondere bes Generals Greene, nachgab.

Sir Billiam Howe, benn ber General war neuerdings zum Ritter bes Bathordens ernannt worden, wie auch Carleton aus berselben Urssache von nun an Sir Guy Carleton genannt werden muß, verfolgte seinen letten Bortheil. Sechstausend Mann unter dem Grasen Cornwallis wurden auf der Seite von Jersey ans Land gesett. Bei ihrer Annäherung räumten die Amerikaner das Fort Lee in solcher Eile, daß sie ihre Geschütze und ihre Borräthe zurückließen. Washington selbst hatte keine andere Wahl, als beim Borrücken des Feindes schleunigst zurückzuweichen. Er zog sich nach einander auf Brunswick, Princeton, Trenton und zulest auf das pennsplvanische Ufer des Delaware zurück. Rach allen diesen Plätzen verfolgte ihn Lord Cornwallis, wenn auch langsam und ohne Rachdruck.

Die schöne Provinz der Jerseys, welche zuweilen der Garten von Amerika genannt worden ift, \*) bewies sich bei dieser Gelegenheit durchaus nicht als ein Bollwerk. Die Scene wird von einem einheimischen Geschichtsschreiber, Dr. Ramsay, wie folgt beschrieben: "Als die Amerikaner auf ihrem Rückzuge durch das Land marschirten, verband sich kaum
einer der Einwohner mit ihnen, während ganze Schaaren täglich zur
königlichen Armee eilten, um ihren Frieden zu schließen und Schutz zu
erlangen. Diese Leute sahen auf der einen Seite eine zahlreiche, gut
eingerichtete und vollständig bekleidete Armee, welche ihre Augen durch
den Glanz der gleichmäßigen Unisornen blendete, auf der andern Seite
einige wenige arme Burschen, welche sich durch die Flucht retteten und
so erbärmlich einhergingen, daß man sie Lumpenkerle nannte. Richt
blos die gemeinen Leute wechselten in dieser traurigen Lage der öffentlichen Angelegenheiten die Farbe, sondern auch einige der Führer in
Rew-Jersey und Pennsylvanten griffen zu demselben Hülssmittel. "\*\*

<sup>\*) &</sup>quot;Les Jerseys — on les appelle le jardin de l'Amerique." (Reisen des Marquis von Chastellux, I, 146.)

<sup>\*\*)</sup> Befch. der amerit. Revolution, I, 313.

Wir muffen bemerken, daß die beiden Häuser des Parlaments eine gemeinschaftliche Proclamation erlassen hatten, in der sie Allen Berzeihung anboten, welche ihren bisherigen Widerstand gegen die königliche Regierung aufgeben und binnen sechszig Tagen eine Erklärung unterschreiben würden, daß sie friedliche Unterthanen bleiben würden. Ein solches Anerdieten konnte die Wirkung der englischen Wassen wohl ershöhen. Man handelt dennoch gegen die Amerikaner ungerecht, wenn man mit Dr. Ramsay ihre Reinungsänderung blos dem Umschlag des Glücks zuschreibt. Sollen wir nicht lieber annehmen, daß ein Gefühl des Kummers über die Trennung, das bisher aus Furcht unterdrückt wurde, sich jeht zum ersten Male frei äußern durste, und daß in NewJersey, und nicht blos dort, eine thätige und kühne Minderzahl fähig gewesen war, die weit zahlreichere, aber ruhigere und nachgiebigere Rehrzahl zu beherrschen?

Eine andere Bemerkung beffelben Geschichtsschreibers läßt sich, wie die Geschichte zeigt, auch auf andere Zeiten und Länder ausdehnen. Die Ränner, welche die eitelsten Prahler, die lautesten Schreier für die Unabhängigkeit gewesen, waren jest die ersten, welche umschlugen oder fortschlichen. Diese Bemerkung, welche Dr. Ramsay blos wenige Jahre später machte, wird durch andere, früher entstandene, aber später veröffentlichte Documente, durch den geheimen Brieswechsel der Zeit, vollständig bestätigt. So schreibt der Generaladjutant: "Gewisse Ihrer Herren aus Philadelphia, welche zum Besuch hierher kamen, eilten bei dem ersten Kanonenschuß in der heftigsten Eile davon. Ihre särmenden Söhne der Freiheit sind, wie ich entdeckte, im Felde die ruhigsten."\*) Auch Washington erklärt sich in einer Stelle über diese Leute, die er mit einem glücklichen Ausdruck die "Gelden im Kaminwinkel" nennt.\*\*)

In dieser Beriode war Washington's tampffähige Mannschaft bis zu 4000 Mann zusammengeschwunden. Gine befondere Abtheilung, welche fast eben so ftart war und unter General Lee ftand, marschirte

10\*

<sup>\*)</sup> Leben und Briefw. Reed's, I, 231. \*\*) Schriften, III, 286.

wie ber hauptforper langfam vom hubfon aus bem Delaware gu. Bafbington ließ an Lee Brief auf Brief, Gilboten auf Gilboten abgeben und befahl jenem Officier wiederholt, fich in aller Gile mit ibm au verbinden, aber Lee, ber ftets eigenfinnig und verfehrt war, beachtete Diefe Beisungen nicht. Er beschäftigte fich damit, Briefe ju fchreiben, in benen er an feinem Befehlshaber Fehler fand, als er eines Abends, faum daß die Dinte auf bem Bapier troden mar, von einer Abthei= lung Dragoner unter Oberft Sarcourt - bemfelben, welcher fpater bie Grafenwurde feiner Familie und den militairischen Rang eines Reibmarichalls erlangte - überfallen und zum Befangenen gemacht wurde. Bafbington ichildert ben Borfall feinem Bruder im Bertrauen alfo: "Die Gefangennehmung bes Generals Lee ift ein neues Dißgeschick und um fo unangenehmer, ale er in Folge feiner eigenen Thorheit und Unvorsichtigkeit an einem Orte, wo er nichts zu thun hatte, überfallen wurde. 218 er eine ftarte halbe Reile von feinem Lager und vier Deilen vom Feinde entfernt Quartier nahm, ritt ein schurkischer Tory in der Racht fort, um bem Feinde Unzeige zu machen, und ber lettere ichidte barauf eine Partei leichter Reiter ab, welche ibn ergriff und unter Triumph und Sohn aller Art fortichleppte. " \*)

In dieser Zeit schien der Congreß gleich den meisten andern öffentlichen Bersammlungen von Gefahren, die nicht ganz nahe waren, wenig berührt zu werden. Um 11. December saßte er mehrere Beschlüsse, welche das Gerücht, daß er Philadelphia zu verlassen beabsichtige, als falsch und boshaft widerlegten. Er erklärte, daß er von der guten Bevölkerung dieser Staaten eine zu hohe Meinung habe, um eine solche Maßregel für erforderlich zu halten, und die Stadt Philadelphia nur dann verlassen werde, "wenn die äußerste Roth es gebiete." Diese Beschlüsse wurden von dem Präsidenten an Waschington überschieft, damit dieser sie dem Seere in einem Generalbesehle mittheile. Washington antwortete mit einer Entschuldigung, daß er jener Weisung nicht nachkomme. Indem er sie zurückwies, bethätigte

<sup>\*)</sup> Brief vom 18. Dec. 1776.

er seinen gewöhnlichen Scharffinn und seine Boraussicht. Denn gleich am nächsten Tage nach jenen Beschlussen erfuhr ber Congreß einen plöglichen Meinungsumschlag und trug kein Bedenken, sich in aller Gile zu zerstreuen, um sich am 20. besselben Monats nicht in Philabelphia, sondern in Baltimore wieder zu vereinigen.

Unter diesen Umständen wurde Philadelphia ohne Washington's Unstrengungen für die Engländer eine leichte Beute geworden sein. Der General gab sich, als er über den Desaware ging, die größte Rühe, alle Boote des Flusses zu sammeln und von dem Ufer Jersey's zu entsernen. Ueberdies hatte General Howe, wie aus seinen Depeschen hervorgeht, nicht erwartet, den Krieg noch in diesem Feldzuge über den Desaware hinaustragen zu können. Seine letzten Erfolge bestimmten ihn allerdings zu einer, jedoch langsamen Erweiterung seines Plans. Aber statt Boote herbeizuschaffen oder zu bauen, beschloßer so lange zu warten, bis sich auf dem Flusse das Wintereis gebildet habe. Inzwischen blieb er in New-York und besahl oder gestattete Lord Cornwallis, "sich bequem einzurichten" und seine Truppen in Winterquartieren durch die Jerseys zu zerstreuen. So erlangte der ermattete und entmuthigte Rest der amerikanischen Armee einige Ersholung. O wäre Clive doch nur eine Stunde da gewesen!

Während dieser höchst nothigen Rußezeit gewann ber amerikanische General neue Kraft. Rekruten aus allen Gegenden und vier Regimenter des Nordens stießen zu ihm, außerdem auch noch die Riliz der Stadt und Grafschaft Bhiladelphia, welche ihm insgesammt mit großem Ruth zu Gulfe zog. Er konnte ferner kunftig auf die bereitwillige Mitwirkung der getrennten Division rechnen, welche früher unter Lee gestanden hatte und jest von Sullivan besehligt wurde. Nichtsbestoweniger hatte er noch immer die dusterste Zukunft vor sich, salls das brittische Geer vorrückte. Er schreibt seinem Bruder am 18. December: "Mein theurer Bruder, wenn man nicht jeden Nerv anstrengt, die neue Armee mit der möglichsten Eile zu ergänzen, so gebe ich das Spiel so ziemlich versoren. Wir verdanken diese Lage großen Theils den listigen Kunsten des Feindes und der schlechten Stimmung der oben erwähnten Colonien, hauptfächlich aber der verderblichen Bolitik der Anwerbungen auf kurze Zeit und dem zu großen Bertrauen,
das man auf die Miliz sett. Die üblen Folgen habe ich schon vor
funfzehn Monaten mit einem fast prophetischen Geiste vorausgefagt."

Der Bufall wollte, daß Benedict Arnold chen in Diefer Beit Bafbington im Lager besuchte und ihm, wie man fagt, querft ben Ge= banfen eingab, über ben Delaware gurudzugeben und einige Theile ber foniglichen Truppen ju überrafchen. \*) Ber aber auch diefen Plan ersonnen baben mag, bas Berdienft ber Anordnung im Gingelnen und ber Ausführung gebührt Bafbington allein. Bor ibm, ju Trenton und ju Borbentown, an ber Grenze ber Jerfens, lagen zwei beffifche Truppenförper unter Oberft Rahl und Graf Donop. Sowohl wegen ihrer Unfenntniß der Sprache als wegen des Baffes, ben bas Bolf gegen fie begte, fonnte man annehmen, daß biefe Fremblinge von Bafbington's Bewegungen und Blanen nicht fo leicht Radricht erhalten Ueberdies waren in Folge einer fonderbaren Rachläsfigfeit murben. ber englischen Rubrer bei biefer Belegenheit bie ausgesetteften Boften am fcmachften befet und murben nicht burch eine einzige Schanze vertheis bigt. Unter biefen Umftanden mablte Bafbington Trenton jum Ungriffspunfte. Sinfichtlich ber Beit entschied er fich fur ben Beihnachteabend, indem er barauf vertraute, bag bie Beffen nach allen Schmaufereien und Bechgelagen biefes Tags einen gefunden Schlummer haben und in ihrer Rriegszucht nachlaffen wurden. Zwei Tage zuvor theilte er bem Generalabjutanten feine Plane fchriftlich mit. Er fügt jeboch binau: "Um bes himmels willen, behalten Sie bies fur fich, benn eine Entbedung konnte fur une verhangnigvoll werden, ba unfere



<sup>\*)</sup> Abolphus (Gefch., II, 440) beruft fich auf eine Privatmittheilung. Diefelbe 3bee scheint verschiedenen Personen ziemlich zu gleicher Zeit gekommen zu sein. Am 22. fragt Reed Bashington: "Bare es nicht möglich, mein theurer General, daß Ihre Truppen gegen Trenton oder die Umgegend eine Diversion oder etwas mehr machten?"

Truppenzahl ichwächer ift, als ich früher glaubte. Allein die Roth, bie harte Noth wird und muß meinen Angriff rechtfertigen." Washington fühlte in der That, daß seine Aussichten wohl durch einen Sieg
heller, aber durch eine Riederlage nicht schwärzer gemacht werden könnten, als sie bereits waren.

Um Beihnachtstage war ber Abend nicht fo bald bereingebrochen, als Wafbington feine Leute einzuschiffen begann. Er nahm 2400 Mann nebst 20 Geschüßen mit fich und hoffte Trenton um vier Uhr Morgens zu erreichen. Aber feine Fortschritte wurden anfänglich durch bas Treibeis bes Delaware und bann burch einen Schnee- und Sagelfturm fo verzögert, bag es acht Uhr wurde, ehe die beiden Divifionen, in die er feine Leute getheilt hatte, auf verschiedenen Wegen bicht vor ber fleinen Stadt ankamen. So fpat die Stunde mar, zeigte fich boch, bag fie fur einen Ueberfall noch fruh genug fei. Er eröffnete fein Feuer von zwei Seiten zugleich und trieb die heffischen Borpoften zurud, worauf er "fogleich," wie er hinzufügt, "ihre Bauptmacht aufgestellt erblidte." Ale fie Die Gefahr entbedten, floben Die leichten Reiter und noch einige Mannichaften auf einer Brude über ben Affanpint und erreichten Bordentown, aber Die Sauptmacht, Die fich umringt fab und nicht entfommen tonnte, ergab fich. Spater fand man noch einige Soldaten in ben Saufern verftedt, burch welche die Bahl ber Befange= nen beinahe auf taufend flieg. Der heffische Befehlshaber, Oberft Rahl, ein tapferer Beteran, mar tobtlich verwundet worden und 20 ober 30 feiner Solbaten hatten ben Tod gefunden. Der Berluft ber Amerifaner war ein febr fleiner, benn blos zwei Bemeine waren getöbtet worden und zwei andere erfroren.

Nachdem Washington diesen Erfolg erreicht hatte, eilte er noch an demselben Tage über den Delaware zurud, um seine Gefangenen in Sicherheit zu bringen. Er erwartete, daß die königlichen Truppen nach seiner Entfernung sogleich wieder nach Trenton zurudkehren wurben. Aber eine andere Abtheilung seines Heeres, die mit dem Generaladjutanten von Briftol aus übergegangen war, fand im Gegentheil,

bag Graf Donop bei ber Rachricht von bem Unfall feiner Baffengefährten von einem jaben Schreden befallen worden mar, feine gerftreuten Abtheilungen einberufen, Bordentown geraumt hatte und fich in aller Saft auf ber Strafe von Princeton gurudzog. Rurg, es zeigte fich, daß bie gange Linie ber englischen Lagerftatten am Delaware burchbrochen worden war und zurückging. Auf Diefe Radricht befchloß Bafbington wieder jum Angriff überzugeben. Abermale feste er mit allen verfügbaren Rraften über ben Delaware, befahl allen Abtheilungen, fich mit ibm zu vereinigen, und nahm zum zweiten Dale bei Trenton Stellung. Gerate in biefem fritifchen Augenbliche, mit bem Abschluffe bes Jahres, lief die Dienftzeit verschiedener Regimenter ab. Unfänglich ichienen die Leute geneigt ju fein, alle mit einem Male in ibre Beimath gurudzugeben. Aber auf bas bringende Bureden ihrer Officiere, welches burch ein Gefchent von gehn Dollars für jeden Mann unterflütt murde, willigte mehr ale bie Balfte ein, noch einige Bochen langer zu bleiben.

Lord Cornwallis war bereits ins Sauptquartier nach Rem-Dorf Auf die erfte Rachricht aus Trenton wurde er fogleich in die Berfens gurudgeschidt. Indem er die zerftreuten Truppentheile, welche noch eben die Linie des Delaware befest hatten, fammelte und von Brunswick frifche Truppen herangog, ging er in einer bichten Maffe von Princeton vor. Um Nachmittag bes 2. Januar tam er in Sicht ber amerikanischen Armee, welche fich bei seinem Berannaben von Trenton gurudtog und binter bem Affanpint auf einem erhöhten Boben Stellung nahm, indem fie mit ihrem Gefchut bie Brude und bie Furthen bewachte. Am nachften Morgen fdien eine Schlacht und fur bie Amerifaner aller Wahrscheinlichkeit nach eine Riederlage zu broben. Aber am Abend versammelte Bashington feine Officiere zu einem Kriegsrath und legte ihnen einen Plan vor, ben er entworfen hatte. Truppengahl, welche Lord Cornwallis in der Front feben ließ, machte es wahrscheinlich, bag er in seinem Ruden wenig Mannschaften gurudgelaffen habe. Bar es ba nicht möglich, mittelft eines Rachtmarfches

biefe wenigen Leute zu überraschon und nach Brunswick vorzubringen, bort die Militaireasse nebst den Borrathen wegzunehmen und den General Lee aus der Gefangenschaft zu befreien? Ich will im Borbeisgehen bemerken, daß die Befreiung dieses Officiers den Amerikanern sehr am Herzen lag, weil die Engländer, in deren Heer er früher gedient hatte, in jener Zeit die Absicht hegten, ihn nicht als Kriegsgefangenen, sondern als Ausreißer zu behandeln. Erst viele Monate später bequemten sie sich auf Besehle aus England und nachdem der Congreß heftige Orohungen von Wiedervergeltung ausgesprochen hatte, ihn auszuwechseln.

Der geschickt entworfene Plan wurde nicht weniger geschickt ausgeführt. Die ganze Racht erhielten die Amerikaner, um den Argwohn der Engländer abzulenken, ihre Feuer brennend und ließen an der Brücke und an den Furthen ihre Wachen stehen. Inzwischen wurde das Gepäck in der Richtung auf Burlington zurückgeschickt, und die Armee begann auf der sogenannten Quakerstraße schweigend wie Quaker vorzugehen. Indem sie sich an dem öftlichen Ufer des Affanpink fortstahl, erreichte sie Princeton etwas nach Sonnenaufgang.

In jener Stadt hatten zufällig brei englische Regimenter und brei Abtheilungen leichter Reiterei die vorige Racht zugebracht. Ihre Bahl wird nicht genau angegeben, aber wollten wir Bashington's Berechnung folgen, so würden wir sie gewiß unterschäten. Denn bei einer andern Gelegenheit, welche in dieselbe Zeit fällt, und wo er die ihm gegenüberstehende Streitmacht herabzusehen wünschte, gab er die heffischen Regimenter bei ihrer Ankunft als vollzählige Truppenkörper zu 600 und die englischen zu 250 Mann jedes an. \*) Eines der Regimenter in Princeton, das 17. unter Oberst Mawhood, befand sich bereits auf bem Marsch, um zu Lord Cornwallis zu stoßen, von den beiden andern seite sich das 55. eben in Bewegung, und das 40. befand sich noch in seinen Quartieren. Im Grauen eines Wintermorgens hielt der Oberst die ersten Reihen der vordringenden Feinde für Gessen, entdette

<sup>\*)</sup> An Statthalter Coote, 3. April 1777.

aber feinen Brrthum balb und griff tapfer an. Bon Mawhood geführt, brang bas tapfere 17. Regiment mit aufgepflanztem Bajonett vorwarts, brachte den amerikanischen Bortrab in Berwirrung, und schlug fich, obaleich es fich naturlich gegen die wachsenden Reindesmengen auf die Dauer nicht zu behaupten vermochte, wenigstens burch, worauf es ohne weiteren Berluft oder Aufenthalt feinen Marich zu Lord Cornwallis fortfette. Das 55. und 40. waren nicht fo gludlich. Gie leifteten einen tapfern Biberftand, namentlich bas 55., welches guerft ins Befecht tam, wurden aber von der großen Uebermacht übermannt. lett mußten fie bas Feld raumen und mit Sinterlaffung von 100 Tobten und 300 Gefangenen auf ber Strafe nach Brunswid in Unordnung gurudaeben. Sie verloren auch brei brongene Ranonen, bie ber amerikanische Relbberr aber aus Mangel an Pferden nicht fortichaffen konnte. Auf feiner Seite fielen ein General, Ramens Dercer und vier Oberften oder Sauptleute, aber nach feiner Angabe nicht mehr als 25 ober 30 Gemeine. Babrend biefer Schlacht zeigte fich Bafbington felbft mit ber größten Unerfchrockenheit im bichteften Betummel, indem er feine Leute gur großen Befturgung und Ungufriedenbeit feiner Officiere burch fein Beisviel ermunterte. \*). Auf ber andern Seite legten bie englischen Truppen unter allen Rachtheilen einen fo ftandhaften Duth und eine folche Rucht an den Tag, daß ihre Führer ju bem Glauben berechtigt wurden, mare bas 40. Regiment rechtzeitig vor Princeton angefommen und batte man aus ben brei Regimentern jufammen eine Linie gebildet, fo wurden fie fich gegen alle Unftren= gungen bes weber gablreichen noch wohlverfebenen amerikanischen Beers behauptet und Lord Cornwallis befähigt haben, daffelbe im Ruden au faffen.

Bashington fand es nicht möglich, seine ursprüngliche Abficht

<sup>\*)</sup> Ein Officier schreibt wenige Tage später aus Morristown: "Unsere Armee liebt ben General schr, macht ihm aber doch einen Borwurf, nämlich daß er in jeder Schlacht zu wenig Sorge für sich trägt." Anm. von Sparks zu Bashington's Schriften, IV, 262.

auszuführen und nach Brunswid vorzudringen. Seine Leute waren ganglich erschöpft, ba fie feit achtzehn Stunden nicht gegeffen und feit anderthalb Tagen nicht gefchlafen hatten. Die meiften von ihnen maren folecht gefleibet und viele gingen barfußig. Ueberdies marfchirte Lord Cornwallis, ale er bei Tagesanbruch die amerikanische Armee nicht mehr vor fich fab und bie Ranonen in feinem Ruden borte, in aller Gile gegen Princeton und Brunswid gurud, um feine bortigen Referven und Magazine zu fduten. Der amerifanische General entfagte baber der Berfolgung der beiden geschlagenen Regimenter und wendete fich feitwarts gegen Pludemin, nachdem er guvor die Brude über ben Stonen=Bach gerftort und die Berfolgung baburch erschwert hatte. Bwei Tage fpater jog er nach Morristown, einer Stellung zwifchen ben Bergen, die nicht leicht juganglich, aber mit Borrathen wohl ver-Bon bort übergog und unterwarf er burch einzelne Truppentheile fast die gangen Jerfeys. General Sowe, ber fich in feinen Winterquartieren zu Rem-Mort nicht fioren laffen wollte, ichien bamit aufrieden zu fein, bag bie noch eben gewonnene Broving verloren ging, und begnügte fich bamit, in Brunswid und Amboy Boften fteben zu laffen.

In dieser Zeit schob Washington eine seiner Abtheilungen unter General Geath noch über den Hubson hinaus in der Richtung von Kingsbridge vor. Dort hielten die Engländer eine Beste besetzt, der sie den ihr von den Amerikanern gegebenen Ramen Fort Independence gelassen hatten. Diesem Fort überschickte General Seath eine Aussorieden abgesatzt war. "Der Besatzung können für ihre Antwort blos zwanzig Minuten bewilligt werden, und sie wird, sollte diese verneinend aussfallen, die Folgen zu tragen haben." Die Besatzung gab keine Antwort, aber es traten keine Folgen ein, da das Fort nicht angegriffen wurde und General Seath sich ruhig entsernte. Wegen dieser lächerslichen Geschichte wurde er von Washington mit Recht getadelt. ")

<sup>\*) &</sup>quot;Da Sie Ihre Drohung nicht ausführten, so war Ihre Aufforderung jur Uebergabe nicht blos mußig, sondern sogar possenhaft und wird uns nicht

So schloß ber Feldzug bieses Jahres. Der Ueberfall von Trenton und das Gefecht von Princeton, melde von den Amerikanern beide mit dem Ramen von Schlachten beehrt wurden, dursen nicht blos als Wassenthaten beurtheilt werden. Ihre sittlichen Ergebnisse waren eben so wichtig, wie die militairischen. Bor allen Dingen hatten diese Gefechte Philadelphia gerettet und die siegreichen Fortschritte der englischen Truppen ausgehalten. Bunächst brachten sie, wie wir gesehen haben, die Jerseys unter die herrschaft des Congresses zurud. Es läßt sich kaum eine unpolitischere Handlung denken, als daß der englische General die Besthnahme einer Provinz, welche sich seiner Sache noch jüngst so warm angeschlossen hatte, ruhig duldete, auf diese Art die in ihr lebenden Loyalen jeder Art von Bersolgung und Mißhandlung aussetzt und die Loyalen aller Orten im höchsten Grade entmuthigte.

Raum weniger unpolitifch, taum weniger ichablich waren bie Ausschweifungen gewesen, bie man ben Truppen und insbesondere ben fremben Soldlingen in ben Jerfeys gestattet hatte. Blunderungen und Beleidigungen, welche nicht raich unterdrudt und nicht pflichtgemäß bestraft wurden, führten gur Entfremdung und gum Broll. Die Gingeln= beiten biefer Schandlichkeiten, welche zuweilen auf eidlichen Aussagen, aber noch baufiger auf Unnahmen und Gerüchten berubten, murben von ben amerikanischen Reitungen veröffentlicht, um gegen ben Ronig und die Englander Sag zu erregen. Man barf fich baber nicht mun= bern, bag in Rolge biefer beflagenswerthen Ausschweifungen ber Leute und ber Rachlaffigfeit ber Anführer bie Stimmung ber Jerfens, bie noch eben fo gunftig war, ganglich umichlug. Ale die amerifanischen Truppen porructien, bemerften fie, baß fast bei jedem Saufe an ber Strafe ein Stud rothen Tuche jum Beichen ber Anhanglichfeit an bie Rrone über ber Thur angenagelt war. Alle Diefe Beichen wurden jest von ben Gingeborenen gefchäftig entfernt. \*)

wenig dem Gelachter aussetzen." An Generalmajor Beath, 3. Febr. 1777. S. auch Beath's Dentw., 107 und 113, nach dem Citat von Sparts.

<sup>\*)</sup> Leben und Briefw. Reed's, I, 280.

Die fittlichen Ginwirfungen ber Erfolge Bafbington's wurden burch die gangen Bereinigten Staaten empfunden. Es war, um mit ben Worten eines ihrer Gefchichtsichreiber zu reben, wie eine Auferftebung von den Todten. \*) Washington felbft mar freilich ftets beiter und felbftvertrauend geblieben. Bei tem tiefften Stande feines Gluck äußerte er gegen seine Stabsofficiere ruhig, er werde bis zum letten Augenblid fampfen, fich im Rothfall von Staat ju Staat, von Boften ju Boften jurudziehen und endlich, nachdem er alle Stellungen verloren habe, ben Rrieg jenfeits der Alleghanp's fortfeten. \*\*) Aber viele Andere, welche in fruberen Jahren, mahrend er ftill gewesen mar, geprablt und ihn wegen feiner Rube getadelt hatten, mankten jest und flufterten von Unterwerfung, mabrend er fest blieb. Es herrichte eine allgemeine Dufterfeit und Riedergeschlagenheit, mit bem Gedanken berbunden, daß die englischen Baffen unwiderstehlich feien und der Rampf für bie Unabhangigfeit bem Ende guneige. Bei biefem Buftande ber öffentlichen Stimmung machten bie Unwerbungen fur bie neue Urmee, von benen die ganzen hoffnungen Bafbington's abhingen, feine Fortfdritte. Durch die Tage von Trenton und Princeton murbe Diefer Buftand ber öffentlichen Stimmung umgekehrt. Diefe Befechte hatten bewiesen, daß die Amerikaner nicht blos hinter Schangen fechten konnten, fondern bag fie unter gunftigen Umftanden auch im freien Felde ihren gefchulten und erfahrenen Begnern Die Spige ju bieten und fie felbft ju überwinden vermöchten. Das Bertrauen fehrte jurud und mit ihm die Thatfraft. Es ftellten fich neue Refruten ein und viele ber früher Angeworbenen ließen fich jum Bleiben bestimmen, mahrend Rleider, Rriegsvorrathe und andere Erforderniffe freigebiger als früher geliefert murden.

Rirgends trat die veränderte Stimmung deutlicher und farter hervor, als in den Reihen des Congreffes. Ale jene Berfammlung in Baltimore wieder zusammen trat, war ihre Furcht vor der drohenden

<sup>\*)</sup> Ramfay, I, 326.

<sup>\*\*)</sup> Ramfan, I, 310.

Befahr fo groß, daß fie die bieberige Saupttriebfeber ihrer Sandlungen, ihren Biberwillen gegen eine ftebenbe Armee, ihr Diftrauen gegen ein militairifches Oberhaupt, überwand. An bem Tage nach bem Gefecht von Trenton, beffen Ausgang natürlich noch nicht bekannt war, übertrug ber Congreg feinem General fur Die nachften feche Donate die ausgebehnteften Bollmachten, in der That eine mahrhaft bictatorifche Bewalt. Washington wurde ermächtigt, außer ben bereits bewilligten Bataillonen noch 16 auszuheben, von jedem Staat nach feinem Dafürhalten beffen Milig eingufordern, alle Officiere unter dem Range eines Brigabegenerals ju ernennen und abzusehen, an jedem Orte Alles, beffen er für feine Armee bedürfe, gegen eine angemeffene Bergutung wegzunehmen und alle Berfonen zu verhaften und gefangen zu halten, welche die Annahme bes amerifanischen Gelbes verweigern ober sonft ein Beichen von Uebelwollen geben wurden. Bafbington nahm die außerordentlichen Bollmachten, welche ihm auf diefe Beife ertheilt murben, in dem pflichtvollften und wurdigften Beifte an. Er fagt von ihnen: "Ich glaube fo wenig, daß diefer Beweis von dem Bertrauen bes Congreffes mich aller burgerlichen Pflichten enthoben habe, bag ich fortmahrend eingebent fein werde, bag bas Schwert, wie es unfer lettes Bulfemittel fur die Erhaltung unferer Freiheit gewesen ift, auch bas Erfte fein muß, was wir bei Seite legen, fobalb diefe Freiheit feft begrundet baftebt. Ich werbe mich augenblicklich bamit beschäftigen, in der Armee die nothwendigften Reformen vorzunehmen. " \*)

Mls aber bas Gefecht von Princeton geschlagen, als bie Jerfeys

<sup>\*)</sup> Brief vom 1. Januar 1777. Selbst in England erhielt der neue Dictator den Chrennamen des amerikanischen Fabius. (S. das Jahresreg. von 1777, 20.) Die amerikanischen Schriftfteller fügen mit Recht binzu, die von Cicero erhaltenen Beilen, die Ennius über Fabius geschrieben hat, ließen sich auf Niemand wahrer anwenden, als auf Bashington:

Durch fein Zaudern hat uns ein Mann vom Berderben errettet, Denn bas Seil galt ibm ftets mehr als der Beifall der Menge; Drum ftrahlt auch ber Ruhm bes Manns ftets heller und heller.

erobert worden waren und ber Congreg wenige Wochen fpater von Baltimore nach Philadelphia gurudfehren fonnte, gingen Die Mitglieder von ihren Sorgen ju übermuthigem Bertrauen über. Sie ichienen ju glauben, daß es blos die Borficht ihres Generals fei, welche ben Rrieg verlängere, als ob er nur feine Sand aufzuheben brauche, um bie gange englische Armee ju vernichten und auszurotten! Auf ihre Andeutungen über diefen Gegenstand antwortete Bafbington am 14. Rarg mit feinem gewöhnlichen flaten, gefunden Berftande und nicht ohne einen Anflug von Sumor. Er erflart, daß er fich allerbinge glucklich fühlen werde, wenn er bie wichtigen Sachen, welche ber Congreß fo eifrig muniche, ausführen, namlich "ben Seind auf feine gegenwartigen Quartiere befchranten, ibm bie Bufuhr vom gande abichneiden und ibn, ebe englifche Berftarfungen eintrafen, vollftandig befiegen tonne." "Aber," fügt er bingu, "welche Ausficht ober Soffnung giebt es, bag ich in biefer Beit ein fo munichenswerthes Riel erreichen konnte? Die gangen Streitfrafte, über die ich in den Jerfeys verfuge, bestehen in einer Sandvoll Menfchen." Er erlautert bann noch, daß fein Beer nicht blos flein, fondern auch im ichlechten Stande fei. Wir durfen vielleicht annehmen, daß wenigstens einige Mitglieder bes Congreffes au den hochfliegenden Soffnungen, welche fie begten, durch die hochfliegenden Worte verleitet murden, welche fie anzuwenden pflegten. Gleich ben spanischen Welbherren ber alten wie ber jegigen Tage hatten fie bie Gewohnheit angenommen, von ihrem Baterlande und ihrer Sache in übertriebenen Ausbrucken zu reben, und hielten ihre Lobfpruche gulett felbit für Bahrheiten. \*)

General Sowe hielt fich mehrere Monate lang beinahe ruhig und

<sup>\*)</sup> Ju einem interessanten Berte unserer Zeit: "Abende in Reuilly," (298) findet man den Ueberdruß beschrieben, den die französischen Officiere des herszogs von Angouleme 1823 empfanden, als jeder spanische Alcalde die Borte wiederholte: "herr Commandant, ich begruße Sie im Namen der heldenmuttigen Bewohner dieser Stadt." Berschiedene Städte, namentlich Madrid, erfreuen sich des amtlichen Beinamens: oroica.

and Ma

Bafbington abmte ibm nach. Gine Divifion ber englischen Armee unter General Clinton mar einige Beit fruber nach Rhobe Jeland gefcidt worden, um dort ju überwintern. Als Clinton fich naberte, raumten die Feinde die Infel, fo daß er fie ruhig in Befit nehmen fonnte, mabrend die Schiffe, die ihn binübergeführt hatten, ein amerifanisches Gefdwader unter Commodore Sopfins im Providence-Fluffe eingeschlossen bielten. Das Unternehmen war übrigens im Banzen ein verfehltes, das wenig andere Folgen hatte, als einen zahlreichen Truppenforper brei Jahre lang unbeschäftigt ju laffen. 3m Februar traf Bafbington Ragregeln, feine gangen Truppen fustematisch und eine Abtheilung nach der andern impfen ju laffen, ba die Blattern fur bas ameritanifche Beer in Diefem Rriege eine furchtbare Beifel gewefen waren. Im Marz vernichtete eine Abtheilung aus Rem-Dorf bie ameritanifden Cafernen und Borrathe auf bem Beets = Bugel. April vollzog eine andere Truppe Diefelbe Aufgabe in Danbury in einem größeren Dagftabe und unter einem farteren Biberftanbe. Auf der andern Seite gelang es ben Amerikanern, im Sagge-Bafen auf ber Langen Infel mehrere englische Briggs und Schaluppen gu verbrennen. Etwas Bichtiges murbe jedoch auf beiben Seiten bis gur Biedertehr bes Sommers nicht unternommen.

## fünfundfunfzigftes Rapitel.

Die Sigung des Parlaments, welche in den letten Tagen des Octobers 1776 begonnen hatte, dauerte bis zum Juni 1777. Amerika bildete wie schon bei mehreren früheren Sigungen den Hauptgegenstand der Berathung. Gleich zu Anfang wurde ein auf dieses Land bezügeliches Amendement zur Adresse gestellt, und zwar in dem einen Hause

von Lord Rockingham, in dem andern von Lord John Cavendish. Die Minderheiten waren so kleine — bei den Beers nicht mehr als 46, bei den Gemeinen nur 87 Stimmen, welche bei einem spätern Antrage sogar auf die Hälfte zusammenschmolzen — daß die Mitglieber der Opposition, namentlich diejenigen von Rockingham's Bartei, Muth und Hoffnung verloren. Ohne förmlich auszutreten, begannen sie im Parlament selten zu erscheinen, indem sie erklärten, es sei eine Unmöglichkeit, ein Bolk gegen dessen, indem sie erklärten, es sei eine Unmöglichkeit, ein Bolk gegen dessen Willen zu retten. Giner ihrer wärmsten Parteigänger und Vertheidiger — aller Wahrscheinlichkeit nach kein anderer als Burke selbst — sagt von ihnen, "sie seien in dieser Zeit blos bei solchen Gesehen über Privatsachen, bei denen sie eine Vorliebe oder eine Betheiligung angeregt habe, " an ihren Plägen erschienen. \*) Mit andern Worten, sie vernachlässigten die öffentlichen Geschäfte, behielten aber ihre Privatsangelegenheiten im Auge. Und ein solches Benehmen wurde Vaterlandsliebe genannt!

Es verdient bemerkt zu werden, wie außerordentsich For Bedeutung während dieser Debatten zugenommen hatte. Als sich im Arthurs- Club das Gerücht verbreitete, daß er auf einige Wochen nach Paris geben werde, und der König davon hörte, schrieb der letztere sogleich an Lord North und gab dem Minister den Nath, seine Anträge während der Abwesenheit dieses "lärmenden Declamators" so schnell er nur könne, einzubringen.\*\*) Fox war in dieser Zeit, wie ich im Borsbeigehen bemerken will, so leidenschaftlich gegen den Erfolg der Wassen seines Königs und seines Baterlands gestimmt, daß er in seinen verstraulichen Briesen unsern Sieg bei Brooklyn als "die schreckliche Rachsricht von der Langen Insel" bezeichnete. \*\*\*)

In der spätern Beit der Sigung gab es für Fox und beffen Freunde feinen befferen Tummelplat ihrer Fähigkeiten, als da Lord Rorth gezwungen war, anzukundigen, daß die Civillifte neue Schulden,

<sup>\*\*\*)</sup> An Lord Rodingham, 13. Oct. 1776. Dentw., von Lord Albemarle, II. 297.

Dahon, Befch. VI.

und zwar im Betrage von mehr als 600,000 Afd., gemacht habe. Ein Theil der toniglichen Ausgaben mochte, wie Lord Rorth auch angab, gleich andern Uebeln dem Rampfe in Amerita jugefchrieben werden tonnen, indem viele ber bortigen Lopalen, welche ihres Eigenthums beraubt und aus ihrer Beimath vertrieben worden maren, feine andere Bulfsquelle als die Freigebigfeit ber Rrone hatten. Aber eine andere und mabriceinlich noch wirkfamere Urfache lag in bem unorbentlichen Ruftanbe verschiedener Dienftzweige bes toniglichen Sofftaats. Berfcwendung und die Unterschleife, welche bort porfamen, waren von dem Billen und Beispiel bes Berrichers völlig unabhangig, und gu ibrer Abstellung bedurfte es nicht weniger als Burfe's großer Ragregel ber öfonomischen Reform. Ungeachtet aller Bemuhungen ber Oppofition bewilligte bas Unterhaus nicht blos die Bezahlung biefer Rudftande, sondern auch, damit folche Erscheinungen fünftig nicht wieder vorfamen, eine Bermehrung ber Civillifte um 100,000 Pfb. jahrlich.

Diefes Befet "Bur beffern Unterftugung bes foniglichen Sofftaats" war an und fur fich gehaffig und wurde es ungludlicher Beife burch bie Umftande, welche feine Unnahme begleiteten, noch mehr. Der Sprecher, Sir Aletcher Rorton, batte fich über Die Minifter aus Brivatgrunden zu beflagen und befchlog bei diefer Belegenheit feinen Sag ju befriedigen. 3hm lag bie Bflicht ob, bem auf dem Throne fitenben und von ben vornehmften Staatsbeamten umgebenen Ronig bas Befet ju überreichen. Er befaß bas Borrecht, bei biefer Belegenheit, falls es ibm gefalle, feinen Berricher angureben. "Sire!" fagte ber Sprecher, "in einer Beit öffentlicher Roth, welche viele Schwierigfeiten und Gefahren barbietet, und in ber bas Bolf bereits unter Laften feufat, melde au fcwer find, um getragen werben au fonnen, haben Ihre getreuen Bemeinen alle andern Gefchafte verschoben und fo fonell, als bie Ratur einer folden Angelegenheit nur erlaubte, Em. Dajeftat nicht blos einen einmaligen bedeutenden Bufchuß, fondern auch eine febr große, beifpiellos große, über die bochften Bedurfniffe Em. Rajeftat binaus große Debreinnahme bewilligt. " Spater, beim Drud, veränderte der Sprecher das lette Wort in "Ausgaben." Man wird fich leicht denken, welche Befriedigung diese Rede dem einen Theil des Sauses erregte, und welchen Aerger sie bei dem andern hervorrief. Die Opposition trug auf eine Billigung derselben an, und wenn die Minister damit auch sehr unzufrieden waren, so mußten sie den Borsschlag doch, da er der hergebrachten Form entschieden entsprach und in sehr ruhigem Ton gehalten war, nach einigen Debatten durchgehen lassen.

Ran fühlte ohne Zweifel auf allen Seiten basselbe, was ber Sprecher nicht sehr ehrerbietig angebeutet hatte, nämlich daß die Forberung der Civillifie, wenn auch unabweislich, doch höchst unzeitig sei. Sie wurde in einem Jahre gestellt, in dem die Kosten der Flotte auf mehr als vier Millionen und die der Armee fast eben so hoch stiegen, in dem man es für nöthig hielt, auf die männlichen Diener eine Steuer zu legen, einen weiteren Urkundenstempel und eine Auctionsabgabe einzuführen, und in dem die fundirte Schuld trop dieser hülsen um fünf Millionen zunahn. \*)

Das Publikum wurde biese Bermehrung seiner Burden ohne Zweisel noch unzufriedener getragen haben, wenn es gewußt hatte, in welchem fausen Zustande sich damals unser ganzes Berpflegungs= und Lieserungswesen befand, und wie schlecht das in England erhobene Geld im Anslande angewendet wurde. Für diese Anklage will ich Lord Rorth's eigenen Generalprocurator als Beugen anrusen. Wedderburn schrieb 1777 an einen vertrauten Freund über unsere Armee in Amerika: "Die Unterschleise werden in jedem einträglichen Dienstzweige als ungeheuer geschildert und sind wie gewöhnlich von einer empörenden Bernachlässigung jeder Bequemlichkeit der Truppen begleitet. Die Hospitäler sind Pesthäuser, und die ausgetheilten Lebensmittel beste-

<sup>\*)</sup> Barl. Gefch., XIX, 241 und 271. Bei der Debatte über das Buds get bemertte Lord Rorth, es gebe Personen, welche dreißig und mehr mannsliche Diener hielten.

hen aus Gift. Diejenigen Borrathe, welche wir angeschafft haben, werden zu ben hochften Monopolpreisen verkauft. " \*)

Eine andere Magregel, welche einer bedeutenden Opposition begegnete und nicht ohne einige Abanderungen burchging, war eine theilweife Suspenfion der Babeas-Corpus-Acte, nämlich ein Befet, meldes Se. Majeftat ermächtigte, Berfonen, welche eines in Amerita ober auf hohem Meer begangenen Sochverraths ober eines Geeraubes angeflagt ober verdachtig feien, verhaften und gefangen halten zu laffen. "Unfer Beweggrund ift folgender," fagte Lord Rorth. "Man hat in Amerita wabrend bes gegenwartigen Rriegs viele Befangenen gemacht, welche auf frifder That bes Sochverrathe ertannt worden find, und es giebt Berfonen, welche fich beffelben Berbrechens schuldig gemacht haben und ebenfalls verhaftet werden konnten, aber aus Mangel an Beugen nicht in den Rerter geführt werden durfen." "Unfere eigene Freiheit ift in Befahr!" fo lautete die Antwort von Dunning, Bilfes und For. "Wer weiß, " rief Fog, "ob die Minifter fich in der Fulle ihrer Bosbeit nicht in den Ropf fegen werden, daß ich unter General Bafbington auf der Langen Infel gedient habe? Was wurde es mir in einem folden Kalle belfen, daß ich ein Alibi nachwiese, daß ich meinen alten Freunden betheuerte, ich fei mabrend bes gangen ameritanischen Berbitfeldauges in England gemesen, habe Amerifa nie betreten, nie ein anberes Deer als das zwischen Dover und Calais gefeben und nur gegen bie ftumme Schöpfung Seeraub begangen? ,Das Alles mag mabr fein,' antwortet mir ein Minister oder ein Sandlanger beffelben, aber Sie find fur ben Augenblid verbachtig, und bas reicht bin, benn bies ift feine Beit zu Beweisen. 3ch weiß, daß Sie in Schottland verliebt find, und werde Sie fraft dieser koniglichen Ermächtigung nach ber Insel Bute schicken, bamit Sie bort bie erfische Sprache erlernen. Sobald die Frift des Befetes ablauft, werden Sie die Freiheit haben,



<sup>\*)</sup> Brief an Wilhelm Eben, nach ber Sanbichrift abgebruckt in Lord Campbell's Leben ber Rangier, VI, 118.

zu gehen, wohin es Ihnen gefällt, und dann können Sie, wenn es Ihnen Freude macht, Ihre Ankläger auffordern, ihre Anschuldigungen eines in Amerika oder auf hohem Weer begangenen Hochverraths oder eines Seeraubs zu beweisen. Sie werden Ihnen aber ins Gesicht lachen und Ihnen fagen, daß sie nicht daran gedacht haben, Sie anzuklagen, sondern Sie blos verdächtig genannt haben."

Babrend fo innerhalb bes Barlaments erbichtete Befürchtungen fur Beweise galten, tamen außerhalb beffelben ftarte Belege anderer und wefenhafterer Befahren vor, welche von den Anhangern oder Sendlingen Amerita's brobten. Am 7. December bes vorigen Jahrs mar ein bedeutendes Gebäude des Schiffwerfts von Portemouth, das fogenannte Seilhaus, vom Feuer verzehrt worden. Man bemmte bas weitere Umfichgreifen ber Flammen burch große Bemuhungen und fchrieb ihren Urfprung einem Bufall ju, bis man verschiedene Wochen fpater in einem andern großen Gebaude beffelben Berfte, im Sanfhaufe, einige Brennftoffe verftedt fand. Gludlicher Beife batten biefelben trop der ungeheuren Sanfvorrathe ihren 3med verfehlt, aber ihr Borhandenfein machte es fehr mahrscheinlich, bag ber erfte Unglucksfall fein aufälliger, fondern ein gefliffentlich berbeigeführter fei. Der Argwohn fiel nun auf einen murrifchen und tudifchen Sandwerter, beffen Ramen Riemand fannte, ber aber von feinem Gewerbe ben Beinamen Johanns bes Malers erhalten hatte. Man erinnerte fich jest, daß Diefer Buriche am Tage bes Feuers um bas Seilhaus wie um bas Banfhaus umbergefchlichen und in bem erfteren in Folge eines Bufalls mabrend ber vorhergegangenen Racht eingeschloffen gewesen fei. Dan feste auf feine Berhaftung einen Breis, allein es hatte fich jebe Spur von ihm verloren, und als man Bortsmouth und beffen Rachbarichaft burchfuchte, ba war feine folde Berfon zu finden. Inzwischen tamen an verschiebenen Orten Berfuche von Brandstiftungen vor. In Plymouth wurde ber Anschlag ganglich vereitelt und der Anftifter beinahe ergriffen. Auch in Briftol icheiterte ber Schurfe mit feinem Berfuche, einige Schiffe in Brand ju fteden, und fand fie fpater fo fcharf bewacht, bag

er seinen Plan ändern mußte. Es gelang ihm, einige Waarenhäuser, welche auf dem Kai standen und dicht an eine gedrängte Masse von Schiffen angrenzten, in Brand zu setzen. Sechs oder sieben dieser Säuser verbrannten, während die Schiffe sich mit Mühe retteten. In einem andern Hause derselben Stadt sand man frischen Brandstoff, und Alles war voll Schrecken, doch stellte man eine große Menge von Bermuthungen auf. Die eine Partei schrieb diese Berbrechen den ameritanischen und republikanischen Grundsägen der andern zu, während die heftigeren der auf diese Weise beschuldigten Whigs ihre seste leberzeugung aussprachen, daß die Sache eine boshafte List oder Ersindung der Tories sei, um ihre Gegner anschwärzen und verleumden zu können. \*)

Bum Glud bauerten biefe Tage bes 3meifels und Schredens nicht lange. Bu Unfang bes Februars murbe in Dbiham ein Landmann wegen Stragenraube verhaftet, als Johann der Maler ertannt und nach London zum Berbor gefchickt. Gein mahrer Rame war Aitfen, aber er hatte zu verschiedenen Zeiten viele Benennungen angenom= Er war in Edinburgh geboren und erft vierundzwanzig Jahre Bor drei Jahren hatte er fich nach Amerika begeben, um bort alt. fein Blud ju fuchen. Er hatte bort in feinem Befchaft gearbeitet, verschiedene der Colonien ju Bug durchreift und einen Sag gegen fein Baterland eingefogen. Rach feiner Rudfehr hatte er fich, abgefeben von dem ichwereren Berbrechen, beffen man ihn jest anklagte, gablreicher fleiner Diebstähle und Raubereien ichuldig gemacht. Als er vor Sir John Fielding und andere Londoner Beamte geführt murde, bewies er große Lift und Raltblutigfeit, wich jeder verfänglichen Frage aus, oder verweigerte die Antwort. Man fchicte ihn ine Gefangniß, wo man es jedoch hochft schwierig fand, ihm feine Berbrechen zu beweifen.

<sup>\*)</sup> Jahrebreg. von 1777, 30. S. auch in Burte's Briefw., II, 136, feinen Brief an Sir Abraham Etton in Briftol.

Dennoch entichlüpfte ber Berbrecher nicht. Es traf fich aufällig. baß es einen andern Raler Ramens Baldwin gab, welcher ebenfalls Amerika bereift hatte und dem Lord Temple bekannt mar. Auf Die Anzeige bes Lords murbe Diefer Mann ju Gir John Fielding beschieben, um fich ju überzeugen, ob er den Gefangenen jemals gefeben ober mit ihm verfehrt habe. Es zeigte fich nun, daß Baldwin ihn nicht fannte, und er fagte bies bem Richter in Begenwart bes Angeflagten, welcher eine zustimmende Berbeugung machte. 216 beibe auf Diese Art mit einander befannt geworden maren, unterredeten fie fich im Rebengimmer, und Baldwin machte bem Gefangenen barauf im Rerter haufige Befuche, wobei er, ba er fich ju benfelben Grundfagen ju befennen vorgab, deffen ganges Bertrauen gewann. Das Refultat theilte Baldwin querft bem Grafen Temple mit und bann auf beffen Beifung bem Lord George Germaine. Johann ber Maler ließ fich nach und nach verleiten, feinem falfchen Freunde ju gefteben, daß er bei einem Plane, bie verschiedenen Schiffswerften anzugunden und fo bie englische Flotte zu vernichten, betheiligt fei und mehr als einmal Paris besucht habe, um fich mit Silas Deane über angemeffene Ragregeln ju Diefem 3med au verftandigen. "Rennen Sie Silas Deane nicht?" fragte er. "Wie, Sie kennen Silas Deane nicht? Das ift ein hubscher, gescheibter Buriche, und ich glaube, auch Benjamin Franklin wirft fur bie Sache. "\*) Der Gefangene fugte bingu, daß Silas Deane ibn in feinem Borfate ermuntert, nach allen Gingelnheiten befragt und mit bem erforderlichen Belde verfeben habe. Er ergablte dann, daß er nach feiner Rudfehr

<sup>\*)</sup> howell's Staatsprozesse, XX, 1335. Dr. Franklin steht von jeder Bekanntschaft und jedem Berkehr mit Johann dem Maler rein da. Er war eben erst, von Amerika kommend, gelandet und befand sich am Tage des Brandes zu Portsmouth (7. Decbr. 1776) noch in Nantes. Bielleicht halt aber Mancher den Wint für bedeutsam, den er viele Monate früher in einen Briefe an Dr. Priestley giebt: "England hat unsere Seestädte niederzubrennen begonnen, wahrscheinlich, weil es sicher ist, daß wir nie werden Gleiches mit Gleichem vergelten können." (Werke, VIII, 156.)

von Paris in Canterbury Halt gemacht habe, um fich seine Bundstoffe und Werkzeuge zu bereiten; von dort sei er nach Portsmouth gegangen, wo er mit seiner Wirthin, die in sein Bundel gegudt habe, in Streit gerathen sei; er habe seine Zünder sowohl im Seilhause als im Sans-hause glücklich angebracht und sei darauf aus der Stadt geeilt, indem er sich oft umgesehen habe, in der Hoffnung, ein Ergebniß zu sehen; blos wenige Minuten, nachdem er über die setzen Schildwachen hinausgekommen sei, habe er wieder zurückgeblickt und die Flammen ausgeteigen sehen. "Sogar die Elemente," rief er frohlockend aus, "schienen in Feuer zu stehen!"

Bu Anfang bes Marg wurde ber Brandftifter gu Binchefter vor bie Gefdworenen gestellt. Bu feiner Ueberraschung und Berlegenheit fah er feinen Freund Baldwin als Sauptzeugen gegen fich auftreten. Es zeigte fich, bag bas, mas ber Befangene Baldwin erzählt hatte, in vielen fleinen Umftanden von andern Beugen, jum Beifpiel von bem Blechschläger in Canterbury und von ber Wirthin in Portemouth, vollkommen bestätigt wurde, und fo fprachen die Gefchworenen ohne Bogern und Bedenken ein Schuldig aus. Johann ber Maler zeigte fich gefaßt und zum Tobe bereit. Als Baron Sotham ihm zum Schluffe fagte: "Ich tann Ihnen feine hoffnung auf Begnadigung machen," antwortete ber Gefangene fest: "Ich rechne nicht auf eine folche, Mylord, " und ale berfelbe Richter bazu fchritt, "bie peinliche Entscheidung bes Gefetes" auszusprechen, unterbrach ibn ber Gefangene und fagte "freudige." Um 10. Marg murbe er in Bortemouth por dem Schiffswerft an einem fechezig guß boben Balgen gehangen, nachdem man ihn zuvor auf einem offenen Rarren rund um die Erum= mer bes Seilhauses herumgeführt hatte. Seine letten Worte, Die er fprach, als er auf biefe Trummer blidte, enthielten ein Geftandniß feines Berbrechens und eine Erklarung feiner Reue. Schon am Tage nach feiner Berurtheilung batte er ein volles Beständnig abgelegt, fich ju ben Brandftiftungeversuchen in Portemouth, Plymouth und Briftol befannt und feine früheren Angaben über Silas Deane wiederholt. "Gerr Deane sagte mir, wenn das Wert gethan sei, worunter er das Riederbrennen der Schiffswerfte in Portsmouth, Woolwich und im Hafen von Bristol, aber nicht der Häuser, verstand, so sollte ich sliehen und wo möglich zu ihm nach Baris kommen, wo er mich belohnen werde. Unter dieser Besohnung verstand ich, daß man meinen Wunsch nach einer Stelle in der amerikanischen Armee erfüllen werde." In diesem Geständniß fügte Johann der Maler in Beziehung auf einen andern in Landon wohnenden Amerikaner, Dr. Bancroft, dem er auf Deane's Aufforderung einen Besuch gemacht hatte, hinzu, daß er diesen herrn seinen Plänen sehr abgeneigt gefunden habe. "Als ich sah, daß der Doctor mein Benehmen nicht billigte, sprach ich meine Hosffnung aus, daß er mich nicht anzeigen werde, worauf er antwortete, er liebe es nicht, irgend Jemand anzuzeigen."\*)

Ein anderer Prozeß, welcher ziemlich in dieselbe Zeit fallt, scheint eine mehr als gewöhnliche Theilnahme gefunden zu haben. Der Ehrwürdige Horne hatte endlich sein geistliches Rleid von sich geworsen, das er, wie er selbst bewies, langst hatte ablegen oder nie anziehen sollen. \*\*) Er nannte sich jest Johann Horne, Esquire, und suhr für die demokratische Partei thätig und eifrig zu wirken fort. Im Sommer von 1776 war er an die Spize einer Geldsammlung getreten, welche nach seiner Ankundigung "zur Unterstützung der Wittwen, Waisen und betagten Eltern unserer geliebten amerikanischen Mithürger, welche, dem englischen Charakter treu, den Tod der Sklaverei vorziehen und blos aus diesem Grunde von den königlichen Truppen am letzten 19. April in oder bei Lexington und Concord unmenschlich

<sup>\*)</sup> S. das gange Beständnig in howell's Staatsprozessen, XX, 1365.

<sup>\*\*)</sup> horne legte seine Pfarrhulfsstelle ju New-Brentford erft 1773 nieder. (Leben, von Stephens, I, 419.) Schon 1766 schreibt er aber an Wiltes wie folgt: "Es ift wahr, daß ich mir die anstedende hand eines Bischofs habe austegen lassen. Es ist richtig, daß bei einer solchen Berührung gewöhnlich fugiunt pudor, verumque, fidesque, aber ich hoffe der Anstedung entgangen zu sein." (Ebendas, 76.)

ermorbet worben find," bestimmt war. Wegen ber in diesen Borten enthaltenen Schmähung wurde er angeklagt und nach einigen jener Bögerungen, welche das Entzüden unserer Gesetze find, im Sommer von 1777 vor Gericht gestellt. Lord Manssield, der neuerdings zum Grasen erhoben worden war, führte bei dieser Gelegenheit den Borsitz, und Thurlow trat für die Krone als Ankläger auf. Horne vertheibigte sich selbst mit abspringenden, aber scharfen und gewandten Reden, indem er weder die Richter vor ihm, noch die Berwaltung, noch auch das Parlament verschonte. Richtsbestoweniger wurde er schuldig befunden und zu einer zwölfmonatlichen Gefängnisstrafe verurtheilt.

Blos einige Tage vor bem Schluffe ber Situng tauchte Lord Chatham nach zweifahriger Rrantheit und Abgeschiebenbeit wieber auf. Er hatte feinen Freund Lord Camben gebeten, in feinem Ramen bavon Anzeige zu machen, und erschien am 30. Mai, noch immer in Planell gebullt, im Baufe ber Lords. Sier beantragte er eine Abreffe an bie Arone, welche den unnaturlichen Arieg gegen bie englischen Colonien in Amerita beflagte und Se. Majeftat bat, Diefem Rampfe fo fcleunig als möglich auf bie einzige gerechte und bauernde Beife, nämlich burch bie Entfernung ber angewachsenen Beschwerben, ein Enbe ju machen. "Sie tonnen die Amerifaner nicht unterwerfen, " rief er aus. " Sie fprechen von bem machtigen Beer, welches bie Streitfrafte ber Gegner gerftreuen werbe. Gi," und bier erbob und zeigte er bie Stute feiner gichtfranten Glieber, "eben fo gut tonnte ich fagen, ich wolle bie Co-Ioniften mit diefer Rrude vor mir bertreiben! Sie baben jeden Bintel von Rieberfachfen burdwühlt, aber 40.000 beutiche Bauern fonnen niemals die gehnfache Angahl freier Britten befiegen. Gie tonnen verwuffen, aber nicht erobern. Bas fonnen Sie überhaupt erobern? Die Karte von Amerifa. Und was fonnen Ihre Truppen ohne bie Unterftupung der Flotte ausrichten? Im Winter verhungern fie, wenn fie aufammen bleiben, und trennen fie fich, fo werden fie einzeln 3ch fenne bie Lenzhoffnungen und bie Frublingeverfprechungen aus Erfahrung, ich weiß, was Minifter gugufagen pflegen,

aber zulett kommt bie Tag- und Rachtgleiche und mit ihr bie Enttaufoung. Sie haben in Amerita nichts gewonnen, als ben gled, wo Ihre Truppen fteben. Sie haben die Ameritaner brei Jahre lang die Rriegstunft gelehrt, und fie find gelehrige Schuler. Sie haben gu wenig Soldaten binübergeschickt, um Arieg ju führen, ju viel, um Frieden ju fchließen. Benn Sie nun fiegen, mas bann? Sie konnen bie Amerifaner nicht zwingen, Sie zu achten, nicht zwingen, Ihr Tuch ju tragen, Sie werden ihrer Bruft einen unvertilglichen haß gegen Sie einpflangen. Schon ihre Bolfsthumlichfeit macht es ihnen unmöglich, Sie ju verehren. Ift Die Behauptung ber Minifter, bag fein Bertrag mit Frankreich bestehe, gegrundet, bann ift uns noch ein Mugenblid übrig, benn ber Chrenpuntt fommt noch nicht in Frage. 3ch babe zu verfchiedenen Beiten verschiedene Borfchlage gemacht, welche ben Beiten angepaßt waren, in benen ich fie ftellte. Der in meinem fruberen Befehentwurf enthaltene Plan ift gegenwärtig unausführbar, mein gegenwärtiger Untrag fagt Ihnen, wo Sie fteben und was Sie jest zu erwarten haben. Er fann in Amerifa einen achtbaren 3wiefpalt und bei uns Ginftimmigfeit bervorrufen, er lägt Amerita eine Bahl, welche ihm bis jest nicht frei ftand. Sie haben gefagt: ,Legt bie Waffen nieber!' und die Amerikaner haben Ihnen bie fpartanifche Antwort gegeben : ,Rommt und holt fie!"

Lord Chatham wiederholte barauf seinen Borschlag wörtlich und hob die Einzelnheiten noch nachdrücklicher hervor. "Der Antrag ist entscheidend," sagte er. "Ich halte dies für so klar, daß ich es nicht aussührlich erörtert habe. Ich will alle Beschwerden der Amerikaner abstellen und ihnen das Recht einräumen, über ihr eigenes Geld zu werfügen. Dies muß augenblicklich geschehen. Ich werde am Montag mein Bett verlassen und den Antrag stellen. Er wird der Friedensberold sein, er wird den Weg zu Unterhandlungen bahnen, er wird die Aufrichtigkeit des Barlaments beweisen. Sollte ein Vertrag mit Frankreich hervortreten, so müßten Sie in dem Augenblicke den Arleg erklärren, und wenn Sie auch nur fünf Linienschisse zur Hand hätten, aber

Frankreich wird einen Bertrag so lange als möglich verschieben. Sie sind jest ber Gnade jeder kleinen deutschen Kanzlei überliefert, und Frankreichs Anmaßungen werden täglich wachsen, so daß es im Frieden wie im Kriege entschieden Partei nehmen wird. Wir haben es mit unbedingter Unterwerfung versucht, lassen Sie und jest versuchen, was wir mit unbedingter Gerechtigkeit erreichen. Rehmen wir unsere Gesetz zuruck, so büßen wir weniger Würde ein, als wenn wir uns den Forderungen der deutschen Kanzleien unterwerfen. Wir sind ber angreifende Theil. Wir sind in Amerika eingefallen. Wir sind gegen sie so seinblich aufgetreten, wie die spanische Armada gegen England. Gnade kann keinen Schaden stiften. Ich will den König dahin sühren, wo er sein sollte — auf seinen Thron im Gerzen seiner Unterthanen, und dann werden Millionen hier und in Amerika, die ihn jest schmähen und bekämpfen, für ihn beten!"

Die Debatte, welche auf Diefen Antrag folgte, rief bei beiben ftreitenden Parteien bie erften Rrafte ins Felb. Auf ber einen Seite fprachen Lord Gower und ber zweite Lord Lyttleton, Lord Mansfield und Beymouth, endlich auch Dr. Martham, ber neu ernannte Erz-Auf ber anbern Seite ftanben bie Bergoge von bischof von Mork. Grafton und Manchefter, bie Lords Camben und Shelburne, auch Dr. hincheliffe, Bifchof von Beterborough. Chatham felbft benutte fein Recht der Entgegnung. Unter den Buborern, welche fich auch bei Diefer Gelegenheit, wie 1775, herbeibrangten, befand fich fein Sohn Bilbelm, ber am nachften Morgen an Laby Chatham fcbrieb : "Die erfte Rebe meines Baters bauerte eine halbe Stunde und ftroste von feiner gangen gewöhnlichen Rraft und Lebhaftigfeit. 3ch bedauerte blos bas Eine, bag er feine Stimme nicht immer genug erhob, um bem ganzen Saufe Alles, was er fagte, borbar zu machen. . . . fprach jum zweiten Dale, um Lord Weymouth zu entgegnen, ben Bwed feines Antrags zu erlautern und feine Abficht zu erflaren, einen zweiten Entwurf einzubringen, welcher ben Biberruf aller Parlamentsgesehe, aus benen bas gegenwärtige Straffpftem besteht, beantrage. Er

1777.

sprach mit einer fließenden Beredtsamkeit und mit einer Schönheit bes Ausdrucks, welche so lebendig und fesselnd war, daß man sich keinen Begriff davon machen kann." Dieses von einem liebenden Sohne ausgehende Lob der Beredtsamkeit Chatham's wurde keinen Glauben verdienen, wenn die politischen Gegner des lettern es nicht fast im vollsten Umfange bestätigten. Dennoch kam alle diese Beredtsamkeit vielleicht zu spat, und jedenfalls bemühte sie sich vergebens. Die anwesenden Peers verwarfen den Antrag des Grafen mit starker Rehrheit (76 gegen 26 Stimmen), und die Parlamentssitzung schloß, ohne daß man den Amerikanern einen versöhnenden Antrag machte.

Im Laufe bieses Sommers wurde Lord Chatham von einer zweiten schweren Krankheit befallen. Als er nach Hayes ritt, wurde er von einer Art von Schlagfluß getroffen, siel vom Pferde und lag zehn Minuten lang bewußtlos. Seine Freunde suchten aus diesem Borfall ein tieses Geheimniß zu machen. Dies gelang ihnen nicht vollftändig, doch blieb er allen früheren Biographen unbekannt und wurde der Gegenwart erst durch den vertraulichen Brief enthüllt, in dem Lord Camden ihn dem Herzog von Grafton erzählt. Lord Camden fügt hinzu: "Ob es ein Schlagsluß, eine Lähmung, oder eine Magengicht war, kann ich nicht erfahren. Ich wünsche, daß der Anfall nicht verhängnißvoll werde." Blos wenige Bochen später konnte derselbe Freund schreiben: "Ew. Durchlaucht werden mit Freuden hören, daß der Graf, so wunderbar es klingt, gegenwärtig körperlich gesund und so geisteskräftig ist, daß er seine Gaben so mächtig, wie ich es nur in diesen sieben Sahren von ihm gesehen habe, gebrauchen kann. "\*)

In Paris erregte der Fortgang des ameritanischen Kriegs taum weniger Ausmerksamkeit und Theilnahme, als in London. Sowohl

<sup>\*)</sup> Lord Camben's Briefe vom 27. Juli und 29. Oct. 1777. Grafton's Sandschriften und Campbell's Leben der Kanzler, V, 303. S. Balpole erswähnt in seinem jungst veröffentlichten Brieswechsel mit Mason des Gerüchts, daß "Lord Chatham in Folge eines Ansalls vom Pserde gestürzt sei." (I, 304 der Ausg. von 1851.)

Franklin als Silas Deane wurden von bem Grafen von Bergennes, freundlich, wenn auch inegebeim, empfangen. Gie fuhren gefchäftig fort, Eröffnungen zu machen und ben hof von Berfailles zu einem Bundniß zu drangen, mabrend Arthur Lee, der von England angefommen war, zu bemfelben 3wede nach Spanien ging. Bei biefen Eröffnungen bewies ber Congreß, wenn wir nach ben von ihm ertheilten Anweisungen urtheilen burfen, gegen alle Rechte, feine eigenen ausgenommen, die außerfte Richtachtung. Er wies feine Bevollmächtigten an, ju verfprechen, daß bie Bereinigten Staaten , falls Frankreich und Spanien am Rriege Antheil nahmen, dem erftern bei ber Eroberung ber englischen Buderinseln und bem lettern bei ber Unterwerfung von Bortugal belfen wurden. \*) Urtheilt man nach ihren eigenen Grundfaten und ftellt man fich auf ihren Standpunkt, fo muß man fragen, wie konnten fie, welche behaupteten, bag England fein Recht habe, bas unabhangige Amerifa zu unterjochen, irgend ein boberes Recht nachweisen, bas unabhängige Bortugal ohne bie minbefte Berausforberung au unterjochen?

König Carl von Spanien war ein zu ehrlicher Mann, um auf solche Eroberungsplane bereitwillig einzugehen, und blidte zu weit, als daß er nicht hatte vorhersehen sollen, welchen üblen Einstuß das Beispiel eines siegreichen Ausstandes auf seine eigenen Colonien üben musse. Obgleich er den Engländern bitter grollte, war er doch auf einen Bruch mit ihnen noch nicht vorbereitet. Er befahl Arthur Lee, in Burgos halt zu machen, da seine Anwesenheit in Madrid bei der englischen Gesandischaft Argwohn erregen werde. Aber in Burgos traf Grimaldi, der leitende Minister, mit Lee zusammen, und wurde nach verschiedenen geheimen Busammenkunsten bestimmt, eine kleine Summe zum Ankauf von Kriegsvorräthen, welche von Bilbao aus nach den Bereinigten Staaten verschifft wurden, zu bewilligen. Auf gleiche Weise schwankten der Graf von Bergennes und die übrigen Minister Lud-

<sup>&#</sup>x27;) S. Franklin's Berte, VIII, 207 ber Ausg. von 1844.

1777.

wig's XVI. zwischen bem Berlangen und der Futcht, gegen England einen großen Schlag ju führen. Sie wollten fur bas aufftanbifche Amerita nicht offen Bartei nehmen, ba feine Baffen noch feinen Erfolg erfampft batten, munichten aber unter ber Bedingung, bag bie Sache ein Gebeimniß bleibe, Beiftand zu leiften. Babrend bes gangen porigen Berbftes maren aus ihren Gafen Unterftusungen verschiedener Art abgegangen, und Franklin batte taum ben Ruß ans Land gefeht, als er ichon berichten fonnte, daß bie Regierung unter ber Sand zweibunbert bronzene Felbstude, 30,000 Flinten und einige andere Rriegevorrathe bergebe, welche bereits jur Ginfchiffung bereit maren und von einem Rriegsschiff begleitet werben follten. \*) Rurg nachher bewilligten Die frangofifchen Minifter ein Befchent ober eine Subfidie von zwei Millionen Livres, in vierteljährigen Friften gablbar. Cben fo lieferten fie bie Mittel, bie amerifanischen Rreuger, welche in frangofische Safen einliefen, auszubeffern und mit Borrathen zu verfeben. erlaubten fie vier ihrer guten Benieofficiere, unter benen fich Du Bortail befand, Anstellungen in ber amerifanischen Armee angunehmen. Dies Alles thaten fie, mahrend fie nicht mude wurden, Lord Stormont, bem englischen Gefandten, Die freundschaftlichften Berficherungen und Betheuerungen zu ertheilen.

Lord Stormont seinerseits suhrte in dieser Zeit sowohl gegen den französischen Hof als gegen die amerikanischen Bevollmächtigten eine hohe und entschiedene Sprache. Als die letztern ihm die Auswechslung der von den beiderseitigen Kreuzern gefangenen Seeleute vorschlugen, erhielten sie von Gr. Lordschaft blos die folgende lakonische Antwort: "Der königliche Gesandte nimmt von Rebellen nur dann, wenn sie die Gnade Gr. Majestät anstehen, eine Mittheilung entgegen." Franklin und Deane schieften ihm diese Notiz zurud. "Als Antwort auf ein Schreiben, "sagten sie, "welches eines der wesentlichsten Anliegen der Menschlichkeit betraf, erhielten wir das eingeschlossene unanständige

<sup>\*)</sup> Brief an den Prafidenten des Congresses vom 8. Dec. 1776.

Papier, welches wir Ew. Lordichaft ju reiflicherer Erwägung jurudgeben."

Bahrent ber Gof von Berfailles auf biefe Beife ein bopveltes Spiel fpielte, gern losichlagen wollte und boch fürchtete, daß ber Schlag gurudichnellen konnte, batte fich bie öffentliche Stimmung in Baris bom erften Augenblid an ftarf ju Gunften ber aufgeftandenen Colonien erflart. Fur biefe Stimmung bes Bolfs lagt fich mehr als ein Grund Dan grollte wegen ber Unfalle bes letten Rriegs und begte ben Bunich, jur Demutbigung ber Landeleute Chatham's mitzubelfen. Dan empfand die eigene Anechtschaft immer mehr, febnte fich immer mehr nach Freiheit. Außerdem berrichte unter Diesem friegerischen Bolle, wenigstens unter ber Jugend, eine Borliebe fur ben Rrieg an Unter biefen Ginfluffen waren viele Officiere, ober folche, welche es ju werben munichten, ohne auf bie Befehle ber Regierung ju marten, über ben atlantischen Ocean gegangen und in ben Dienft ber Bereinigten Staaten eingetreten. Soon im October 1776 Hagt Bafbington gegen den Congreß über die Menge frangofischer Cbelleute, die er wegen ihrer Untenntnig ber Sprache nicht anftellen tonne. \*) Es trafen auch verfciebene Bolen ein, welche letthin in den Burgerfriegen ihres Baterlandes gefochten batten. Unter ihnen verbient Rosciusto, ber in Amerifa als Benieofficier biente, ber ehrenvollften Ermahnung. \*\*) Aber Diefe Leute, sowohl die Bolen als die Frangofen, waren größtentheils entweder Abenteurer oder Berbannte. Reiner von ihnen vereinigte ben zwiefachen Borzug eines hoben Rangs und eines ftattlichen Bermogens. Ein folder Mann erfcbien querft in bem jungen Marquis von Safavette.

<sup>\*)</sup> Schriften, IV, 146. Er fügt bingu: "Es scheinen anftanbige, vers nunftige Leute ju sein."

<sup>\*\*)</sup> Ueber Rosciusto f. Bafbington's Schriften, V, 142. Es verdient bemerkt zu werden, tag wenigstens einige Polen auch auf der andern Seite fochten. Einer von ihnen, Graf Grabowski, ein unerschrockener Freiwilliger, fiel bei dem Sturm auf Fort Clinton in unferen Reihen. (Stedman's Gesch., I, 362.)

Der Marquis von Lafapette hatte 1757 bas Licht ber Welt erblickt, und zwar als nachgeborener Sohn, ba fein Bater furz zuvor in ber Schlacht von Minden gefallen mar. Seine Studien waren fluchtig gewesen und balb unterbrochen worden, weniger vielleicht burch feinen Eintritt in bas Regiment ber ichwarzen Mousquetaire (ba er, wie er felbft faat, bie Schule blos an Mufterungstagen verließ), \*) ale burch feine in feinem fechezehnten Jahre erfolgende Berbeirathung mit einer Tochter bes Saufes Roailles. Diefe vornehme Berbindung führte ihn im Berein mit feiner eigenen boben Geburt baufig an den Sof, alfo in eine Sphare, welche feinem Charafter durchaus nicht entfprach, in ber er fich aber viel Anmuth und Feinheit bes Benehmens erwarb. Diefe Eigenschaften - fo habe ich ben Fürften Tallegrand bemerten boren - bewahrte er fich felbft unter folden Scenen und Benoffen, wie die der erften frangofischen Revolution, welche zu ihnen den schlagenoften Begenfat bilbeten. Man fann übrigens nicht fagen, baß ihm bie von Lord Chefterfield fo boch gerühmten Grazien jemals zur Seite gestanden hatten, ba er in verschiedenen feiner Schriften über feine Unbeholfenheit icherat. \*\*)

Es traf sich so, daß Lafayette im Sommer von 1776, noch nicht zwanzig Jahre alt und als Subalternofficier der französischen Armee, mit seinem Regiment in Weg lag. Ferner wollte der Zufall, daß Ihre königlichen Soheiten von Gloucester auf einer Reise im Auslande einige Lage in jener Stadt verlebten. Die vornehmsten Officiere gaben dem Herzog ein Mittagsessen, bei dem man zulest von den Nachrichten aus Philadelphia und von der neuen Unabhängigkeitserklärung sprach. Da der Herzog in jener Zeit mit dem Hose, welcher seine Gemahlin

<sup>\*) &</sup>quot;Denkw. bis 1780," Briefw. Lafapette's, I, 6 der Ausg. von 1837.

<sup>\*\*)</sup> So schreibt er aus Amerika an Frau von Lafayette. "Sie hatten erwarten durfen, daß man nicht auf allen Schaubuhnen gleich linkisch sein könne." (24. Aug. 1781.) In seinen Denkw. bis 1780 (7) sagt er eben so freimuthig: "Die Unbeholsenheit meiner Manieren, die sich der Anmuth bes Hoses nie anbequemen wollte."

vernachläffigte, ungufrieden mar, fo gefiel er fich in oppofitionellen Rebensarten und nahm gemiffermaßen fur die Amerifaner Bartei. Fur Lafapette waren die Gingelnbeiten des Streits neu. Er borte aufmertfam zu und verlangerte die Unterredung burch Fragen an ben foniglichen Baft. Die Sache ber aufgestandenen Colonien erfcbien ibm, felbft nach ber Darftellung eines ber englischen Bringen, als gerecht und ebel, und ebe er die Tafel verließ, tam ihm ber Bedante, nach Amerita zu geben und den Ameritanern feine Dienfte anzubieten. befchloß, nach Paris zu geben und weitere Erfundigungen einzuziehen. Da er fich hauptfachlich an Silas Deane und andere eifrige Freunde ber Aufftandischen wendete, so konnte es nicht fehlen, daß er in feinen erften Gindruden bestärft murbe. Er murbe von einem glubenden Eifer für republifanische Brundfage und Die Sache ber Amerifaner befeelt. Diefer Gifer blieb fur alle Beiten, burch volle fechezig Sabre, ber Polarftern feiner Laufbahn. Diefer Gifer, ber burch bas Blud begunftigt murde, ju ben bald tommenden Beiten paste und in einer großen perfonlichen Gitelfeit einen weiteren Antrieb fand, legte nach meiner Anficht weit mehr als irgend eine Beiftestraft ober ein Talent ben Grund zu feinem Ruf. Es giebt wenig Menfchen, welche jemals mit fo wenig wirklichem Bewicht und mahrer Große fo weithin geleuchtet haben. Dan fann von ihm ale Felbherrn faum fagen, bag er viele oder bedeutende Thaten verrichtet habe. Mis Redner verrieth er feine bedeutenden Talente fur die Debatte. Bas feine Staatsflugbeit betrifft, fo finden wir bei ibm blos einen blinden Gifer, Die trantsatlantifchen Beifpiele anguwenden und Bafbington's Rolle gu fpielen, wobei er niemals erwog, wie boch Bafbington über ibm ftebe und wie viele Unterschiede zwischen Amerifa und Europa beständen.

Rapoleon hat auf St. Gelena geaußert: "Lafapette befaß weber im burgerlichen noch im militairischen Leben Fähigkeiten. Sein Berftand war auf enge Grenzen beschränkt, sein Charakter war voll von Berftellung und ließ sich durch unbestimmte Ibeen von Freiheit beherrschen, welche unklar und unverdaut waren." Ohne Zweifel liegt in



diesen Worten einige Uebertreibung. Der ehemalige Raiser hegte in jener Zeit über das feindliche Benehmen des Generals im Jahre 1815 Groll, aber doch werden die Bewunderer Lasapette's es leichter sinden, die Unparteilichkeit des Zeichners anzugreifen, als die Genauigkeit des Bildes zu leugnen. \*)

Lafayette's Bermögen war bedeutend, da er wenig unter 200,000 Livres jährliches Einkommen hatte, und seine Berbindungen gehörten, wie wir gesehen haben, zu den ersten am Hose. Unter diesen Umständen fühlte Silas Deane, wie wichtig es sei, sich seiner zu versichern. Beide schlossen durch die Bermittlung eines gewissen Carmichael — denn Lasayette sprach noch nicht englisch und Deane wenig französisch — einen Bertrag, nach dessen Bestimmungen der Marquis in den amerikanischen Dienst eintreten und vom Congreß den Rang eines Generalmajors erhalten sollte \*\*) — für einen Jüngling von neunzehn Jahren gewiß keine kleine Bersuchung! Lasayette sollte von dem Major von Kalb und elf andern Officieren niedern Rangs, welche in Amerika Dienst suchten, begleitet werden. Er schickte insgeheim einen Agenten nach Bordeaux, um dort ein Schiff zu kausen und reisesertig zu machen.

<sup>\*)</sup> Der Art. "Lafapette" von Boullee und Michaud in ber "Ergänzung ber allgemeinen Biographie" (LXIX der Ausg. von 1841), welcher Naposleon's Ausspruch anführt, theilt auch aus den handschriftl. Denkw. von St. Priest eine merkwürdige Bestätigung desselben mit. Kurz vor der französischen Revolution und als St. Priest eben von seinem Gesandtschaftsposten in Constantinopel zurückgesehrt war, besuchte General Lasapette ihn und sprach seine Absicht aus, als Privatmann mit einem Trupp von Menschen Aegupten oder die Staaten der Barbarei zu erobern. Dabei kannte er die damalige Lage und die Bertheidigungsmittel jener Länder nicht im Entserntesten. Es wird hinzugesügt: "herr von St. Priest war über seine Unwissenheit und seine lächerlichen Pläne so erstaunt und ausgebracht, daß er ihm den Rücken kehrte und seine Thur vor ihm verschloß."

<sup>\*\*)</sup> S. die schäthare und authentische "Anmerkung," oder richtiger Dentsschrift in Bashington's Schriften, V, 445—486, die Jared Sparks größtenstheils nach Lafavette's mundlichen Mittheilungen geschrieben hat.

Inzwischen reifte er auf brei Bochen nach London, wo sein Verwandter, ber Marquis von Roailles, Gesandter war. Er wurde dem König vorgestellt und gnädig empfangen. In der Oper sah er den General Clinton, der mit einem Urlaub für den Binter nach England gekommen war und dem er in Amerika bald auf dem Schlachtfelde begegnen sollte. Aber seiner feindlichen Plane eingedenk, hielt er für schicklich, sich jedes Einblicks in die Streitkräfte des Königreichs zu enthalten und lehnte eine Einladung zu einem Besuch der Flotte in Portsmouth ab.

Bei seiner Ruckfehr nach Frankreich verabschiedete sich Lasayette von seiner jungen Gattin, die im vierten Monat schwanger war, und brach nach Bordeaux auf. Bis dahin war ihm Alles nach Bunsch gegangen. Aber in Bordeaux ersuhr er, daß Lord Stormont seine Borbereitungen entdeckt und angezeigt habe, und daß bereits ein Berhaftsbesehl gegen ihn erlassen sei. Er gab seinen Plan dennoch nicht aus. Er überschritt die spanische Grenze als Eilbote verkleidet, sand in Passages sein Schiff und ging mit seinen Begleitern an Bord. Gegen die Mitte des Juni sandete er auf der Küste von Carolina und setzte nach einigen Ruhetagen seine Reise nach Philadelphia fort. Seine Aufnahme beim Congreß war anfänglich keine warme, aber Lassayette erklärte, daß er keinen Sold annehmen und als Freiwilliger dienen werde, und unter diesen Umständen nahm die Versammlung die Bedingungen des geheimen Vertrags an und übertrug ihm den Rang eines Generalmajors.

In Philadelphia fah Lafapette zum ersten Male amerikanische Truppen und war nach seinem eigenen Bericht von ihrem grotesken Aeußern betroffen. Sie trugen grüne Busche an den Hüten und hatten statt Uniformen schlechte Jagdhemden und Musketen, denen häusig die Bajonnette fehlten, abgesehen davon, daß sie von verschiedener Gestalt und Größe waren. Bald lernte er aber von diesen rohen Rekruten trog aller ihrer Mängel besser benken, als er ihr Betragen im Felde beobachtete. Bas ihren Feldherrn betrifft, so blieb der erste Eindruck



bei ihm stets unverändert. Ebenfalls in Philadelphia und bei einem Mittagsessen, welchem verschiedene Mitglieder des Congresses beiwohnten, wurde Lasayette Washington vorgestellt. Der blutjunge General wurde von dem Feldherrn, den er schon längst bewundert hatte, warm willsommen geheißen. "Benn Sie zur Armee kommen, "sagte Washington, "so wird es mich freuen, wenn Sie mein Quartier als das Ihrige betrachten und sich zu meiner Familie rechnen." Diese so freimuthig gestellte Einladung wurde eben so freimuthig angenommen. Auf diese Weise entstand zwischen beiden eine vertrauliche Gerzlichkeit, und behandelte Wassington Lasayette jederzeit mit väterlicher Liebe, so blickte Lasayette zu Wassington mit kindlicher Ehrsurcht aus.

Lafapette batte bereits bas Englische etwas zu fprechen begonnen und erlernte es nach und nach mehr. Aber bis auf ben letten Augenblid waren die Schwierigfeiten ber Sprache nicht blos für ibn, fonbern auch für jeden andern Fremben, welcher ben Bereinigten Stagten mit ober unter ihm diente, ein Saupthinderniß. Roch beute bewahrt man einige ber fehlerhaften und faum verftanblichen Schreiben auf, welche ber Graf Buladty mabrend ber furgen Beit fchrieb, in ber er als Reitergeneral biente. \*) Roch ichlimmer erging es bem Baron Steuben, einem Beteran aus ber Schule Friedrich's IL, welcher einige Monate fpater ale Lafavette gur Armee tam und gur Ginführung ber Rriegeaucht bedeutend beitrug. Bie es icheint, fonnte ber Baron ohne einen Dollmetider nicht lebren und brillen, nicht einmal fdworen und fluchen! Er war baber gang gludlich, als er hauptmann Balter von Rem-Dorf als Abjutanten gewann, und zwar um fo gludlicher, als es, wie Steuben's amerifanischer Biograph uns unterrichtet, " mit Ausnahme Samil= ton's vielleicht feinen andern Officier der Armee gab, welcher bas Frangöfifche und Englische fo gut fprach, um in beiben Sprachen verftanben gu werben. " \*\*)

<sup>\*)</sup> S. eines diefer Schreiben in Reed's Leben und Briefw., I, 318.

<sup>\*\*)</sup> Leben des Barons Steuben von Bowen, 23 der Ausg. von 1838 in Sparts' Sammlung. Bowen fügt hinzu: "Als der Baron unfere Sprache

Lafayette beschränkte sich nicht immer auf ben Kreis seines eigenen Berufs, sondern überschritt benfelben, und vielleicht nicht mit Bortheil für seinen Rus. Hier ist ein solcher Fall, den er selbst mit Wohlgefallen erzählt. Wie er mittheilt, wohnte er bald nach seiner Ankunst in Amerika an einem Sonntag dem anglikanischen Gottesdienst bei und ärgerte sich über den Geistlichen, weil dieser in seiner Predigt nichts von der Bolitik gesagt hatte. "Ich machte ihm ins Gesicht den Borwurf," sagt Lafayette, "daß er blos vom himmel gepredigt habe!" "Aber am nächsten Sonntag," fährt der eifrige junge Officier sort, "hörte ich ihn wieder, und nun bewiesen seine lauten Aussälle auf das abscheuliche Haus Hannover, daß er meinen guten Rath befolgt hatte."\*)

Roch vor Lafapette's Landung in den Carolina's hatte der Feldzug in den Jerseys wieder begonnen. General Washington war maherend des ganzen Winters an der Spize höchft durftiger Streitkräfte im Lager von Morristown geblieben. "Richts," schrieb er, "als ein heiteres Gesicht und der falsche Schein haben uns befähigt, den Feind bis jest über unsere Stärke zu täuschen." \*\*) Er bat daher den Congreß dringend, dem Publikum die wirkliche Zahl der Armee zu verhehlen. Auch seine Generale forderte er dazu auf, wie wir aus seinem Brieswechsel ersehen. So schreibt er zum Beispiel an Putnam: "Sie werden Ihre Truppenzahl für doppelt so groß ausgeben, als sie

langsam erlernte, wurde er durch seinen Cifer und seine Site häusig in Schwierigkeiten verwickelt. Bei solchen Gelegenheiten rief er, nachdem er alle deutschen und französischen Verwünschungen erschödest hatte, seinen treuen Abs jutanten zu Husseller , Kommen Sie, Walker, mein Freund! Verstucht sei die Unbeholsenheit of dese Kerle, ich kann nicht mehr! I can curse dem no more!"

<sup>\*) &</sup>quot;Dentw. von meiner Sand," Briefw., I, 60 ber Ausg. von 1837.

<sup>\*\*)</sup> Dieser Brief, der vom 21. Mai 1777 datirt ist und in der ersten Sammlung (II, 77) steht, wird sowohl von Dr. Gordon als von Adolphus eitirt, aber von Sparts weggelassen.

wirklich ift. ") Diese Borfchrift, ju verdoppeln, und diese Rothwenbigkeit, einen falschen Schein zu bewahren, darf man beim Lesen der amerikanischen Staatspapiere aus jener Zeit nicht übersehen, wenn man aus ihnen die wirkliche Zahl der kämpfenden Heere und der Todten und Berwundeten erfahren will.

Als der Frühling vorrudte, erhielt ber Oberfeldherr bedeutende Berftartungen, jedoch weniger, als er erwartete. Da ein Angriff von Untercanada aus begonnen hatte und die amerikanische Armee auf jener Seite baber nicht wenig vermehrt werben mußte, fo fonnten ju Bafbington's Reihen verhaltnigmäßig nur Wenige ftogen. Er befahl über nicht mehr als 8000 Mann fampffertiger Truppen. Dit biefen ructte er übrigens von Morristown bis Middlebroot, bis auf zwei Reilen von ben brittifchen Boften bei Brunswick vor. Sier beschäftigten fic Die Ingenieure eifrig mit bem Bau einer tragbaren Brude jum Uebergang über ben Delaware. Auf ber andern Seite hatte Sir Billiam Sowe ben Beginn ber Unternehmungen unter bem Borwande, bag noch tein grunes Futter auf ben Wiefen ftebe, um viele Wochen verschoben. In der zweiten Boche bes Juni erschien er endlich in Berfon zu Brundwid, um bie Jerfens wieder ju erobern und nach Philadelphia ju mar= fcbiren. Bei Quibbletown tam es zwifchen einer ber englischen und einer ber amerifanifchen Abtheilungen ju einem Scharmugel, in weldem die erfteren, welche unter Cornwallis ftanden, die lettern, welche von Stirling geführt wurden, aufs haupt folugen. Aber Gir Billiam bielt es nicht fur ratblich, ben amerifanischen Oberfeldberen bei Midblebroof anzugreifen, benn die Stellung mar eine ftarfe und burch Runft noch fester geworben. Da feine Bemühungen, Die Amerikaner ins freie Telb herauszuloden, feinen Erfolg hatten, fo anderte er unter biefen Umftanden feinen Plan ploglich. Roch immer Philadelphia gum Bielpunft nehmend, befchloß er, Die Stadt gur See ftatt gu Lande gu Er verließ die Jerfens, jog feine Truppen fomobl von erreichen.

<sup>\*)</sup> Washington an Putnam, 5. Januar 1777.

Brunswick als von Ambon zurud und brachte fie auf Schiffe, wo fie in der heißesten Jahreszeit dicht auf einander gepreßt waren. Giebt man selbst zu, obgleich die Sache wohl bezweifelt werden kann, daß sein Berfahren aus militairischen Gründen den Borzug verdient habe, so hätte sich Sowe doch sagen sollen, wie sehr sein Zug an sittlichem Eindruck verliere, und daß die Unterwerfung von Philadelphia, wenn sie auch vollständig gelinge, mehr als Ueberfall denn als Eroberung erscheinen werde.

Der Rudzug ber englischen Truppen aus ben Jerfens und ihre Einschiffung ju Rew-Dort waren fur Bafbington Rathfel. Er war in Zweifel, wohin jene fteuerten, und wohin er felbit gieben folle. Indem er alle Bahricheinlichkeiten forgfaltig und icharffinnig erwog. bebielt er Philadelphia am meiften im Muge. Endlich borte er, bag Die englische Flotte auf ber Bobe ber Borgebirge bes Delamare gefeben worden fei, worauf er feine Truppen unverzüglich nach Germantown führte und felbit auf einige Tage nach bem Site bes Congresses ging. Bahrend biefer thatenlofen Baufe murbe ber Ruth ber Amerikaner burch ein kleines, aber wohl entworfenes Unternehmen auf einem anbern Bebiet erhöht. Beneral Brescott, welcher bie englischen Truppen auf Rhobe Island befehligte, batte in einem Saufe Quartier genom= men, das etwa eine Meile von New-Bort und eine Biertelftunde vom Meere entfernt war. In biefer Ginfamfeit wurde er in tiefer Racht von etwa vierzig Freiwilligen aus Rhode Island im Bett überrafct. ohne daß man ihm die Zeit ließ, feine Rleiber anzugieben, in ein Boot gefchleppt und gludlich ale Gefangener fortgeführt. Die Amerifaner erhielten dadurch die Mittel, General Lee gegen einen Officier von gleidem Rang auszuwechseln. Diefer Ueberfall mar fo ftill und gewandt ausgeführt worden, daß weder die englischen Rriegeschaluppen in ber Bai, noch die Bachen bes Generals, welche fich nur zweihundert Ellen weit von feinem Quartier befanden, etwas gebort hatten.

Un ben Borgebirgen bes Delaware erhielten bie englischen Führer von ben amerifanischen Berfen am Flusse übertriebene Berichte und

ließen fich bestimmen, ihren Blan noch einmal zu andern. Indem fie füdlich fteuerten und einen ungeheuren Umweg machten, liefen fie in ben Chefapeat ein und fuhren biefen Strom bis jum Glenstopfe aufwarts. Dort fliegen die Truppen am 25. August ans Land. Ihre Bahl betrug ungefähr 14,000, \*) benn ungefähr 8000 maren in Rem-Dorf unter Beneral Clinton, ber jest Sir Benry Clinton bieß, gurudgeblieben. Es giebt taum eine Thorheit, fur bie fich nicht einige Grunde aufftellen laffen, aber man muß bennoch gefteben, bag Sowe's Benehmen bei biefer Gelegenheit auf ben erften Blid volltommen unbegreiflich ift. 3m Frühling hatten feine Truppen bei Brunswick in Schlachtordnung gestanden. Best batte er fie auf einem Umwege von ein vaar hundert Meilen und mit einer Bergogerung von vielen Bochen jum Glenstopfe geführt. Sier war er aber feinem Biel nicht naber, benn wenn Brunswick zwölf Deilen von Philadelphia liegt, fo betragt Die Entfernung bes Elentopfes volle vierzebn Meilen. Ueberdies ift bas bazwischen liegende Land, obgleich es bamals ber foniglichen Sache bulbigte, weniger offen ale bie Berfepe.

Erog biefes weiten Umwegs blieb der englische General nicht von den feindlichen Truppen frei. Diese ftanden jest, zur Bertheidigung bereit, in Germantown und waren durch das Zuströmen von Milizen auf 14,000 Mann gestiegen. Washington's erster Schritt war der, ohne halt zu machen durch die Straßen von Philadelphia zu ziehen, um die treuen, oder, wie er sie nannte, schlecht gesinnten Einwohner der Stadt zu schrecken. \*\*) Er fand die Mitglieder des Congresses in heiterer Stimmung und mehr geneigt, ihren Posten standhaft zu behaupten, als im vorigen December, und beschloß, vorwärts zu gehen und zu ihrem Schug eine Schlacht zu wagen.

Etwa halbwegs zwifchen Bennfplvanien und bem Elenstopfe flie-Ben zwei Gabeln ober Zweige eines aus ben obern Graffchaften tom-

<sup>\*)</sup> Sir William Sowe's Erzählung, 23 der Ausg. von 1780.

<sup>\*\*)</sup> Schriften, V, 43.

menben Stromes, indem fie fich ju einem einzigen Cangle vereinigen, bem Delaware ju. Diefer Strom ober biefe "Bai," wie bie Amerifaner fagen wurden, ift unter bem naturwuchfigen Ramen bes Brandywine bekannt, und fo wird auch die an feinen Ufern ausgefochtene Schlacht genannt. Um 11. September ftellte fich die amerikanische Armee bei Tagesanbruch an feinem öftlichen Ufer auf. Gir Billiam Some ftellte feine Truppen, ebe er in Sicht tam, in zwei Divisionen Die eine unter Beneral Anyphaufen follte vordringen und ihre Stellung dem Beinde gegenüber behaupten, die andere unter dem Brafen Cornwallis eine ber Babeln bes Brandywine umgehen und ben Feind in ber Seite faffen. Diefer lettere Marich murbe von Cornwallis, fo lang und mubfam er war, gewandt und glucklich ausgeführt. Gegen vier Uhr Rachmittags griff er ben rechten Flugel und ben Ruden ber Amerifaner an , mabrend Anyphaufen gleichzeitig , als er bas Feuern borte, gegen ihre Stirn vorging. Unter Diefen Umftanben wurde die Rieberlage ber Amerikaner eine vollständige. Sie gogen fich in Unordnung auf verschiedenen Stragen gurud und liegen bie Englander im Befige bes Schlachtfelbes. Der Marquis von Lafavette, welcher biefer Schlacht, ber erften, welche er jemals fah, beiwohnte, wurde, als er die Flüchtlinge ju fammeln fuchte, fdwer im Bein verwundet. Bafbington gesteht ben Berluft von fieben ober acht Gefougen gu, macht aber über feine Ginbufe an Leuten feine genaue Angabe. Some fcatt biefelbe auf 300 Tobte, 600 Bermundete und 400 Befangene. Die Amerifaner fcrieben ihre Riederlage größtentheils ben Fehlern ber beiben Generale bes rechten Flügels ju, namlich Sullivan und Stirling, und wenigstens bem lettern biefer beiden fehlte es ganglich an militairischem Talent. \*)

Rur wenige Tage nach ber Schlacht vom Brandywine erlitten bie



<sup>\*) &</sup>quot;Lord Stirling, mehr tapfer als klug," fagt Lafapette. (Denkw. I, 21). Auch der Marquis von Chastellur außert: "Er ift tapfer, aber unsfähig, alt und etwas schwerfällig." (Reifen, I, 102.)

Amerikaner eine zweite, wenn auch leichtere Riederlage. Einer ihrer Borposten, welcher unter Bapne mehrere hundert Mann ftark bei Paolistand, wurde, da der genannte General die üblichen Borsichtsmaßregeln verfäumt hatte, von den Engländern unter General Grep überfallen und geschlagen. Inzwischen hatten die Mitglieder des Congresses sich beeilt, neue Beschlüsse zu fassen, durch die Bashington besondere und außerordentliche Bollmachten übertragen wurden. Sie fühlten, daß Philadelphia keinen sichern Berathungsplatz mehr biete. Dieses Mal vertagten sie sich jedoch nicht, wie im vorigen December, nach Baltimore, da die englische Armee zwischen ihnen und jener Stadt stand. Sie verabredeten vielmehr bei der Trennung eine Jusammenkunft in Lancaster, von wo sie sich nach einer eintägigen Sitzung nach Pork weiter begaben, welches noch in Pennsylvanien, aber jenseits des Susquehanna liegt.

Selbft nach ber Schlacht vom Brandpwine batte Washington bie Soffnung, Philadelphia vertheidigen ju fonnen, noch nicht aufgegeben. Er batte feine Sanptmacht über ben Schupfill gurudgezogen und beobachtete die vorzüglichften Furthen, um ben Englandern ben Uebergang ftreitig ju machen. Er hatte aber mit einem Lande zu thun, von bem er felbft fagt, bag "Alles bis auf ben letten Rann fchlecht gefinnt gewefen fei." Ueberdies waren feine Soldaten wegen Mangel an Schuhen zu rafchen Bewegungen nicht geeignet. In bemfelben Briefe fagt er: "Mindeftens taufend Rann geben barfußig und haben alle Rariche in biefer Befchaffenheit gemacht. " \*) Unter biefen Umftanben mar es bem englifden General möglich, ohne Wiberftand burch eine ber untern Furthen zu geben und fich zwischen Washington und Philadelphia einaufchieben. Am Morgen bes 26. nahm ber Bortrab unter bem Grafen Cornwallis von der Stadt friedlich Befit, wobei die Rufif beim Einzuge: "Den Ronig fegne Gott!" fpielte.

So fiel Philadelphia, das fo lange der Sit des Congreffes und

<sup>\*)</sup> An den Prafidenten des Congreffes, 23. Sept. 1777.

gewiffermaßen die Sauptstadt der aufgestandenen Colonien, der Mittelpuntt und die Saupttriebfeder bes Widerftandes gegen die englifche Gerrfchaft gewesen war. Behn Monate früher, als Cornwallis bie Serfens unterwarf, murbe biefe Eroberung einen großen, vielleicht einen entscheibenben Eindruck gemacht haben. Aber jest mar ber Schlag fo lange erwartet und vorhergefeben worden, daß er mit geringerer Rraft niederfiel. fann mit voller Wahrheit fagen, daß ber garm und die Riedergefchlagenheit, als Philadelphia im September 1777 fiel, nicht fo groß waren, als ba bie Englander im December 1776 fich blos genabert hatten. Ihre Gegner waren jest geneigt, Die hellere Seite zu betrachten und ben Erfat ju ermagen, ben ber Berluft von Philadelphia bringen tonne. Sie begannen ju hoffen, bag die Rothwendigfeit, Die große Stadt mit einer bebeutenden Eruppenmacht befest zu halten, ben weiteren Fortichritt ber englischen Waffen mehr als jebe andere Urfache aufhalten werbe. Diese Ansicht fprach auch Dr. Franklin aus, als bie erfte Rachricht nach Baris tam. "Rein, nein," fagte er, "nicht General Some hat Philadelphia erobert, fondern Philadelphia hat ben General erobert!"

Rach ben ameritanischen Berichten wurden die Englander beim Einzuge in Philadelphia von der Masse der Quater außerst herzlich empfangen. \*) Die Freude der zahlreichen Loyalen, welche noch eben versolgt und niedergetreten worden waren, braucht nicht geschildert zu werden und läßt sich kaum übertreiben. Aber trop dieser gunstigen Stimmung war die Lage des Generals Howe zu Ansang nicht wenig kritisch. Seine Feinde, welche ihre Werke am Delaware besetzt hielten, schnitten ihn von der Verbindung mit dem Meere ab. Sie hatten auf einer Insel mehrere Schanzen und Batterien erbaut, welche sie einem ihrer Generale zu Ehren Fort Mifflin nannten. Diesem Fort gegenzüber und auf dem östlichen User war an einem Orte Namens Redbank das Fort Mercer erbaut worden, mährend bei Billingsport, an dersel-

<sup>\*)</sup> Dr. Borton's Befch., II, 518.

ben Seite etwas stromabwarts, ein brittes Fort sich zu erheben ansing. In dem tiefen schissbaren Flußarme vor Fort Mifflin und Billingsport waren verschiedene Reihen spanischer Reiter versenkt worden, und längs bes Flusses hatte sich eine beträchtliche Anzahl amerikanischer Galeeren und bewassneter Kaussahrer aufgestellt. Auf der andern Seite war Lord Howe mit der englischen Flotte vom Chesapeak zum Delaware zurückgesegelt und schickte sich zu einem Angriss auf diese Forts an. Auch General Howe ließ einen Theil seiner Truppen gegen sie abgehen, während seine Hauptmacht, welche Philadelphia von der Landseite deckte, bei Germantown lagerte.

Diefe Theilung ber englischen Urmee gab Bafbington ben Bebanten ein, fie ploglich ju überfallen und Philadelphia mittelft eines Sandftreiche wiederzunehmen. Die gange Racht in verschiedenen Beerfaulen marschirend, erschienen feine Truppen am 4. October bei Sonnenaufgang vor Germantown. Sie fturmten mit aufgepflanztem Bajonnet vorwarts. Die Englander tamen in Folge der Ueberrafchung in eine große Unordnung, welche die Amerifaner ju einem vollftandigen Siege zu benuten hofften. Aber zufällig mar ber Rebel fo bicht und bas Reuern machte ibn noch bichter - bag unter ihnen felbit Un= gewißheit und Berwirrung ju entstehen begannen. Berfchiedene ihrer Regimenter hielten fich gegenfeitig fur Englander, und fchlieflich murben fie von einem jaben Schrecken ergriffen, floben übereilt und überließen ben Englandern bas Schlachtfeld und ben Sieg. werden robe Refruten bei folden Gelegenheiten unter manchen fleinen Unfällen leiben, von benen regelmäßige Truppen frei find. Go boren wir von einem amerikanischen Oberften, ber in Diefer Schlacht nach einer Richtung ritt und nach einer andern blidte, bis fein Bferd mit ibm durchging und ibn unter eine Cpderpreffe führte, wo er fo verlett und gequeticht murbe, daß er nicht fortdienen fonnte. \*)

<sup>\*)</sup> Brief bes Oberften Johann howard im Anhang ju Bashington's Schriften, V, 469.

In biefer Schlacht von Germantown wurden ben königlichen Truppen etwa 500 Mann getöbtet ober tampfunfahig gemacht. Auf ber andern Seite fagt Bafbington : "Unfer Berluft in dem letten Ge fecht betrug an Tobten, Bermundeten und Bermiften etwa taufend Mann; ich glaube jedoch, daß viele der Bermiften die gunftige Beit benutten und ausriffen ... Dit einem Borte, es war ein blutiger Tag. Bollte Bott, ich fonnte ibn auch einen fur uns gludlichen nennen. " \*) Aber obgleich biefe Schlacht eine Rieberlage mar, brachte fie doch der ameritanischen Armee und ihrem Feldherrn feine Unehre, fonbern bas Gegentheil. Sie bewies, bag bie letten Unfalle weber ihren Ruth noch ihre Rraft gebrochen hatten. Sie zeigte, daß fie nicht blos binter Schanzen und fteinernen Mauern, fondern auch im offenen Relbe eifrig fochten und felbst bann zum Ungriff übergingen, wenn fie nicht wie bei Trenton und Princeton gegen gerftreute Abtheilungen, fondern gegen bie feindliche Sauptmacht zu fampfen hatten. Sie legte bar, daß es ihnen blos an jenem Selbftvertrauen und jener Rucht feblte, welche bei einer langern Dauer bes Rriegs unfehlbar entfteben mußten. 218 Die amerifanischen Bevollmächtigten mehrere Monate fpater mit bem Grafen von Bergennes in Paris über ein Bundnig unterbandelten, fagte ber lettere: "Ihre Truppen baben fich bei verschiedenen Belegenheiten gut benommen, aber nichts hat mich fo febr überrafcht, als daß General Washington ben General Some angegriffen und ibm eine Schlacht geliefert hat. Eine neu ausgehobene Armee binnen eines Jahres babin zu bringen, verspricht Alles! " \*\*)

Rach der Schlacht von Germantown zog fich Washington mit seiner Armee nach Whitemarsh, einer starken, drei Meilen von Philabelphia entfernten Stellung zurud. Die beiden Howes, der Admiral und der General, gewannen auf diese Art Freiheit, gegen die Forts am Delaware zu handeln. Der erste Angriff, den die Sessen bei Red-

<sup>\*)</sup> Brief an Johann Augustin Bashington vom 18. Oct. 1777.

<sup>\*\*)</sup> Leben Bafbington's von Sparts, 259.

bank machten, war ein unglucklicher, bei bem ein- oder zweihundert ber Stürmenden sielen und ihr Befehlshaber, Graf Donop, gefangen wurde. \*) Er war tödtlich verwundet worden und starb wenige Tage später im Fort trot der sorgfältigsten Pflege eines andern tapfern Europäers im entgegengesetzen Lager, des französischen Genieofsiciers Duplessis von Mauduit. Die letzten Worte, welche Donop zu Mauduit sprach, mussen sich in das Gemuth der kleinen Fürsten von Gessen, dieser Berkäuser des Bluts ihrer Unterthanen, tief einsenken. "Meine Lausbahn endet früh," sagte der Deutsche. "Ich sterbe als das Opfer meines Ehrgeizes und der Habsucht meines Gerrschers!"

Die englische Flotte hatte bei ihrem Angriff auf die Werke am Delaware anfangs kein besseres Gluck, als die englische Armee. Zwei große Schiffe, die Augusta und der Merlin, suhren sich fest. Am nächten Morgen gerieth das erstere in Brand und flog mit einem Theile seiner Mannschaft in die Luft. Da alle Versuche, das zweite Schiff flott zu machen, mißlangen, so verließ man es und verbrannte es ebenfalls. Verschiedene Wochen, die letzten und gunstigsten des Feldzugs, vergingen mit Vorbereitungen. Endlich wurde die Stellung der Amerikaner im Fort Mifflin umgangen, worauf man ein heftiges Feuer auf sie ersössnete und sie zum Rückzuge zwang. Auch Redbank räumten sie bei der Annäherung des Grasen Cornwallis. Die Werke und Berschanzungen wurden größtentheils zerstört und die spanischen Reiter mit großer Schwiesrizkeit entfernt, so daß nach der Bollendung aller dieser Arbeiten der Delaware zwischen Philadelphia und dem Meer offen war.

<sup>\*)</sup> Der genaue Berluft der heffen bei diesem Angriffe bestand nach dem Bericht des amerikanischen Officiers zu Rerbank an Washington aus 8 Officieren und fast 70 Gemeinen, welche getödtet, und aus 4 Officieren und mehr als 70 Gemeinen, welche verwundet oder gesangen genommen worden waren. Aber Washington vergrößerte bei seiner Veröffentlichung dieses Berichts zwei Tage später den Gesammtverluft auf 400 Mann. (Schriften, V, 112 u. 115). Dies ist ein neuer Beweis jener Regel des Berdoppelns, die er in seinem Briese an Putnam empfiehlt.

Es traf fich jufallia, bag einige frangofifche Officiere, unter benen auch Lafapette mar, mehrere Rabre fpater, als bas Rriegsgluck ganglich gewechselt hatte, ben Schauplat Diefer Ereigniffe befuchten. Erzählung diefes Ausflugs, welche einer ber Gefellichaft mittheilt, ift bemertenswerth, ba fie beilaufig und gleichsam unbewußt die fclechte Behandlung enthullt, welcher die Loyalen feitens ber herrschenden Gewalten ausgeset waren. Dag man fie ihres Eigenthums beraubte, indem man zuweilen eine Entschädigung versprach, aber nie leiftete, war fo baufig und gewohnheitsmäßig geworden, bag bie Rauber von ben Beraubten auch noch warm willtommen geheißen zu werden erwarteten! "Als wir in Redbant landeten, " fcbreibt ber Frangofe, "machte unfer Freund Mauduit, welcher uns führte, ben Borfchlag, in dem Saufe eines Quaters, welches einen halben Flintenfchuß von ben Trummern bes Forts entfernt war, Salt ju machen. "Sener Dann", fagte Maubuit zu uns, ,ift fo etwas von einem Corp. 3ch hielt es für meine Pflicht, feine Schenne niederzureißen und feine Fruchtbaume abzuhauen, aber ich bin überzeugt, daß er fich freuen wird, Geren von Lafapette zu feben, und uns gut empfängt.' Wir fanben unfern Quater am Feuer figen und fich mit ber Burichtung von Rrautern beschäftigen. Er erfannte Berrn von Mauduit, welcher fomobl Lafapette als mich nannte, ließ fich aber nicht berab, die Augen aufzuheben ober unferm Führer zu antworten, fo daß ber Lettere, ber mit Complimenten begonnen hatte, mit Scheltworten enbete. " \*)

Als die Berte am Delaware gerftort worden waren, jog Some

<sup>&</sup>quot;) Reisen des Marquis von Chastelluz, I, 216 der Ausg. von 1786. (Der Uebersetzer muß zu der Stelle im Texte bemerken, duß Lord Mahon schreiend ungerecht ist, wenn er diesen Borgang mit dem Quaker als ein Beispiel der "schlechten Behandlung der Lovalen" hinstellt. Erwartet eine Festung eine Belagerung, so wird man in keinem Lande der Welt, und sollten auch die treuesten Unterthanen dadurch zu Bettlern werden, häuser und Bäume stehen lassen, welche einen halben Flintenschuß von der Festung entsernt sind.)

fein ganges Beer gufammen und rudte gegen Whitemarfh vorwarts, um Bafbington eine Schlacht zu liefern. Der ameritanische General war eben fo fest entichloffen, fich aus feiner Stellung nicht berausloden au laffen, als fie im Kall eines Angriffs au vertheidigen. Es tam gu einigen fleinen Scharmugeln, in benen nach ben amerikanischen Berichten " bie Miliz von Marpland fich aut benahm, aber bie Miliz von Bennfplvanien ihr Land febr fcanbete, indem fie beim erften Schuß jur Galfte bavonlief. " \*) Der englische General führte mehrere gefchicte Bewegungen aus, ba er aber ben Feind nicht in die Ebene gu loden vermochte, fo fehrte er nach Philabelphia ins Winterquartier Auch Basbinaton batte ein eben fo ftarfes Bedurfniß nach Binterquartieren. Seine Truppen waren nach und nach ins tieffte Elend gerathen. Biele feiner Leute batten in Diefer rauben Sabreszeit feine Decken, und ba es ihnen beständig an Schuben fehlte, fo konnte man ihre Rariche an bem Blute verfolgen, bas ihre nactten Fuße auf bem Schnee gurudliegen. Die Gefchaftszweige bes Generalquartiermeifters und bes Generalcommissars waren Bafbington's Controle entjogen worden, und die herrichenden Staatsmanner bes Tags waren fo weit bavon entfernt, auf feine Rlagen ju boren und feinen Bedurfniffen abzuhelfen, daß fie eber Reigung verriethen, den Mangel an Unternehmungsgeift zu tadeln, ben eben feine uble Lage hervorrief. wollen ihn felbft horen : "Da ich febe, daß die Unthatigfeit bes Beers, bie aus dem Mangel an Lebensmitteln, Rleidern und andern unentbehrlichen Dingen entsteht, mir gur Laft gelegt wird, und zwar nicht blos von bem gemeinen Saufen, fondern auch von den am Ruber ftebenden Mannern, fo halte ich es an der Beit, mich offen gu ertlaren. So muß ich benn mit Wahrheit fagen, daß es wohl nie einen Dann gegeben haben wird, beffen Dagregeln burch jeden Dienstzweig ber Armee fo gehindert worden maren. " \*\*)

13

<sup>\*)</sup> Clias Boudinot an den Prafidenten Bharton, 9. Dec. 1777, abgebr. in Reed's Dentw.

<sup>\*\*)</sup> An den Brafidenten bes Congreffes, 23. Dec. 1777. Mahon, Gefc. VI.

Es ift möglich, daß die bringenden Borftellungen Washington's bem Congreß pflichtgemäß vorgelegt wurden Allein die Mitglieder waren in dieser Zeit hauptsächlich durch einen Wechsel des Borfiges in Anspruch genommen, denn Johann Hancock hatte wegen Kranklichsteit seinen Rücktritt erklärt. Zu seinem Rachfolger wurde Heinrich Laurens aus Südcarolina gewählt. Abgesehen von der Aufregung, welche sich an diese Wahl knupfte, war der Congreß durch Cifersüchteleien, Ränke und Brivatinteressen mehr als gewöhnlich in Anspruch genommen, und nicht wenige dieser Ränke richteten sich gegen den besten und echtesten Batrioten Amerika's — gegen den Oberfelberrn.

Bon biefen Ranten und Giferfüchteleien werbe ich fpater ausführ= Einstweilen wollen wir Bafbington's Rlagen weiter boren. "Ich bin jest zweifellos überzeugt, daß die Armee, wenn nicht eine große und durchgreifende Beranderung eintritt, unfehlbar ju einem ber folgenden brei Dinge gelangen wird: ju verhungern, auseinander ju geben, ober fich ju gerftreuen, damit ber Gingelne fo gut er fann für seine Ernährung sorgt. Als ich gestern Rachmittag Rachricht erhielt, daß der Feind die Stadt in großer Bahl verlaffen habe, offenbar um fich Futter zu verschaffen, befahl ich ben Truppen, fich bereit zu halten. 3d wollte jeden in meiner Racht ftebenben Biberftand leiften, als ich zu meiner großen Befturzung nicht blos borte, fonbern auch fab, bag bie Leute wegen Mangel an Lebensmitteln nicht im Stande feien, fich ju bewegen, und bag eine gefährliche Meuterei, welche megen bes Reblens biefes Artifels in ber vorigen Racht ausgebrochen und mit großer Schwierigfeit durch die Anstrengungen einiger muthigen Officiere unterbrudt worben mar, abermals wiederzukehren brobe. Jest erfchien ber einzige Commiffar, welcher in Diefem Lager Die Gintaufe beforgt, und brachte bie buftere und beunruhigende Rachricht mit, bag er nicht einen einzigen Suf irgend welcher Art jum Schlachten habe und nicht mehr als funfundzwanzig Connen Mehl befige! Denten Sie fich alfo unfere Lage und vergeffen Sie nicht, bag ber Commiffar mir nicht fagen fonnte, wann er Borrathe erwarte! 3ch fonnte unter biefen

Umftanden weiter nichts thun, als einige kleine Streifparteien ausschiden, um den Feind zu bewachen und zu necken, während ich andere Abtheilungen auf der Stelle nach allen Richtungen aufbrechen ließ, um.
wo möglich so viele Lebensmittel zu sammeln, als die Soldaten zur Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse brauchten. Wird dies aber genägen? Nein, mein Herr; ein dreitägiges oder viertägiges schlechtes Wetter wurde unfer Untergang sein. Was soll da in diesem Winter aus der Armee werden?

"Dieses große und schreiende Uebel ift nicht das einzige. Bon ber Seife, dem Beinessig und andern Artikeln, welche der Congreß bewilligt hat, sehen wir nichts und haben wir, wie ich glaube, seit der Schlacht am Brandywine nichts gehabt. Den ersten Artikel brauchen wir allerdings wenig, denn wenige Leute haben mehr als ein hemd, viele nur ein halbes und einige gar keines! Beil es an Ocken sehlt, waren und sind noch heute viele Leute gezwungen, die ganze Racht am Feuer zu sigen, statt daß sie es sich auf die natürliche und gewöhnliche Weise bequem machen könnten.

"Es giebt herren, welche ohne zu wiffen, ob die Armee wirklich in die Winterquartiere geht ober nicht, alle meine Borftellungen nicht beachten und meine Maßregeln in einer folchen Weise tadeln, daß sie zu glauben scheinen, meine Soldaten seien von Holz oder Stein. Ich kann diese Gerren versichern, daß es viel leichter und weit weniger traurig ift, in einem behaglichen Zimmer neben einem warmen Feuer Beschlusse zu saffen, als auf einem rauben, kalten Berge zu lagern und ohne Rieider und Decken unter Eis und Schnee zu schlafen."

Jest und erft jest, in seiner außersten Roth, suchte Bashington ben Bedurfniffen seiner Truppen durch gewaltsame Beschlagnahmen abzuhelsen. Er nahm nicht viel weg, aber dieses Wenige genügte, wie er sagt, selbst unter seinen wärmsten Freunden große Untube und Unzufriedenheit hervorzurufen. Seine Briefe zeugen für den mensch=

<sup>\*)</sup> Schriften, V, 197 — 200.

lichen und eblen Biderwillen, mit bem er eine folche Ragregel traf, und erklaren, bag er es für das schwerfte Unglud halten wurde, wenn er zu einer Wieberholung genothigt fein follte. \*)

Der Entschluß, ben Washington binfichtlich feiner Binterquartiere traf, machte feinem verftanbigen Urtheil und feinem entschloffenen Billen gleiche Ehre. Es gab, wie wir eben gefehen haben, einige burgerliche Rritifer, welche ben General am warmen Feuer tabelten, baß er überhaupt in Binterquartiere gebe. Auf der anbern Seite befanden fich unter feinen Officieren viele, welche eifrig barauf brangen, daß er in einigen der entfernteren Stadte überwintere, etwa in Dort ober Lancafter, wo fie und ibre Solbaten mehr Bequemlichfeit fanden. Babrend aber Bafbington es fur ungusführbar und unnöthig bielt, während ber Wintermonate im offenen Relde zu bleiben, entschloß er fich zugleich, fich in geringer Entfernung von feinen Feinden aufzuftellen, um fo ben Rreis bes Ginfluffes ber Englander und ben Ruf ihrer Eroberungen fo fehr als möglich ju verringern. In Diefer Abficht befette er bas Schmiebe-Thal (Balley Forge), eine ftarte Stellung awischen ben Bergen, die am Ufer bes Schuplfill liegt und blos vier Meilen von Philadelphia ift. Diefes Thal war damals eine mit Bald befleidete Bildniß, und es ift gewiß tein fleiner Beweis für Bafbington's Anfebn bei feinen Solbaten, daß er fie bestimmte, mitten unter Gis und Schnee thatig ans Wert zu geben, biefen einfamen Ort zu lichten und robe Blodbaufer zu errichten, bie ihnen ftatt ber üblichen Belte Schut gemahrten. Bier lagerte er von nun an viele Monate lang. Ueberall ging ber Feldherr ben Soldaten mit feinem Beispiel voran, mochten nun Gefahren ju befteben, oder Duben und Entbebrungen ju tragen fein.

<sup>&</sup>quot;) Schriften, V, 209

## Sechsundfunfzigftes Kapitel.

So wichtig bie biesjährigen Borgange in Bennsplvanien erscheinen mögen, werden fie boch durch ben Feldzug im Rorden ganzlich in ben Schatten gestellt. Dort wurde von talentloseren Feldherren, von einer Kleineren Truppenzahl, ber eben so auch weniger Feinde entgegenstanden, ein schönerer Lorbeer gepfluct, ein entscheidenderes Resultat gewonnen.

Der Blan, die Bereinigten Staaten von der canadischen Seite anzugreisen, ist bereits erwähnt worden. Es war für die Engländer ein Segenstand von der höchsten Wichtigkeit, der nur zu lange versichoben worden war, Reuengland von den übrigen aufgestandenen Coslonien dadurch zu trennen, daß man am Hudson und den zwischen Crown Boint und Rews York liegenden Seen Bosten vorschob. In dieser Absicht versammelten sich in Canada über 7000 Mann regelsmäßiger Truppen, theils Deutsche und theils Engländer. Die Deutschen standen unter General Riedesel, die Engländer unter General Burgopne, welcher den Oberbesehl führte. Ran hatte sich einen vorstresssichen Zug bronzener Geschüße verschafft. Mehrere hundert Indianer von verschiedenen Stämmen hatten sich überreden lassen, Dienste zu nehmen. Ran erwartete, daß Sir Henry Clinton mit den von General Howe zurückgelassenn Regimentern von der Seite von Rews- Pork aus eine kräftige und erfolgreiche Mitwirkung darbieten werde.

Mit biefen Streitfraften und biefen hoffnungen eröffnete Burgopne am Ende des Juni von Crown Boint aus den Feldzug. hier folgen einige Worte aus feinem Generalbefehl von jenem Tage: "Die Armee fchifft fich morgen ein, um gegen ben Feind zu ziehen. Die

Dienfte, welche bei diefem Buge geleiftet werden muffen, find von befonderer und tritischer Ratur. Während unseres Marsches können Gelegenheiten vorkommen, bei denen keine Schwierigkeit, keine Arbeit,
selbst das Leben nicht berucksichtigt werden kann. Die Armee darf fich
nicht zuruckziehen!"

Ticonderoga war Burgopne's erfter Zielpunkt. Auf einen Angriff von dieser Seite nicht unvorbereitet, hatten die Amerikaner das Fort durch neue Werke auf dem Unabhängigkeitsberge verstärkt. Aber ihre schlecht ausgerüsteten und nur 3400 Mann ftarken Truppen waren der Bertheidigung dieser Stellung nicht gewachsen. Der Plat war daher kaum angegriffen worden, als der amerikanische General St. Clair einen Ariegsrath berief und, da die Officiere mit ihm übereinstimmten, seine Truppen in der Racht fortführte und Ticonderoga im Besit der Engländer ließ. Als ihr Rückzug am nächsten Morgen bekannt wurde, verfolgte man sie heiß, holte zwei ihrer Abtheilungen ein und schlug sie in Gesechten bei Suberton und dem Annensort die zur Vernichtung. Der Ueberrest gelangte unter General Schupler zum Eduardssort am Sudson.

Sest wurde dieses Fort Burgonne's Bielpunkt. Die gemöhnliche Straße über Ticonderoga und den Georgssee verwarf er als zu weit und ging von Stenesborough mit seiner hauptmacht quer durch das Land vor. Auf diesem Marsche trat ihm fast jedes hinderniß entgegen, welches die Natur oder die Aunst bereiten konnte. Die Amerikaner hatten auf beiden Seiten der Straße große Bäume gefällt, so daß sie mit verschlungengu Zweigen quer über den Weg sielen. Die Oberstäche des Laubes wurde in der Art von Strömen oder Sümpfen unterbrochen, daß die Engländer auf einer nicht großen Strecke nicht weniger als vierzig Brücken zu bauen hatten. Einer dieser lebergänge, ein Anüppeldamm über ein Moor, war nicht weniger als eine kleine Stunde lang. \*) Als Burgoyne endlich nach leberwindung aller dieser

<sup>\*)</sup> Ramfap's Befc., II, 34.

Sindernisse vor dem Eduardsfort erschien, hatte der Feind dasselbe bei seiner Annäherung verlassen und fich nach Stillwater, weiter am Sudson abwärts, zuruckgezogen. Aber durch die Berzögerung des Marsches der Engländer hatte er das erlangt, was er am meisten bedurfte — Beit, seine Borbereitungen zur Bertheidigung zu vollenden.

Im Eduardsfort ließ Burgopne feine erfte Sorge bie fein, fich Berbindungen über den Georgefee ju eröffnen und fich badurch fur ben Augenblid Bufuhren aus Canada ju verschaffen. Aus der Rabe Lebensmittel zu befommen, fand er unmöglich, fo daß er hauptfachlich von den Borrathen an gefalzenem Fleisch abbing, welche von England aus in ben St. Loreng gefchafft und von bort über ben Champlainfee weiter geführt worben waren. Er fand auch, bag er auf eine Mitwirfung von der Seite bes Dohawffluffes aus nicht ferner rechnen fonne. Oberft St. Leger war aus Canada mit einer fleinen Abtheilung leichter Truppen abgegangen, um Fort Stanwig (ober Fort Schupler, wie Die Amerikaner es nannten) ju nehmen und fich von bort mit Burgopne ju vereinigen, konnte aber in Folge ber Standhaftigfeit ber Befatung fein Biel nicht erreichen und mußte fich mit Berluft gurudziehen. Der Sauptfummer Burgonne's war aber mobl bas ichlechte Benehmen fei= ner Indianer. Schon am 4. Juli beflagte er fich gegen ben Staatsfecretair wie folgt: "Im Bertrauen zu Ew. Lordichaft gefagt, muß ich gefteben, bag ich bei verfchiedenen Belegenheiten gefunden habe, daß bie Indianer wenig mehr als ein Rame find. Wenn man ihnen aus felbfifuctigen Grunden geftattet, bag fie fich unter ihren Sauptlingen affen Launen und Unarten von verzogenen Rindern bingeben burfen, fo werben fie gleich biefen bei jeber neuen Gunft nur noch unverftanbiger und zudringlicher. Ueberließe man fie fich felbft, fo wurden Grauel folgen, an bie man nicht benten fann. Schuldige und Unschuldige, Frauen und Rinder, alles fiele ihnen jum Opfer."

Burgopne bemubte fich — Diefe Gerechtigkeit muß man ihm widerfahren laffen — vom ersten Augenblick an fraftigst, fowohl burch Worte als durch Thaten, Gräuel zu verhuten. Dies geht unter an-

berm aus bem Reugniffe feines Abjutanten Lord Betersbam, welches berfelbe vor bem Unterhause ablegte, flar und beutlich bervor. \*) Aber trot aller Schranten brachen der graufame Charafter und die zugellefen Bewohnheiten biefer Bilben zuweilen bervor und murben fur ibre Freunde nicht felten eben fo verhangnigvoll, wie fur ihre Reinde. Das tragifche Befchick von Fraulein Dac Rea rief auf beiben Seiten bes atlantischen Oceans einen lauten Schrei bes Mitleibs und Unwillens hervor. Diefe Dame, die von Jugend und Schonheit ftrablte und die Tochter eines ameritanischen Lopalen mar, hatte fich mit einem Officier ber englischen Provinzialtruppen verlobt. Um ihre Sicherheit beforgt, warb ber Brautigam einige Indianer an, fie aus ihrer Beimath in bas englische Lager zu geleiten, mo ihre Beirath gefeiert werben follte. Um recht vorfichtig zu fein, verfprach er demjenigen, welcher fie ihm wohlbehalten überliefere, ein Rag mit Rum. Aber gerade Diefe Borficht rief ein Unglud hervor. Zwei ber Indianer, welche bie Dame übernommen hatten, begannen unterwegs ju ftreiten, wer fie ihrem Brautigam überliefern folle. Seder ftrebte nach bem Rum, jeder mar entichloffen, feinem Gefährten diefe Belohnung nicht ju Theil werden au laffen. Endlich erhob einer von ihnen in ploklicher Buth feinen Tomabamt, ließ ibn auf des Frauleins Dac Rea Ropf niederfallen und ftrectte bie Urme tobt ju feinen Fugen nieder. General Burgopne empfand bei diefer Rachricht den bochften Rummer und Born. amang bie Indianer, ben Morber auszuliefern und wollte ihn binrichten laffen. Er schonte ihn blos beghalb, weil die Indianer Bebingungen eingingen, von benen ber General hoffte, bag fie jebe meitere Ausschweifung wirtfamer als eine hinrichtung verhindern wurben. Allerdings fam nichts mehr vor, aber bie Indianer bemerkten nicht fo

<sup>\*)</sup> S. Burgopne's Erzählung und Sammlung von Documenten, 65 fg. ber 2. Ausg. Carl Stanhope, Lord Petersham, wurde 1779 britter Graf von harrington und ftarb erst 1829. Ich darf wohl sagen — Jeder, der ihn kannte, wird es mir bezeugen — daß er in seiner langen Lausbahn und seinen vielen hohen Aemtern wie wenige Officiere geliebt und geachtet wurde.

bald, daß fie fich ihre Lieblingsgenuffe; zu plundern und zu fealpiren, versagen mußten, als fie auszureißen und heimzukehren begannen. Bon den 500, die im Anfang zu Burgopne geftogen waren, blieben zulett nur noch 60 unter feinem Banner.

Bie man fich leicht benten fann, beclamirten die Amerifaner mabrend Burgonne's Borruden über feine und ber Indianer Graufamfeit (benn ein Unterschied wurde nicht gemacht) nicht wenig. In bemfelben Geifte erließ General Schupler ein Manifeft, welches mit großer Hebertreibung auf die Gewaltthatigfeiten gurudfam, die von ben englifchen Truppen mabrent des letten Winters in den Jerfeys begangen worden waren. Durch folche Mittel und vielleicht mehr noch burch bie naturlichen Empfindungen eines freigeborenen Bolts, dem ein Einfall brobt, wurde in den neuenglischen Staaten eine entschloffene Energie bervorgerufen. In allen diefen verfammelte man die Milig, welche ber Aufforderung voll Gile gehorchte. In einer großen Angahl von Fallen hielt man diefe Formen aber für zeitraubend und entichlug fich ihrer. Mancher fraftige Freifaffe, ber von bem Bordringen ber "Brittifchers" borte, erwartete feine weitere Aufforderung, fondern nahm die Buchfe pon ber Band, jog bas Pferd aus bem Stall und ritt fofort bem Schauplate ber Gefahr gu. Die Familien, welche feine Manner abgeben konnten, ichickten um fo eifriger Borrathe. Gin Officier von Burgopne's Armee, welcher einige Beit fpater als Gefangener burch Raffachufetts tam, bemerft: "In vielen armen Bohnungen, wo es blos zwei Deden gab, bat man fich einer entaugert, damit die amerifanischen Solbaten fie benugen konnten. "\*) So versammelte fich vor Burgonne eine ftarte Beeresmacht, welche burch Buguge aus anbern Provingen gulegt bis gu 13,000 Mann anwuchs. Allerdings fehlte es biefen Leuten an Ordnung und Rriegszucht, aber fie waren, wie ihre Begner nach ben erften Befechten felbft eingeftanden, entschloffen



<sup>\*)</sup> Brief aus Cambridge vom 25. Nov. 1777. Reisen des Lieutenants Anburen, II, 45 der Ausg. von 1789.

und tapfer und in einer Beziehung, als geschickte Buchfenfdugen, nicht zu übertreffen.

In dem Oberbefehl Diefer machfenden Streitmacht ließ ber Congreß eine Menberung eintreten. Die Berren, Die es in ber Stadt Morf fo bequem batten, überfaben bie Rangel und Schwierigfeiten, Die bauptfaclich durch ihre Rachläffigfeit bervorgerufen wurden. Gie tabelten bie Raumung von Ticonderoga und ben Rudzug ihrer Armee am Sudfon abwarts in ben ftartften Ausbruden und fanden fur biefe Dagregeln feinen beffern Beweggrund, als Feigheit ober Berrath. Unter biefen Eindruden riefen fie bie Generale ber Armee bes Rorbens gurud und unterwarfen ibr Betragen einer Untersuchung. Um Schluffe berfelben, ber fich um einige Reit verzögerte, murben St. Clair und bie andern auf Diefe Beife beseitigten Officiere, ba ihre Rubrung fich als ganglich tabellos erwies, freigesprochen. Inzwischen war ber Dberbefehl auf Beneral Bates übergegangen. Die Talente Diefes Officiers erboben fich nicht über bie Mittelmäßigfeit, aber Arnold biente unter ibm, Arnold, der fuhne, gewandte und unternehmende Rann, der bamals noch ein warmer und entschiedener Reind Englands mar.

Im Fort Eduard baute General Burgopne eine schwimmende Brücke über ben Subson und ließ eine Division seiner Armee unter General Frazer übergehen, um auf den Höhen von Saratoga Stellung zu nehmen. Bu gleicher Zeit beabsichtigte er ein anderes Unternehmen auf der entgegengesetzen Seite. Er hatte ersahren, daß der Feind in Bennington bedeutende Borräthe, Korn und lebendiges Hornvieh, sammle. Diese Lebensmittet für seine eigenen Soldaten zu erlangen, war in seiner Lage ein Gegenstand von entscheidender Wichtigkeit. Bu diesem Zwed ordnete er einen Zug unter Oberst Baum an, der von 200 Deutschen und abgesessenen Dragonern, wenigen Engländern und einigen Indianern und canadischen Freiwilligen, zusammen etwa 500 Mann, unternommen wurde. In einer spätern Beriode hat man Burgopne, vielleicht mit zu scharfer Kritis, getadelt, daß er zu diesem kritisschen Dienste, bei dem der Ersolg so sehr von frühzeitigen und genauen

Rachrichten abhing, nicht ftatt ber Deutschen Englander benutt habe. Als Baum vorruckte, ftieß eine Bartei amerikanischer Loyalen zu ihm. In seinem Bericht, von dem er selbst fagt: "Ich bitte wegen der Flüchtigkeit dieses Schreibens um Entschuldigung; ich schreibe auf dem Boden einer Tonne; " bemerkt er: "Stundlich eilen Leute herbei, denen
es aber au Waffen sehlt. Die Wilden sind nicht zu zugeln, sie nehmen Alles, was ihnen gefällt, und verwüsten furchtbar. "

Als er Bennington nabe tam, fand Oberft Baum, bag bie ibm gegenüberftebende Streitmacht weit farter als feine eigene fei, ba ber ameritanische General Start unerwarteter Beife mit ber Dilig von Rem-Sampfhire berbeigefommen war. Burgopne war nicht fobalb burch einen Gilboten von diefem Ereignig unterrichtet worden, als er eine zweite Abtheitung von Deutschen unter Oberft Breymann abgehen bieg, bamit fie bie erfte unterftuge. Che diefe Berftarfung eintraf, war Baum bereits angegriffen worden. "Bir werben ben Sieg erringen," fagte Start ju ju feinen Leuten, "ober Molly Start ift beute Racht eine Bittme." Die ameritanifchen Schriftfteller ertennen an, bag Baum fich tapfer und entfchloffen vertheidigt habe. \*\*) Richtsbeftoweuiger wurde er übermaltigt und jum Beichen gezwungen. Mis feine Truppen bereits in die Klucht geschlagen worden waren, tam bie Abtheilung unter Breymann beran und erneuerte ben Rampf, jedoch mit nicht befferm Glud. Bei beiden Gefechten war ber Berluft ber Amerifaner unbedeutend, mahrend von den Engfandern mehr als 200 getobiet und 700 gefangen wurden. Unter ben lettern befand fich Baum felbft, der balb nachher an feinen Bunden ftarb.

Die Riederlage von Bennington übte auf den Reft biefes Feldgugs einen verhängnifvollen Ginfluß. Die Amerikaner gewannen neue Hoffnung und Zuversicht. Auf der andern Seite wurden die erklarten oder heimlichen Loyalen der Broving entmuthigt. Bis jest hatten fie

<sup>\*)</sup> S. Anhang ju Burgopne's Ergablung, 71 ber Ausg. von 1780.

<sup>\*\*)</sup> Start's Leben von Couard Everett, 86.

versprochen, ju ben englischen Fahnen ju ftogen, und bamit auch icon begonnen. Bon jest an hielten fie fich in ber Ferne. Ueberdies erlitt Burgonne ziemlich in berfelben Beit eine weitere Berminderung feiner Streitfrafte, ba er es nothig fand, in Ticonderoga, von bem er gehofft batte, baß Sir Buy Carleton es von Canada aus mit Mannichaften verfeben werde, eine Befagung gurudgulaffen. Unter biefen Umftanden befchloß er, die Abtheilung bes Generals Frager von Saratoga heim= Die schwimmenbe Brude mar von boben Fluthen weggefdwemmt worben, und Fragers Leute mußten in Booten und Canoes, fo gut es fich thun ließ, über ben Strom fegen. Richtsbestoweniger hatte Burgopne die Soffnung und Abficht, vorzudringen, noch nicht aufgegeben. Bom Couardsfort bis jur Stadt Albany beträgt bie Entfernung blos gehn Deilen, und einmal in Albany, tonnte er fich in der Umgegend hinreichende Lebensmittel verschaffen und die versprochene, aber zogernde Mitwirfung bes Geeres von Rem-Morf geduldig erwarten. \*) Da er jedoch ben Flug Mohamt, bas feinbliche Lager und die andern Binderniffe feines Marfches erwog, fo befchloß er, feinen Schritt vorwarts zu thun, bis er Lebensmittel auf breißig Tage im Boraus gesammelt babe. Durch bas Bufammenbringen biefer Borrathe entstand aber eine Bergogerung von einem Monat, die er vielleicht nicht vermeiben tonnte, die aber fur den Feind bochft vortheilbaft war.

In seinem Schreiben an ben Staatssecretair verhehlte Burgopne seine Berlegenheiten burchaus nicht. So schreibt er: "Meine Aussichten sind weit weniger gunftig, als zur Zeit meines letten Briefs. Bohin die königlichen Truppen vordringen, ba sammeln fich innerhalb vierundzwanzig Stunden breis bis viertausend Milizen. Sie bringen

<sup>\*) &</sup>quot;Man glaubte allgemein, und ich selbst glaubte fest, daß wir, wenn die Armee Albany erreiche, eine Anzahl treuer Unterthanen vorfänden, welche tu und stoßen und Alles, was nur in ihrer Macht stände, thun wurden, um und in den Stand zu segen, und dort zu behaupten." (Zeugenaussage des hauptmanns Money vor dem Unterhause, 27. Mai 1779.)

ihre Rahrung mit, und ist die Gefahr vorbei, so kehren sie auf ihre Höfe zurud. Die neu besiedelten Theile von Rew-Hampshire, welche während des legten Kriegs ein unbevölkertes und fast unbekanntes Land waren, wimmeln jest von dem thätigsten und aufrührerischsten Schlecht Amerika's und hängen gleich einer Gewitterwolke über meinem linken Flügel. Ueberall weiß man mit unsehlbarer Sorgfalt das Bieh wegzutreiben und das Korn zu entfernen, so daß es unmöglich wird, ohne tragbare Magazine von der Stelle zu kommen. Gin anderer höchst beunruhigender Umstand ist der Mangel einer Berbindung mit Sir William Howe. Ich weiß, daß zwei der Boten, welche ich abgeschickt habe, gehängt worden sind, und ob einer der übrigen sein Ziel erreicht hat, ist mir unbekannt. . Bis jest, Mylord, hat noch kein Unternehmen zu meinen Gunsten stattgefunden. "\*)

Rachdem General Burgopne endlich seine Borrathe auf dreißig Tage zusammengebracht hatte, sette er seine Berbindung mit Canada auss Spiel, oder gab sie, richtiger gesprochen, auf und ging mit seiner ganzen noch übrigen Armee bei und jenseits Saratoga's über den hubson. Die Amerikaner unter Gates waren vor Stillwater aufgestellt und standen längs einer niedrigen hügelkette, welche unter dem Ramen der Behmus-Höhen bekannt ift. Kosciusko hatte den Plan zu diesem Lager entworsen. \*\*) Am 19. September rückte Burgopne vor, um sie anzugreisen, sand aber, daß sie ihm entgegen kamen. Gates selbst hielt es für angemessen, bei der Reserve zu bleiben, und die Schlacht wurde sast ausen blieben die Engländer bei Sonnenuntergang herren bes Schlachtselbes, aber außer der Ehre des Tages hatten sie von ihrem schwer erkämpsten Siege keinen Bortheil. Die Amerikaner zogen sich in ihre Linien zurück, welche nach der Aussage ihrer Gesangenen und

<sup>\*)</sup> Beheimes Schreiben an Lord George Germaine vom 20. Aug. 1777.

<sup>\*\*)</sup> Bashington's Schriften, V, 142, Anm. Bashington war in dieser Beit mit Kosciusto nicht personlich bekannt, bezeichnete ihn aber nach dem, was er über ihn gehört, als "einen Edelmann von Kenntnissen und Berdienst."

Ausreißer sehr stark sein follten, und der lette Kampf hatte außer Frage gestellt, daß sie an Zahl bedeutend überlegen waren. Unter diesen Umständen wagten die Engländer eine Zeit lang keinen neuen Angus, obgleich sie am Morgen des 20. der feindlichen Stellung etwas näher rudten. Ueberdies erhielt der General am zweiten Tage nach der Schlacht von Sir Henry Clinton ein Schreiben in Chisten, welches die Absicht desselben ankundigte, die Hochlande in eben bitfer Zeit anzugreisen. "Ich erwartete," fährt Burgohne in seiner Erzählung fort, "diese Maßregel stündlich und hatte ein Recht dazu. Sie wütte Herrn Gates gänzlich vertrieben, oder ihn doch gezwungen haben, einen beträchtlichen Theil seiner Streitfräste abzugeben. In beiden Källen würde ich mir wahrscheinlich einen Weg nach Albany haben bahnen können."

Auf Clinton harrend, blieb Burgonne noch einige Zeit länger in feiner Stellung, befestigte fein Lager und beobachtete ben Feind, beffen Bahl er täglich machfen fab. Er feste feine Truppen auf halbe Roft, und fie unterwarfen fich biefer Dagregel mit ber größten Freudigfeit, aber auch fo fab er zu feiner großen Unruhe feine Borrathe täglich schwinden. Ueber Diese Beit schreibt einer feiner Officiere an einen Freund : "Wir find in unferer gegenwärtigen Lage burchaus nicht unthatig, benn bie Armeen fteben fich fo nabe, daß nicht eine Racht vergeht, ohne daß gefeuert und beständige Angriffe auf die vorgescho= benen Boften gemacht werben. . . In biefen letten Tagen find wir, bon andern Beunruhigungen abgefeben, die meiften Rachte unter ben Waffen gewesen, ba wir auf ber rechten Seite unserer Stellung ein fartes Geräusch, etwa wie Sundegeheul, horten. Wir hielten bies für eine feindliche Lift, unfere Aufmerkfamkeit borthin ju lenken, mabrend fich ein Angriff vorbereite. Die nachfte Racht war bas Geraufch noch viel größer, und es ging nun eine ftarte Abtheilung von Canadiern und Provinzialen ab, um ju fpaben. Da zeigte fich, bag bas Gebeul von gablreichen Schaaren von Wölfen ausging, welche von ben Leiden angezogen wurden. Sie glichen einer Meute Sunde, benn fo

wie einer zu heulen anfing, stimmten alle ein, und wenn fie fich einer Leiche näherten, fo wurde der garm abscheulich, bis fie ihr Mahl vollendet hatten. \*\*)

Am Tage nach bem Datum bieses Briefes, nämlich am 7. October, entschloß sich Bourgoyne, ba ihm von Clinton keine Rachticht zukam, und da er keine Zeit zu verschwenden hatte, mit etwa 1500 Mann gegen den seindlichen linken Flügel vorzugehen, um die beste Stelle zu erforschen, wo er sich einen Weg bahnen könne, und inzwischen seine Futterschneider zu decken. Die Truppen befanden sich auf dem Marsche, als sie entdecken, daß der Feind ihnen zuvorgekommen sei und in starker Anzahl zum Angriff vorgehe. So wurden die Behmus-Höhen der Schauplatz eines zweiten Rampses. General Gates hielt sich auch bieses Mal gänzlich sern, indem er wie bei dem früheren Gesecht im Lager blieb. Auch Arnold befand sich dort — nicht aus freier Wahl, sondern weil zwischen ihm und Gates einige Tage früher ein Streit entstanden war und der Obergeneral ihn, wie es scheint aus Eisersucht, seines Commando's beraubt hatte.

Eine Zeit lang blieb Arnold, wenn auch zurnend, im Lager. Als er das Feuern aber lauter und lauter werden hörte, wurde seine Ungeduld unbezwinglich, und zulett ritt er ohne Erlaubniß oder Befehl in vollem Jagen auf das Schlachtfeld. Als Gates dies hörte, schickte er ihm einen Adjutanten nach, der ihn zurückrusen sollte. Sobald Arnold den Officier hinter sich erblickte, ahnte er den Inhalt der Botschaft, spornte sein Pferd und beschleunigte seinen Mitt noch mehr, während der Adjutant ihn vergebens verfolgte und die Jagd eine halbe Stunde lang fortsetze, ohne jemals in Sprechweite kommen zu können. Arnold beritt das Schlachtfeld in allen Richtungen, suchte

<sup>\*)</sup> Brief vom 6. Oct. 1777. Reisen des Lieutenants Andurey, I, 431—433. Bon der Zeit zwischen dem 19. Septbr. und dem 7. Octbr. erklärt Burgopne selbst: "Ich glaube nicht, daß ein einziger Officier oder Soldat in diesen Tagen ohne Kleider geschlafen hat." (Ueberblick über die Zeugensaussagen u. f. w., 166.)

überall bas beifefte Gefecht auf und ertheilte an allen Orten Befehle, welche Gehorfam fanden, ba er auf bem Rampfplage ber hochfte Officier war. "Es ift eine fonderbare Thatfache," fügt fein Biograph bingu, "daß ein Officier, welcher tein Commando in der Armee hatte, eine ber heftigsten und wichtigften Schlachten ber Revolution leitete. " \*) Seiner Gegenwart und seinen Bemühungen - er griff mehr als einmal mit dem Degen in der Sand an - war es hauptfachlich zu berbanten, bag bie Englander ihren 3med nicht erreichten. nich bart gebrangt, aber in guter Ordnung, jurud und liegen feche Befduge und einen ihrer geachtetften Führer, ben tobtlich verwundeten Beneral Frager, auf bem Schlachtfelbe. Der Lettere fagte feinen Freunden, er habe ben Mann gefeben, von bem ber Schug ausgegangen fei ; es fei ein Buchfenschute boch oben auf einem Baume gewefen. In ber That hatten fich in beiden Gefechten auf ben Behmus-Goben viele ber amerikanischen Schugen auf biefe Beife aufgestellt und keine kleine Angabl ber englischen Officiere erlegt.

Mit dem bereits gewonnenen Erfolge nicht zufrieden und über jede Bögerung ungeduldig, gab Arnold sofort Besehl, die englischen Linien zu erstürmen. Diese wurden auf verschiedenen Seiten und mit großer Buth angegriffen, indem der Feind unter einem heftigen Gewehr- und Kartätschenfeuer vorwärts stürzte. Arnold, noch immer zu Pferde, führte fühn den Bortrab und brach in die Berke ein, wo er aber durch das Bein geschossen und für viele Monate kampfunfähig gemacht wurde. Ein anderer amerikanischer Officier, General Lincoln, zeichnete sich fast eben so durch Tapferkeit aus. Endlich wurden die Stürmenden in diesem Theile des Lagers, wo geborene Engländer kämpsten, zurückgeschlagen. Auf einem andern Punkte waren sie glücklicher, nämlich in den Berschanzungen der deutschen Reserve unter Oberst Breymann. Hier wurde der Besehlshaber getödtet und die Schanze genommen, so daß die Amerikaner am Schlusse des Tages nicht blos

<sup>\*)</sup> Sparts' Leben Arnold's, 118.

ben Sieg gewonnen, fondern auch zum rechten Flügel und zum Ruden ber Englander Bugang gefunden hatten.

Unter diefen ungunftigen Umftanden verließen die Englander mahrend ber Racht bas Lager und nahmen auf einigen naben Soben Stellung. Dort blieben fie ben gangen 8. und boten bem Feinde eine Aber bie Amerifaner hatten einen weiseren Plan entworfen und befanden fich bereits auf dem Mariche, um den englischen rechten Flügel zu umgeben. 218 Burgopne am Nachmittage biefe Magregel erfuhr, fab er feine Rettung, als einen Rudtug nach Saratoga. Seine Truppen begannen fich noch an demfelben Abend um die neunte Stunde in Bewegung ju feten. Sie mußten ihr Gospital mit allen Berwundeten und Rranten gurudlaffen, und Burgonne fonnte weiter nichts thun, als biefe Armen ber Menfchlichkeit feines Begners Auf ber anbern Seite mar er, ba er auf eine brieflich ju empfehlen. Schlacht in ber Cbene rechnete, entschlossen, feine Gefchute nicht im Stich zu laffen. Das Fortichaffen berfelben rief aber eine große Bergögerung hervor, benn die meiften Bugpferbe maren gefallen, und es hatten fich jest fcwere Regenguffe eingestellt. Eben fo machte es Burgonne bedeutende Schwierigkeiten, feine Boote auf bem Bubfon, welche feine gangen Borrathe enthielten, ju behaupten. In Folge biefer Sinberniffe erreichte Die Armee, obgleich Die Entfernung nicht gang zwei Meilen betrug, Saratoga erft in ber Racht bes 9. "Unsere Ermubung war fo groß," fagt Burgopne, "bag unfere Leute größtentheils weder Rraft noch Luft hatten, Sola ju folagen und Feuer anzugunden, fondern lieber unter einem anhaltenden Regen in naffen Rleibern auf bem naffen Boben ichliefen." \*) Erft nachdem ber Morgen bes 10. angebrochen mar, konnten die letten Truppen die Furthen des Fishkill durchschreiten.

Saratoga, ober nach ber frühern Schreibart auf den Rarten Sarahtoga, ein Dorf, welches der nun folgenden Riederlage ihren Ramen

14

<sup>\*)</sup> Ueberblid über die Beugenausfagen u. f. w., 174. Dabon, Geid. VI.

gegeben bat, leitet feinen Ramen von zwei indianischen Worten ab, welche "Abhang des Sugels" bedeuten. \*) Mle Burgonne Diefen Drt erreichte, fand er fich von allen Seiten umzingelt. Gine Abthei= lung des Feindes mar über Saratoga binausgegangen, um die Furthen und andere ftarte Stellungen zwischen bem Ort und bem Eduardsfort ju befeten. Eine andere Abtheilung hatte ben Sudfon überfdritten und vom entgegengefesten Ufer aus ein Beichupfeuer eröffnet. Feuer machte es ben Englandern unmöglich, ihre Boote auf dem Fluffe ju behaupten, und zwang fie, ihre Borrathe ans Land ju ichaffen. Andere feindliche Bajonnette glangten auf den Bergen ringe um Saratoga. Roch immer war von Clinton feine Rachricht gekommen, und Die Borrathe fcmanden mit jeder Stunde gufammen, fo febr man fie auch fconte. Die dufterfte Bufunft flieg brobend vor Burgowne auf. und er erwog in feinem geschreckten und fo gebildeten Beifte jede bentbare Möglichkeit, fich aus feiner Lage herauszuwickeln. Die Dann= fchaften von allen Binderniffen ju befreien, Die Befcuge aufzugeben und in der Racht mit Lebensmitteln fur einige Tage auf bem Ruden nach bem Eduardsfort aufzubrechen, war ein Plan, bei dem man fich großen Bufallen aussette, ber aber boch von Burgonne reiflich überlegt und nach einer Berathung mit ben andern Generalen auf einige Augenblide angenommen wurde. Bereits früher mar eine Abtheilung unter Oberft Sutherland in jener Richtung abgegangen, um die Bruden und Stragen herzustellen, aber in Erwartung einer neuen Schlacht nach Saratoga gurudberufen worden. Auch die entgegengefeste Möglichfeit vergaß man nicht, daß ber Feind in feinem Gifer, Burgonne einzuschließen, seine Streitfrafte auf den Behmus-Goben fo fehr vermindern werde, bag der englische General feinen erften Plan wieder aufnehmen und nach Albany durchbrechen tonne. In diefer Beziehung zeigte fich jedoch feine vernünftige Soffnung.

In Diefer fcweren Beit befanden fich einige Damen bei ber Armee,

<sup>\*)</sup> Budingham's Amerita, II, 428.

unter andern bie Gattin bes beutschen Generals Riebefel mit ihren brei fleinen Rindern. Sie hat viele Jahre fpater einen anziehenden Bericht über Alles, mas fie fah und erduldete, veröffentlicht. im Berein mit ben fampfunfahigen Officieren in einem Saufe nabe am Bubfon Sout gefucht, gegen welches die Amerikaner, weil fie es für bas Quartier ber englischen Generale hielten, vom entgegengefetten Ufer bes Stromes aus ein Befchutfeuer eröffneten. fagt Frau von Riedefel, "es gab bort nur Bermundete und Frauen!" Dennoch bewiesen Die feindlichen Truppen, wie Diefelbe Dame gelegentlich ergablt, gegen bas ichonere Gefchlecht viel Mitleid und Schonung. Die Berwundeten waren gur größeren Sicherheit in die gewolbten Reller des beschoffenen Saufes gefrochen. Dort bestand eins ihrer Sauptleiden in bem Mangel an Baffer, benn Jeber, ber gum Fluß gu geben magte, murbe ein Biel fur bie nie fehlenden Buchfen bes Feinbes. Endlich fand fich eine arme Solbatenfrau, welche ben gefährlichen Dienst übernahm. Sie ging mit ihrem Kruge muthig und wiederholt gum Ufer und murbe von ben Amerifanern um ihres Befchlechts willen ftete gefcont.

Gegen eine andere Dame, welche einem weit höheren Range angehörte, bewies man fich eben so ritterlich. Rajor Acland, ein englisscher Officier, war in der letten Schlacht verwundet und gefangen worsen. Seine junge Frau, Lady Harriet, eine Tochter des Grafen von Ichefter, hatte ihn während des ganzen Feldzuges begleitet. Als fie von seiner Berwundung hörte, fürchtete fie für sein Leben und beschloß, ohne an sich zu denken, und obgleich es ihr an Rahrung sehlte und sie zwölf Stunden lang ununterbrochen vom Regen durchnäßt worden war, sich dem Feinde auf jede Gefahr hin, und in welche Hände sie auch sallen möge, zu überliefern und um die Erlaubniß zu bitten, daß sie die Gefangenschaft ihres Gatten theilen dürse. General Burgoyne schreibt wie folgt: "Der Beistand, den ich ihr zu leisten vermochte, war ein geringer. Ich konnte ihr nicht einmal ein Glas Wein anbieten, aber ich hörte, daß sie von einer freundlichen und glücklichen Hand

etwas Rum und trubes Baffer erhalten habe. 3ch tonnte ihr weiter nichts liefern, als ein offenes Boot und einige auf fcmutiges, naffes Papier gefdriebene Beilen an General Bates, in benen ich fie feinem Schute empfahl." Mit Lady Barriet fchifften fich als ihr Geleit in bem offenen Boote, welches eine Baffenftillftandeflagge führte, ber Caplan Brudenell und noch zwei ober drei Berfonen ein. Œ\$ wurde dunkel, ebe bie Ruderer Die feindlichen Borpoften am Budfon zu erreichen vermochten. Die amerifanische Schildmache brobte gu feuern und ließ fie weber weiter fahren, noch ans Land fteigen. Diefer gangen Racht, welche wild und fturmifch war, blieb Laby Barriet ben unfreundlichen Luften und ihren qualenden Bedanten preisgegeben. Am nachsten Morgen borte aber General Gates nicht fobald von ihrem Rommen, als er fie mit jedem erdentbaren Beichen von Mitleid und Achtung empfing. "Mögen diejenigen," fest Burgonne bingu, "welche von biefem Rummer, biefen Erfahrungen und Gefahren gerührt werden, fich erinnern, daß es fich um eine Frau handelte, welche ben garteften und fcmachlichften Rorper und die liebenswurdigften Manieren hatte, an die gange Elegang und die feinen Genuffe gewöhnt mar, welche eine bobe Stellung begleiten, und weit in einem Buftande vorgerudt mar, welcher die schonende Sorgfalt, mit der man ihr Geschlecht ftets behanbelt, zu einer unbedingten Rothwendigfeit machte. 3hr Beift allein war folden Prufungen gewachsen. " \*)

Inzwischen neigte bas Schickfal ber ganzen Armee bem Schluffe zu. Tief bekümmert, aber noch immer eine mannliche Festigkeit bewahrend, berief Burgopne am 13. einen Kriegsrath, zu bem er nicht blos, wie früher, bie Generale, sondern auch alle Feldofficiere und wirklichen Hauptleute berief. Man befand sich bereits in einer so üblen Lage, daß man für diese Berathung keine Stelle ausfindig machen

<sup>\*)</sup> Ueberblick, 174. Frau von Riedesel nennt Lady harriet "eine allers liebste Frau," aber ihren Gatten "einen roben Menschen." Der jesige Graf von Carnarvon stammt von beiden ab.

tonnte, welche nicht bem Beschütz- ober Bewehrfeuer ausgesetzt gewesen mare. Diefer bezeichnende Umftand murbe von Burgopne fpater qu feiner Bertheidigung benutt und durch bas Beugniß feiner Officiere beftatiat. \*) In Diefer Beit mar fein Beer bis auf 3500 Dann gufammengeschmolzen, unter benen fich noch nicht gang 2000 Englander Seine Lebensmittel reichten noch fur feche Tage aus. Richtsbestoweniger erflarte ber Beneral feinen versammelten Officieren, nachdem er ihnen alle Schwierigfeiten feiner Lage erläutert hatte, baß nichts ihn bestimmen tonne, mit bem Feinde zu unterhandeln, wenn fie nicht ihre volle Billigung ertheilten, und bag er bei jedem Schritt, ben fie um der Chre der englischen Baffen willen unternehmen murben, als Führer vorantreten wolle. Der Rriegerath fprach fich ein= ftimmig für Ergebung aus, vorausgefest, daß man ehrenvolle Bedinaungen erhalte. Um nachsten Tage ließ alfo Burgopne einen Boten mit einer Waffenstillftandeflagge ine feindliche Sauptquartier abgeben. Diefer Bote mar Georg Billiams, ein junger Berr aus Reufundland und einer ber Wenigen, welche Laby Barriet zu ben feindlichen Linien begleitet hatten. In fpatern Jahren wurde er Oberft in der Armee und ber erfte Abgeordnete von Afhton under Lyne. Er lebte bis jum De= cember 1850 und ftarb aller Wahrscheinlichkeit nach ale ber lette von Burgopne's Befährten.

Die Aufnahme der Botschaft, welche Williams überbrachte, gab wenig Hoffnung. Gates antwortete, "da die englische Armee außersordentlich geschwächt, ihre Borräthe erschöpft, ihre Schlachtpserde, ihr Gepäck und ihre Zelte genommen oder vernichtet worden seien, da man ihr den Rückzug abgeschnitten und ihr Lager eingeschlossen habe, so muffe sie sich gefangen geben." Er verlangte daher, daß sie innerhalb ihrer Linien die Waffen strecke. Als diese Antwort dem englischen Kriegsrath mitgetheilt wurde, beschlossen die anwesenden Officiere einstimmig, diese schimpflichen Bedingungen zurückzuweisen. Sie billigten

<sup>\*)</sup> Ausfage von Bord Balcarras, 27. Mai 1779.

fammtlich die folgende Entgegnung, welche Burgopne abgeben zu laffen vorschlug: "Diefer Artikel wurde felbft dann unzuläsig sein, wenn wir und in der außersten Roth befanden. Che diese Armee innerhalb ihres Lagers die Baffen streckt, sturzt fie fich mit dem Entschlusse, kein Quartier zu nehmen, auf den Feind."

Als General Gates biese Antwort las, wurde er geneigt, seine erfte Forderung aufzugeben. Er hielt es mit Recht für unklug, einen tapferen und erfahrenen, wenn auch an Zahl schwächern Feind zur höchsten Berzweiflung zu treiben. Er sagte sich, daß die Ergebung solcher Truppen unter fast allen Bedingungen und unter sast allen Umftanden ein höchst bedeutender Bortheil sein und um die amerikanischen Wassen einen Glanz verbreiten werde, den sie noch nicht gekannt hätten. Nach dem Erfolg zu urtheilen, darf ich wohl sagen, daß auf einige Amerikaner auch noch ein anderes Motiv eingewirkt haben wird. Es kommt wenig darauf an, welche Bedingungen man bewilligt, wenn man die Absicht hat, sein Wort nicht zu halten!

Bei biefer verföhnlichen Stimmung ber Sieger einigte man fich über die Bedingungen ohne Rube. Burgoyne hatte neue Borfchlage überfandt, welche vom Rriegerath einstimmig bewilligt worden waren, und Diefe wurden fammtlich angenommen. Ran bestimmte: Die Armee gieht mit allen Rriegsehren aus bem Lager, begiebt fich auf einen Blat am Ufer und ftellt bort auf bas Commando eines ihrer eigenen Officiere ihre Baffen auf. Gie erhalt unter ber Bedingung, mabrend bes gegenwärtigen Rriegs nicht wieder in Rordamerifa ju bienen, freie Ueberfahrt nach England. Im Safen von Bofton follen ju biefem 3med in jeder Beit, welche General Some mablen wird, Transportfchiffe zugelaffen werben. Babrent ihres Rariches burch Raffachufetts und mahrend ihres Aufenthalts in Quartieren werden ben Englandern Lebensmittel geliefert. Die Officiere burfen von ben Leuten nicht getrennt und im Berlefen ber Truppen wie in andern auf Ordnung berechneten Dienstverrichtungen nicht geftort werden. Die Officiere tragen ihr Seitengewehr und geben auf Ehrenwort frei umber. Rein Bepad

barf belästigt ober durchsucht werben, wenn General Burgopne seine Ehre verpfändet, daß es fein Staatseigenthum enthalte. Alle Personen, aus welchem Lande sie auch stammen, welche dem Lager angehören ober folgen, sind in den Bertrag einbegriffen. Die Canadier werden nach Canada zurudgeschickt und muffen gleich den Engländern versprechen, in dem gegenwärtigen Kriege in Amerika nicht wieder dienen zu wollen.

Auf einen Bunft legte Burgopne großes Gewicht, und Gates tonnte hier unbedenklich nachgeben. Der Bertrag follte, wenn er abgefchlossen und unterzeichnet wurde, nicht "Capitulation" sondern "Uebereinkunft" genannt werden. Burgopne wurde zu diesem Bunsche durch die Erinnerung an die Uebereinkunft vom Aloster Zeven bestimmt, von welcher der Herzog von Cumberland und die Officiere seiner Schule stehauptet hatten, daß sie von der Schande einer Uebergabe ganzelich frei sei.

Die Unterhandlung war nun fo weit fortgefdritten, bak bie Englander gemiffe Bedingungen gestellt und die Ameritaner fie angenommen batten, aber ein formlicher Bertrag war noch nicht abgefchloffen und ausgetauscht worben. In Diefer Lage ber Dinge anberte fich bas Unfeben ber Berhaltniffe einigermaßen burch Rachrichten, welche Burgopne in ber Racht bes 15. burch einen Spaber erhielt. Diefe Rachrichten lauteten babin, bag die langft erwartete Mitwirkung Gir Benry Clinton's endlich begonnen habe. Wegen ber Bogerung, welche bei ihr eingetreten mar, tann Sir Benry fein Borwurf treffen. Sein Oberer, Sir William Sowe, mit bem er perfonlich nicht auf bem besten Fuße ftand, batte ihm nur maßige Streitfrafte gurudgelaffen und ihm jugleich Die ftrenaften Beifungen ertheilt, ben Befit von New = Dorf nicht in Befahr zu bringen. Clinton fab fich baber gezwungen, eine Berftarfung von 1700 Mann abzuwarten, die ihm von England aus verfprocen worden war, aber wegen ber üblichen Bernachläsfigung ber militairifden Ungelegenheiten in England (benn bas Bort "üblich" muß man anwenden, wenn man von jener Beit fpricht) erft gegen ben Schluß bes Feldzugs eintraf. Diefe unentbehrlichen Truppen maren

nicht fo bald eingetroffen, ale Clinton an der Spige von 3000 Mann muthig ben Subson binaufging. Dort ftand Butnam mit gablreichen, aber ungeordneten Diligen. \*) Sir Benry's erfte Sorge mar die Beamingung von zwei aneinanderftogenden Forts, Montgomery und Clinton, \*\*) die ber Feind auf dem weftlichen Ufer bes Subfons aufgeführt batte, um ben Aluf au fverren. Er erfturmte biefe Forts am 6. Dc= tober nicht ohne einen farten Biderftand und mit fdwerem Berlufte. Eine britte Feste, bas Berfaffungefort, und einige Galeeren gerftorten Die Amerifaner felbft. Run wurde eine englifche Abtheilung unter Beneral Baughan auf Schiffe gebracht und angewiesen, den Sudfon In der Aefopus = Bucht landend, nahm Baughan binaufzufahren. bie bortigen Batterien und legte bie nabe fleine Stadt in Afche, worauf er feinen Bug fortfeste und Albany bis auf acht Reilen nabe getommen mar, ale bie ichlimmen Rachrichten von Saratoga ihn bestimmten, umautebren. Diefe Diverfion Clinton's war fo wichtig, bag Burgopne's Officiere noch nach ber Ratastrophe urtheilten, ihr Feldberr werde nach Albany haben durchbrechen und fein Biel fchließlich noch erreichen tonnen, wenn fich Clinton blos eine Boche oder zehn Tage fruber in Bewegung gefett und die Rachricht feines Mariches Saratoga in irgend einer beliebigen Beit zwischen ben beiben Schlachten auf ben Behmus-Boben erreicht hatte. \*\*\*)

Als die Rachricht von Clinton's Bordringen in die Hochlande Burgopne in der Racht des 15. wirklich erreichte, verband fie fich mit dem Bericht, daß Gates gegen diesen neuen Feind bereits eine beträchts liche Truppenzahl habe abgehen laffen. Um nächften Worgen erkun-

<sup>\*)</sup> Am 16. October verfügte Butnam über 6000 Mann. S. fein Schreiben von jenem Datum an General Bashington in bes lettern Schrif: ten, V, 104 Anm.

<sup>\*\*)</sup> Fort Clinton wurde nach einem amerikanischen General dieses Ramens benannt. Es ift sonderbar genug, daß auch ein General howe bei den Amerikanern ftand. (Reed's Leben, II, 117.)

<sup>\*\*\*)</sup> Ergablung bes Benerals Burgonne, 25.

bigte fich Burgonne in aller Frube bei Gates, ob die lette Rachricht irgendwie begrundet fei. Bare fie mahr, fugte er bingu, "fo murbe fie bie Brundlagen umftogen, auf welche ber Bertrag fich ftute, namlich bie bedeutende Ueberlegenheit ber amerikanischen Armee an Rabl." Bates antwortete mit ber feierlichen Berficherung auf feine Ehre, baß während der Unterhandlungen nicht eine Abtheilung der Armee fich entfernt babe. Unter Diefen Umftanden rief Burgopne noch an bemfelben Morgen feinen Rriegerath jum letten Male jufammen und legte ibm die folgende Frage vor: Ift der Bertrag, fo weit er jest vorgefchritten ift, fur die Armee bindend, und zwingt ben General feine Ebre, ibn zu unterzeichnen? Rest borte die Ginftimmigfeit ber Offi-Berschiedene ber angesehenften, wie General Phillips und Lord Balcarras, maren ber Anficht, bag eine Unterhandlung, burch bie man Reit gewinnen wolle, in jedem Rriege eine erlaubte Lift fei, bag Die öffentliche Ehre nicht leide, bis ber Bertrag wirklich unterzeichnet und ausgetaufcht worden fei, und bag ber General Burgonne baber bas vollkommenfte Recht habe, in biefer Beriode ber Braliminarien Diefe Anficht verfocht auch Burgonne felbft mit Entaurudautreten. fchiedenheit. Auf ber andern Seite erklarte aber bie Dehrheit bes Rriegerathe, nach ihrer Meinung fei die Ehre bereits verpfandet, und Diefer Auffaffung fügte fich ber Oberfeldherr ichlieflich. Dag bie englifchen Officiere bei jeder Frage, bei der Die Nationalehre auf dem Spiele ftand, fo bedenklich und gewissenhaft waren, vermehrt bie Schande jeder Berlegung bes Bertrags burch bie andere Seite nicht wenig.

General Burgoyne fügte im Protofoll jenes Kriegsraths noch hinzu: "Da ber Generallieutenant die bestimmte Meinung hegt, daß er durch das Borgefallene nicht gebunden ist, so wurde er den Bertrag, obgleich sich eine so achtbare Mehrheit für denselben ausgesprochen hat, nicht aussühren, wenn allein der Ehrenpunkt in Frage kame." Er wurde aber auch durch die Erwägungen bestimmt, daß die Nachricht von Clinton's Annäherung keine amtliche sei, sondern blos auf Hörensagen beruhe, daß die englischen Soldaten, so bewunderungswürdig sie sich

bis jest benommen hatten, boch mit bem Gedanken an eine Nebereinkunft vertraut geworben maren, daß ein Herauswickeln aus diefer Lage nicht blos heiße, fondern verzweifelte Rampfe erfordern wurde, endlich daß in Folge ber durftigen Borrathe eine Riederlage für die Armee verhängnißvoll sein muffe und ein Sieg fie nicht retten werde.

Am nachsten Tage wurde die Uebereinfunft unter ben bereits angeführten Bedingungen und mit ben vom Rriegerath festgefesten Borten unterzeichnet, ausgewechfelt und ausgeführt. Die englischen Soldaten legten ihre Baffen an ber bestimmten Stelle nabe am Fluffe und neben ber alten Furth nieder, empfingen von ben amerikanischen Commiffaren frifche Lebensmittel und traten in dufterm Schweigen ihren Rarich nach Maffachusetts an. General Gates mar von jeder Anmagung. auf die feine erfte Forderung batte ichließen laffen follen, fo fern, bag er im Gegentheil die hochfte Soflichfeit und Freundlichfeit bewies. In der That hatte er die Liebe fur fein Geburteland durchaus nicht gang verloren, wie er benn in einem Briefe, ben er blos wenige Tage fpater an einen Freund in London fchrieb, fich ale einen Mann bezeichnet, "ber auf den Ramen eines Englanders ftolg ift. " \*) Er bielt feine Leute ftreng innerhalb bes Lagers, wodurch er jeden Streit vermied, und gestattete ihnen nicht, in ber Aufftellung ber englischen Baffen ber Erniedrigung eines tapfern Reindes gugufeben. Giner ber anwesenden englischen Officiere erklart, ale er und feine Baffengefahrten nach ber Aufftellung ber Baffen burch bie ameritanische Armee gegangen waren, batten fie überall nicht eine unehrbietige Bewegung ober Meugerung, nicht einmal einen bohnifchen Blid bemerkt. "Alle," fagt er, " verriethen Mitleib und eine ftumme Berwunderung. " \*\*) Gates empfing ben General Burgoyne mit freundschaftlicher Barme, indem er eine Begrugungeformel mablte, welche vielleicht nicht gang paffent, aber ohne

<sup>\*)</sup> An den Grafen von Thanet, 26. Octob. 1777. Der Marquis von Rodfingham las Diefen Brief im Oberhause vor. Parl.-Gefch., XIX, 731.

<sup>\*\*)</sup> Lieutenant Anburen's Reifen in Rortamerita, II, 3.

Bweifel wohlgemeint war, \*) und zog ihn an bemfelben Abend mit ben vornehmsten Officieren beider Heere zur Tafel. Das Mahl war herzelicher und fröhlicher, als man hatte erwarten sollen. Die Sieger schienen für den Augenblick ihren Triumph und die Besiegten ihre Demuthigung zu vergessen.

Die Art, wie fich ein anderer ameritanischer Officier bei biefer Belegenheit benahm, gereicht ibm fo febr jur Chre, bag wir fie nicht mit Stillschweigen übergeben tonnen. General Schupler mar, obgleich ber Congreß ihn feines Commando's enthoben hatte, als Freiwilliger gu Bates' Armee gurudgefehrt. Er mar einer ber größten Grundbefiger des Begirts und befag fowohl in Albany ale in Saratoga Saufer, und feine Wohnung in ber Rabe bes lettern Orts, Die mit Sagemublen, Borrathebaufern und andern Gebauden in Berbindung ftand, hatte einen Berth von beinahe 10,000 Bfb. Der Rufall fuate es, daß General Burgopne, als er fich nach Saratoga gurudzog und eine Schlacht erwartete, es um ber Sicherheit feiner Stellung willen fur nothig hielt, biefe Bebaude bis auf den Grund niederzubrennen. Das Folgende wollen wir in General Burgopne's eigenen Borten ergablen: "Rach ber Unterzeichnung ber Uebereinkunft mar General Schupler eine ber erften Personen, welche ich fab. 3ch sprach ihm mein Bedauern über bas Borgefallene aus und erklarte ihm die Grunde, bie mich bestimmt hatten. Er bat mich, an die Sache nicht mehr zu benten, und fagte, meine Lage rechtfertige mich, und er murbe bei ber= felben Belegenheit eben fo gehandelt haben. Er that noch mehr und fchickte mir einen Abjutanten, welcher mich nach Albany führen follte, bamit ich bort, wie er fagte, eine beffere Wohnung erhalte, als ein Fremder fie ju finden im Stande fein durfte. Diefer Berr führte mich in ein bochft elegantes Saus und ftellte mich ju meiner großen Ueber-



<sup>\*)</sup> Gates brauchte die gewöhnliche Begrugungsformel: "Ich freue mich fehr, Sie zu feben." Burgopne bezog diese Worte auf feine Lage und ents gegnete: "Ich glaube es, das Kriegsgluck war ganz für Sie." (Reisen des Marquis von Chastellux, I, 361.)

raschung Frau Schupler und ihrer Familie vor. In biesem Sause bes Generals blieb ich mahrend meines ganzen Aufenthalts in Albany, wobei auf meinem Tische stells zwanzig Gedecke für mich und meine Freunde lagen und mir jede erdenkliche Gastfreundschaft bewiesen wurde."

Bon Albany aus ließ Burgopne am 20. October bie Depefche abgeben, in welcher er Lord George Germaine von bem unbeilvollen Ausgang bes Feldzugs unterrichtete. Diefes Schreiben überbrachte fein Abjutant Lord Betersham, und es war bies bie erfte Mittheilung, welche er feit bem Beginn bes Septembers hatte machen fonnen. ber Beit ber Capitulation war die Bahl feiner ftreitbaren Mannichaft, wie ich bereits ermahnte, auf 3500 Mann zusammengeschmolzen, aber Die Daffe ber Canadier, Bootsleute, Sandwerfer und bes fonftigen Lageranhangs war noch immer fo groß, daß die Besammtzahl der in ben Bertrag eingeschloffenen Berfonen nach bem ameritanischen Bericht 5752 betrug. Auf ber andern Seite erhielten die englischen Officiere mabrent ihrer Gefangenschaft eine Abschrift bes amtlichen Berichts über Gates' Armee nach bem Bestande vom 16. October, ben Gates felbft unterzeichnet batte. Diefer Bericht giebt die Babl ber " anmefenben bienfttüchtigen Truppen" ju nicht weniger als 13,216 an. Außer biefen gab es 622 "anwesende Kranke," 731 "abwesende Kranke" und 3875 Mann "auf Commando." Diefe lettern bestanden größtentheils aus jenen Abtheilungen, welche zwischen ben Englandern und Ticonberoga ftanden, um ber feindlichen Armee ben Rudzug abzuschneiben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rede Burgonne's im Unterhause über Byner's Antrag, 26. Mai 1778. Der Marquis von Chastellux, welcher den General Schupler 1780 besuchte, entwirft von seinem Familientreise eine hochst anziehende Schilderung. Er sügt übrigens hinzu: "General Schupler ist noch liebenswürdiger, wenn er sich nicht bei seiner Frau besindet, worin er vielen europäischen Chemannern gleicht." (Reisen, I, 345.)

<sup>\*\*)</sup> Diefer Bericht steht vollständig im Anhang zu Burgopne's Ergah: lung, 104. Am Schlusse und noch vor Gates Unterschrift steht: R. B. In

Das war bie Capitulation von Saratoga, ber Wendepunft bes amerikanischen Revolutionekriege, wie fiebenundsechezig Sabre fruber Die Capitulation von Bribuega ber Bendepunkt bes fpanischen Erbfolgetriege gewesen war. Bei beiben Borgangen wird man fublen und eingestehen, bag bie capitulirenden Generale ftarte Grunde anguführen vermochten, weshalb fie, bart gedrangt und umzingelt, ju biefem außerften Rettungemittel batten greifen muffen. In beiden Fällen ließen fich meder ben Truppen, noch ben Befehlshabern Beift und Die beiden lettern batten wenigstens bei andern Muth absprechen. Belegenheiten militairifche Tuchtigfeit bewiesen. Beide Male wird man bei naberer Betrachtung finden, daß die Ginwurfe gegen ihr Benehmen, die fich auf den erften Blid aufdrangen, fich meiftentheils in jene unvermeidlichen Schwierigkeiten auflofen, welche in einer oben Gegend burch ben Mangel an Lebensmitteln und unter einer feindlichen Bevolkerung durch das Fehlen von Rachrichten entfteben. Stanhope's Fall hat man Diefe Berhaltniffe faft vom erften Augenblide an vollftandig berudfichtigt. Aber dem Ereigniffe von Saratoga folgten mittelbar und unmittelbar folde große Refultate, baß Burgopne's Betragen viel langer und ernfter getabelt worben ift.

In der That kann man fagen, daß selbst jene großen Kämpfe, bei benen Hunderttausende im Feuer gewesen und Zehntausende gefallen sind, niemals fruchtbarere Resultate ergeben haben, als dieses Waffenstreden von fünfunddreißig Hundert streitsähigen Soldaten bei Saratoga. Es veränderte nicht blos die Beziehungen Englands und die Ansichten Europa's hinsichtlich der aufgestandenen Colonien, sondern es machte auch die Stellung jedes Mutterstaats zu jeder Colonie für alle Zeiten zu einer ganz andern. Den Rutterstaaten bewies es die Rothwendigkeit der Räßigung und den Colonien war es ein glänzendes Beispiel von der Möglichkeit eines siegreichen Widerstandes.

dieser Zahl find der Stab der Armee, die Schiffer, Sandwerker und der Lageranhang nicht mitbegriffen."

Im Anfange mar es nicht unverftandig gewesen, auf die weit bedeutenderen Gulfsquellen Englants ein großes Bewicht zu legen. 36 habe jum Beispiel eine Flugschrift gesehen, beren Berfaffer fich als "Freisaffe ber Graffchaft Suffolt" unterzeichnet, und Die 1775 in Bofton verfauft murbe. In Diefer Schrift wird ber brobende Streit mit bem Mutterlande fur eben fo eitel und hoffnungslos erflart, wie ber Rrieg ber Giganten gegen ben Dlymp. \*) Rest begann ber Rampf, und ber vorhergefagte Erfolg ftellte fich fo ziemlich ein. geringen Talente unferer erften Befehlehaber, trop ber größtmöglichen Mangel in unferm Berpflegungs- und Ausruftungefpftem, und obgleich im Berfolgen und Sichern von Bortbeilen eine merkwurdige Rachlaf= figfeit herrichte, fiegten wir boch in ziemlicher Ausbehnung. Im Juli 1776 verschaffte und bie Unabhangigfeitserklarung, welche jeden Zweifel über bas Endziel befeitigte, in vielen Provinzen die Unterftugung einer ftarten und treuen Bartei. 3m folgenden December faben wir Bafbington's Beer zu einer fleinen Sandvoll Menfchen gufammenfdrumpfen, ben Congreß eilig aus Philadelphia entflieben, Die englische Armee am Bubfon berrichen und am Delaware fiegen. Bare diefe eine Belegenbeit, diefe einzige Lode an Fortunens Stirn, icharffinniger und entfcoloffener ergriffen worden, fo wurde mahricheinlich eine wenigstens zeitweilige Unterwerfung erfolgt fein. 218 man aber bie erften Bochen bes Schrecks und der Ueberrafchung hatte vorübergeben laffen, ba blieben die beiden großen Sinderniffe in Birfung, welche die flügften Ropfe auf beiben Seiten bes atlantischen Decans fammtlich langft vorhergefeben hatten. Ginmal gab es und fonnte es nach ben im freien England ftreitenden Grundfägen nicht geben, mas Lord Rorth ichon 1770, wie er flagt, vergebens gesucht hatte : "Benn bie Englander in Englands Sache nur einig gewesen maren!" rief er aus. \*\*) Es fehlte im Parlament nie an einer bedeutenden Bartei, welche die Dagregeln, Die

<sup>\*)</sup> Ameritan. Archive, I, 1216.

<sup>\*\*)</sup> Cavendifb's Debatten, I, 486.

nach ihrer Behauptung zur Unterwerfung ihrer ameritanischen Ritburger ergriffen murben, als ungerecht angriff und hemmte. Bweitens bot ein Rrieg in Amerifa eigenthumliche Schwierigfeiten bar, welche ber talentvollfte General, die muthigsten Truppen nicht immer überwinden Rachdem unfere Beere eine Seereife von fechebundert Reilen gemacht hatten, fanden fie ihren Marich in vielen Begirten burch tiefe Sumpfe und verwachsene Balber gebemmt, mußten fie über Strome von einer in England unbefannten Breite und Rraft fegen, hatten fie Extreme von Sige und Ralte ju ertragen, die ihnen fruber fremd gemefen waren. Als die erften Bochen Des Schredens vorüber maren, ba wurden diefe Schwierigkeiten von einem Gefchlecht von Rannern benutt, das aus englischem Blut entsproffen war und die englische Thatfraft geerbt hatte. Wie der Fall des Lorde Cornwallis nicht lange barauf noch flarer bewiesen hat, mußte man, um die gewunschte Unterwerfung der Colonien ju erreichen, früher oder fpater andere Expeditionen wie die von Saratoga vornehmen, welche denfelben Gefahren ausgesett waren und zu bemfelben Resultat neigten.

In allen Gefechten, welche ber Baffenstreckung in Saratoga vorangingen, bewährten fich die amerikanischen Truppen, obgleich fie theileweise aus roben Rekruten bestanden, in einem hohen Grade als unerschrocken, fest und bereitwillig. Dem Obergeneral Gates kann man kaum daffelbe Lob ertheilen. Insoweit das Resultat überhaupt von Feldherrntüchtigkeit abhing, verdankte man es nach meiner Ansicht hauptsächlich untergeordneten Befehlshabern, nämlich Stark und noch mehr Arnold.

Diese Anomalie, wenn man sie so nennen kann, ift nicht die einzige, welche in diesem Feldzuge bei den Generalen hervortritt. Bon allen Ereignissen des amerikanischen Kriegs war Saratoga, so weit die Folgen in Betracht kommen, das größte und wichtigste. Bon allen Rännern des amerikanischen Kriegs war Washington ohne Frage der größte und wichtigste. Dennoch stehen Washington und Saratoga mit einander in durchaus keiner Berbindung. Washington hatte mit Sa-

ratoga in keiner Beziehung etwas zu thun. Ich fage bies nicht, um ben verdienten Ruhm des helben im geringften Grade zu schmalern, sondern um auf jenen Mangel an Buhnenwirkung, auf jene ftarken Widersprüche aufmerksam zu machen, durch die sich das wirkliche Leben mehr als in jedem andern Punkte von der Dichtung, die Geschichte vom Epos unterscheidet.

Washington war in der That so weit entfernt, an den Ereigniffen diefes Feldzugs irgend welchen Antheil zu nehmen, daß biefelben ihm vielmehr in jener Beit fast geflissentlich verheimlicht murben. 218 Oberfeldherr aller ameritanischen Beere hatte er ohne alle Frage ein Recht, von Gates beständige Berichte zu erwarten. Aber Gates ge= borte gur Partei feiner Reiber und Berfleinerer, ober fonnte vielleicht für das Saupt berfelben gelten. Er richtete feine Mittheilungen fammtlich an ben Congreß, nicht eine an Washington. Bolle fiebengehn Tage nach der Unterzeichnung der Uebereinkunft ichrieb er an Bafbington über einen andern Gegenftand, indem er, als ob die Sache gang unbedeutend fei, hinzufügte: "Da ich ben Congreß gebeten habe, Ihnen unmittelbar Abschriften aller meiner Depefchen zu schicken, fo bin ich überzeugt, bag Em. Excelleng alle bie guten Rachrichten aus biefer Begend langft erhalten haben." Selbft wenn der Congreg die Depefchen wirklich überschickt hatte, mas nicht geschah, murbe durch biefe Ueberantwortung in Folge bes Aufenthals bes Congresses in Dort und Bafbington's in feinem Lager ein großer Bergug entftanden fein.

Auch auf eine andere Beise zeigte Gates seinen feindlichen Geift. Bu Anfang des Feldzugs hatte Washington, obgleich er kaum Leute abgeben konnte, eingewistigt, ihn durch einen Truppenkörper unter Oberst Worgan zu unterstützen. Nach der Schlacht von Brandywine und mit dem Berlust von Philadelphia vor den Augen, schrieb Washington an Gates und erklärte, daß er Worgan und dessen Leute dringend bedürfe. "Ich ließ ihn fortgehen," sagte er, "weil ich dachte, daß Sie ihn wesentlich brauchten. Können Sie jetzt seiner Dienste entbehren, so ordnen Sie seine unmittelbare Rücksehr an. Sie werden bemerken,

daß dies kein Befehl sein soll, sondern daß Ihnen die Entscheidung je nach Ihrer Lage überlassen bleibt. "\*) Diesen Brief empfing Gates, während die Engländer noch vor ihm und den Behmus-Söhen lagerten. Er handelte ganz angemessen, als er die ihm gewährte Freiheit benutzte und die fraglichen Leute bis zu Burgopne's Ergebung behielt. Aber auch nach jenem Ereigniß beeilte er sich nicht, sich von ihnen zu trenenen, und schiefte sie endlich nur zögernd und ungern zurud. Er behielt sie mithin selbst da noch, als er sie nicht mehr brauchte, und obgleich er wußte, daß man ihren Beistand anderswo mit Sehnsuchte erwarte.

Unter biefen Umftanden bewies Bafbington feine gewöhnliche Sochberzigkeit. Er fühlte naturlich die Bernachläsfigung, die ibm fowohl feine Obern als feine Untergebenen, fowohl ber Congres als Beneral Bates, bewiefen. Aber er ließ fich fein Bort einer unwurbigen Rlage entfallen. Begen einen perfonlichen Freund bemerfte er: "Es lagt fich hoffen, daß noch Alles gut enden wird. Bebt es mit unferer Sache vormarts, fo ift es mir gleichgultig, wo wir gludlich find. " \*\*) Bates felbft begludwunschte er wegen des großen Ereigniffes von Saratoga in einer mannlichen und freimuthigen Sprache. Er fügte blos folgende Worte bingu: "Bugleich fann ich nur bedauern, baß ein fo wichtiges und auf unsere allgemeine Bewegungen fo einflußreiches Ereignig mich blos gerüchtsweise ober burch ben Rangl von Briefen erreicht bat, die nicht jenen amtlichen Charafter trugen, welcher ber Wichtigkeit ber Sache angemeffen war und ben eine Zeile mit Ihrer Unterschrift, welche blos die nachte Thatsache mitgetheilt batte, befeffen haben murde. " \*\*\*)

Die edelmuthige Behandlung ber englischen Truppen, welche bei Saratoga die Waffen gestreckt hatten, dauerte nicht lange. Sie hörte auf, so wie sie Reuengland erreichten. In diesem Bunkte ift das Beug-

<sup>\*)</sup> Schriften, V, 74. S. auch die Anm. ju S. 138 Diefes Bandes.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Batrid Benry vom 13. Rov. 1777.

<sup>\*\*\*)</sup> Brief an General Gates vom 30. Oct. 1777.

Mahon, Befch. VI.

niß ber Frau von Riedefel ein unverwerfliches. Sie fpricht von ber Freundlichkeit und Sorgfalt, welche General Schupler ihr und ihren jungen Rinbern am Tage ber Capitulation bewies, in ben warmften Musbruden. Sie tannte ibn in jener Beit nicht, tonnte fich aber boch bes Ausrufe nicht enthalten : " Sie fint gegen une fo außerorbentlich gut, mein Berr, daß ich fest überzeugt bin, Sie muffen felbit Batte und Bater fein!" Eine abnliche Gaftfreundschaft wurde ihr im gangen Staate Rem-Dorf bewiefen. In jener Begend murbe es, wie fie in einer andern Stelle ihrer Ergablung bemertt, fast fur ein Berbrechen gegolten haben, einem Fremden die Thur zu verschließen. aber Daffachufetts betrat, anderte fich die Scene ganglich. Der Baf gegen die Royaliften fchien jedes andere Gefühl verdrangt ju haben. Frau von Riedefel ergablt, daß der weibliche Theil der Bevolferung, wenn fie durch die Stragen von Bofton ging, ihr muthende Blide auwarf und aum Reichen ber Berachtung vor ihr auf die Erbe fvie. Diefelbe Autorität ermähnt einer viel ichlimmeren Meußerung Diefes Saffes. In Bofton lebte fruber ein hauptmann Fenton, der nach England gegangen mar, aber feine Frau und feine Tochter, ein icones Madden von funfzehn Jahren, gurudgelaffen hatte. Auf die Rachricht, daß Sauptmann Fenton dem Ronig treu bleibe, ergriffen einige Beiber ber untern Claffen Diefe ungludlichen Damen, riffen ihnen Die Rleider ab, theerten und federten fie und führten fie in diefem Buftanbe aur Schau in ber Stadt umber! \*)

In Folge diefer Stimmung der hauptstadt von Massachusetts wurden die englischen Truppen, welche unter dem Schutze der Uebereinkunft standen, den verschiedensten Unbilden und Mishandlungen ausgesetzt. Ein amerikanischer Befehlshaber, Oberst henley, wurde auf Burgoyne's Borstellungen wegen seines schändlichen Benehmens vor



<sup>\*)</sup> Dienstreise, 192 — 202, auch 238 der Ausg. von 1801. Ins Englische übersetzt, ist das kleine Buch in Amerika veröffentlicht worden und wird von Jared Sparks sehr gelobt. (Washington's Schriften, VI, 94.)

Bericht geftellt. Er hatte bei zwei verschiedenen Belegenheiten mit eigener Sand englische Solbaten erftochen und fich, wie Burgopne fagte, jum Anflager, Richter und Benfer in einer Berfon gemacht. Als der Richter Tudor den Fall zusammenfaßte, erklärte er: "Ich bin ein Amerikaner, meinem Baterlande warm ergeben und als ein Freund des Gefangenen befannt. Dennoch muß ich eingestehen, daß Oberft Benley bei biefer Belegenheit mit einem Brabe von Barme gehandelt hat, ben feine beften Freunde nicht vertheidigen fonnen." Richtedestoweniger wurde Oberft Benley von dem amerifanischen Rriegsgericht freigesprochen und fogar nach wenigen Tagen in feine Stelle wieder eingefest. Die englischen Officiere Magten ihrem General, daß man fie ju feche oder fieben in ein fleines Bimmer gufammenbrange, ohne auf ihren verschiedenen Rang Rudficht ju nehmen, mabrend ber fiebente Artifel ber lebereinfunft ausbrudlich fage: "Die Officiere follen ihrem Rang angemeffene Bohnungen erhalten." Als Burgopne fab, bag er an Ort und Stelle feine Abbulfe erlangen fonne, richtete er an Gates eine Borftellung, in welcher er bemertte, daß durch diefe ichlechte Behandlung bas gegebene Wort gebrochen werbe. Diefen Ausbruck griff ber Congreg begierig auf. Er ertlarte, daß berfelbe weit mehr meine, als die blogen Borte bedeuteten. "Sier," fagte er, "enthullt fich ein tiefangelegter und liftiger Blan. Der Beneral giebt uns eine vorlaufige Radricht, um fein funftiges Benehmen ju rechtfertigen, benn er wird fich ohne allen Zweifel, sobald wir ihn aus ber Befangenschaft entlaffen, jeder Berbindlichkeit entledigt halten und mit feinen gangen Truppen ju Come's Armee ftogen." Ale Burgopne von der fonderbaren Auslegung borte, die man feinen Worten gab ober ju geben fich ftellte, beeilte er fich, ibre mabre Abficht und Bedeutung zu erflaren und vervflichtete fich, mit feinen Officieren jede Urfunde ju unterzeich= nen, welche man fur nothig balten werde, um die Uebereinkunft ju be-Richtsbestoweniger gab der Congreß feine erfte Auslegung Einen neuen Argwohn erregte die Beigerung Burgopne's, nicht auf. bem Berlangen bes Congreffes, bas fich auf feinen Artifel ber Uebereinfunft ftuste, au willfahren und ihm eine Lifte ber nicht eingereihten Officiere und Solbaten, welche gur Armee gebort hatten, ju fchiden. Eine noch größere Erfindungsgabe verrieth die Behauptung ber Ameri= faner, daß die Uebereinfunft von ben gefangenen Solbaten bereits verlest worden fei. Die Uebereinfunft bestimmte, daß die Baffen abae= liefert werden follten. Run zeigte es fich, bag gewiffe Batrontafchen und andere jur Ausruftung gehörige Stude jurudbehalten worden feien. Die Befdluffe, welche ber Congreß bei diefer Belegenheit faßte, nahmen von vornherein ale felbftverftandlich an, dag ber Austrud "Waffen" auch die Patrontaschen umfaffe, und daß die Burudbehal= tung berfelben feitens ber englischen Truppen ein fo fcreiender Treubruch fei, daß die amerikanische Regierung ihrerfeits berechtigt fei, ben Bertrag nicht zu erfüllen. Das Refultat aller Diefer Ausflüchte mar bie bestimmte Beigerung, die Ginschiffung der englischen Truppen in Bofton zu gestatten. Diefe Beigerung erfolgte wenige Bochen fpater, als General Some, ben Bedingungen ber Uebereinfunft entsprechend, Transportichiffe fchictte. Burgonne richtete barauf an ben Congreß ein Schreiben, in welchem er fein eigenes Benehmen rechtfertigte und auf ber richtigen Erfüllung ber verabredeten Bedingungen bestand. Rach Erwägung Diefes Schreibens faßte ber Congreß blos einen Befolug, welcher die frubere Entscheidung bestätigte. Er erflarte ubrigens, daß er die Ginschiffung nicht verweigert, sondern blos verschoben habe, und machte zwischen ber Suspenfion und ber Aufhebung eines Bertrags einen Unterschied, um ben ihn felbft ein Escobar hatte beneiden fonnen. \*) Als übrigens Burgonne felbft und verschiedene andere der gefangenen Officiere furz barauf wegen ihrer ichlechten Befundheit oder wegen Brivatgefchaften um Erlaubnig baten, nach Eng-

<sup>\*)</sup> S. Dr. Ramsay's Gesch., II, 57. Aus diesen Berhandlungen geht hervor, daß Beaumarchais seine Satire nicht übertreibt, als er Figaro gegen Bartholo ausrusen läßt: "Zweiseln Sie an meiner Chrlichkeit, mein herr? Ich bleibe Ihnen die hundert Thaler lieber Zeit meines Lebens schuldig, als daß ich sie Ihnen ableugne." (Barbier von Sevilla, Act 3, Sc. 5.)

land geben zu burfen, wurde ihnen dies bereitwillig gestattet, da bie Amerifaner damit fein Opfer brachten.

Die bestimmten Borte, in benen ber Congreg feinen letten Entfolug aussprach, lauteten wie folgt: "Es ift alfo befchloffen worben, bie Ginfchiffung bes Generallieutenants Burgonne und der unter feinem Befehl ftebenden Truppen fo lange zu verschieben, bis der Sof bon Großbrittannien bem Congreß eine geeignete und ausbruckliche Genehmigung ber Uebereinfunft zugeftellt haben wird." Dan hoffte fart, daß eine folche Genehmigung nicht erfolge, ba fie die Anerkennung ber Unabhangigfeit ber Aufftanbifchen eingefchloffen haben murbe. Richtsbestoweniger boten die Bevollmächtigten Englands in Amerita im Laufe bes folgenden Sahres diefe Genehmigung in ben umfaffendften Ausbruden an. Auch jest war die Erfindungegabe bes Congreffes noch feineswegs ericopft. Er faßte Beichluffe, welche die Annahme ber Genehmigung ablehnten, weil die Bollmachten der englischen Abgefandten "nur durch eine funftliche Auslegung und burch Folgerungen" auf den Fall von Saratoga bezogen werden tonnten! Aber es verlobnt nicht der Dube, Diefes verwickelte Bewebe von Deuteleien Faden auf Faden aufzulofen. Es genügt, mit einem Worte ju fagen, daß ber Congreß ausbrudlich versprochen hatte, die englischen Truppen von Saratoga ungehindert nach England abgeben laffen ju wollen und gu geftatten, baß fie überall fortbienten, nur nicht in Amerifa, und baß biefe Truppen bennoch Jahre lang als Rriegsgefangene gurudgehalten murben.

Mit diesen Borgangen im Congreß fieht eine Erscheinung in Berbindung, welche nicht weniger merkwurdig ift. Man kann bemerken, daß General Washington in seinen Schreiben an den Congreß oder an seine Freunde andere Geg Jande vollständig und freimuthig erörtert. Auf diesen Gegenstand bezieht er sich dagegen so selten als möglich, und dann mit der größten Kurze und Trockenheit, wie es scheint, auch mit Widerwillen. Als General Howe ihm über diese Sache schreibt, sagt er zur Entgegnung: "Ich habe Sie blos zu unterrichten, daß

bies ein Gegenstand ift, über den ich nie im Mindeften zu verfügen gehabt babe. Derfelbe bangt gang vom Congreß ab, und an diefen muffen Sie Ihre Antrage ftellen. " \*) Es lagt fich in der That leicht begreifen, was ein fo ehrlicher und hochherziger Mann bei biefem Borgange empfunden haben muß. Es ift gebrauchlich geworben, die Er= eigniffe von. Saratoga blos als einen Schimpf für England und als einen Ruhm fur Amerita aufaufaffen. Sollten Diefe Beilen aber qufällig Jemand in die Bande fallen, ber weder Rordameritaner noch Englander ift, fo mochte ich diefen Lefer bitten, einen Augenblid inneaubalten und fich die Frage au ftellen, welchem der beiden großen ganber er bei jener Belegenheit angehört haben möchte, ob dem Lande, beffen Soldaten gurudgeschlagen, überwältigt und gezwungen wurden, bie Baffen zu ftreden, ober bem fiegreichen ganbe, beffen Staatsmanner porfatlich und überlegt, Die Augen offen auf die Folgen gerichtet, ein verpfandetes Wort brachen, ohne das die Englander fich nie ergeben haben murben.

Ich kehre jest nach England zurud, wo Georg III. das Barlament am 20. Rovember in Berson eröffnete. In dieser Zeit war Burgopne's schwierige Lage bekannt, aber seine Riederlage und Capitulation noch nicht. Man wartete sehnsüchtig auf Lord Chatham, dessen Gesundheit vollständig wieder hergestellt sein sollte. Sein vertrauter Freund, Lord Camden, hatte über diesen Gegenstand an den Herzog von Grafton wie folgt geschrieben: "Er hat die Absicht, gegen die Adresse zu opponiren und sich unmittelbar gegen den Krieg zu erkläten, die Rückberufung der Truppen zu rathen und dann Bergleichsvorschläge zu machen, bei denen er sehr freisinnig und nachgiebig sein wird, blos mit dem Borbehalt und der Ausnahme, daß die Colonien

<sup>\*)</sup> S. Bashington's Schriften, V, 212, 221 und 234. Abolphus fagt, "Bashington habe gegen dieses für die Nation so beschimpsende Bersahren fraftig und fest Borstellungen gemacht. (Gesch., III, 99 der Ausg. von 1802). Aber in der seitdem erschienenen Sammlung seiner Berke findet fich keine solche Borstellung.

bem Mutterlande unterworfen bleiben mußten, benn die Unabhangigfeit Amerita's ju unterfchreiben, murbe er nicht über fich gewinnen tonnen. Dies ift im Allgemeinen fein Entschluß, und er wird ihn ausführen, follte er auch allein bleiben. " \*) Der Graf erschien alfo auf feinem Plate und ftellte ein Amendement, welches Ge. Majeftat bat, mit der Einstellung ber Reindseligfeiten in Rordamerifa feine Reit au verlieren. um fo einen Bertrag möglich zu machen, welcher ben Rlagen gerecht werde und ben Frieden wieder herstelle. In feiner Rede entwarf er von unfern Ariegsausfichten ein bochft dufteres Bemalbe. Unter anbern Bunften fprach er auch "von ben Leiben und dem möglichen ganglichen Untergange unferer Armee im Rorden. " \*\*) Diefe Stelle wurde, als die Radrichten von Saratoga tamen, als ein Beweis feiner gro-Ben Scharffinnigfeit und Borausficht febr gepriefen. " Mylords," fubr Chatham fort, "Sie fonnen Amerita nicht erobern. Sie fonnen Ihre Roften und Anftrengungen außerordentlich erhöhen, jede Gulfe, die Sie nur ju taufen ober ju borgen vermogen, aufhaufen und aufftapeln, mit jedem flaglichen fleinen beutschen Furften, ber feine Unterthanen verfauft und auf die Schlachtbant einer fremden Racht fchictt, taufchen und bandeln, aber Ihre Bemühungen bleiben boch ftets eitel und obnmachtig und werben es wegen ber gemietheten Bulfe, ber Sie vertrauen, boppelt, benn biefer Beiftand reigt Ihre Feinde zu einem unbeilbaren Rorne. Sie betriegen fie mit ben fauflichen Gobnen des Raubes und ber Plunderung, Sie überliefern fie und ihre Befigungen der Sabgier ber gemietheten Braufamfeit! Bare ich ein Amerifaner, wie ich ein Englander bin, fo murbe ich, fo lange eine frembe Truppe in meinem Baterlande ftande, meine Baffen nie nieberlegen, nie - nie - nie!

<sup>\*)</sup> Brief vom 29. Octbr. 1777, Grafton's Sandichr. und Campbell's Leben ber Rangler, V, 301.

<sup>\*\*)</sup> Parl. Gefch., XIX, 363. Es ift merkwürdig, daß auch Bashington dieselbe Boraussicht bewies. Am 29. Septbr. bemerkt er: "Ich bente, wir können auf Burgopne's ganzlichen Untergang hoffen." (Schriften, V, 75.)

"Wer ift ber Rann, Mylords, bem biefe Riffethaten und Schandlichkeiten unserer Armee noch nicht genug waren, ber auch noch ben Tomahawt und das Scalpirmesser der Wilden zu ermächtigen und mit unsern Wassen zu vereinigen gewagt hat? Wer hat den rohen und unmenschlichen Wilden in einen Bund mit der Bisdung aufgenommen, dem erbarmungslosen Indianer die Bertheidigung streitiger Rechte übertragen und die Schrecken seiner barbarischen Kampsweise gegen unsere Brüder losgelassen? Rysords, diese Abscheulichkeiten schreien laut nach Abhülse und Bestrafung, entfernt man sie nicht ganz, so bleibt auf unsern Rationalruf ein Flecken.

"Man bat fich auf bas Streben ber Amerifaner nach Unabbangigfeit berufen und es die Grundlage Diefer Abreffe genannt. Mplords, Riemand wunfcht die fouldige Abbangigfeit Amerita's von biefem Lande mehr als ich. Sie ju erhalten und nicht jenen Buftand von Unabhangigfeit zu befestigen, in den Shre Ragregeln die Amerifaner gur Beit hineingetrieben haben, ift ber 3wed, den wir Alle im Berein anftreben follten. . . Amerita ift wegen einiger Buntte, welche feinen Erwartungen nicht entsprochen haben, gegen Frankreich übel gelaunt. Lagt uns fo weise fein, jeden Augenblick zu benuten, in bem eine Berfohnung noch möglich ift. Ueberdies lehnt Amerita in Folge feiner naturlichen Stimmung noch immer ju England bin, ju jenen alten Gewohnheiten ber Berbindung und bes gegenseitigen Intereffes, melde die beiden Sander fruber verbunden haben. Dies war bas berrichende Gefühl bes gangen Continents, und noch heute, Mylords, befieht biefe verftandige und liebevolle Stimmung in dem größten und hauptfachlichften, in dem noch gefunden Theile Amerita's, und diefer gefunde Theil ift febr beträchtlich, ba er bie mittleren und füdlichen Provingen umfchließt. Einige Theile mogen auführerisch und gegen ihre eigenen Intereffen blind fein, aber wenn wir die weife und wohlwollende Abficht ausfprechen, ihnen die unveranderlichen Rechte der Ratur und jene verfaffungemäßigen Freiheiten, welche fie eben fo gut wie wir fordern durfen, mitzutheilen, fo werben wir burch bies gerechte und menfchliche

Berfahren die Gutgefinnten an uns feffeln und die feindlich Denkenden verfohnen.

"Was die Stimmung ber fremden Rachte betrifft, von ber bie Thronrede behauptet, daß fie friedlich und freundlich fei, fo laffen Sie uns, Mplords, lieber nach ben Sandlungen berfelben und nach ber Ratur ber Dinge urtheilen, als nach parteiischen Behauptungen. Die beständige Bulfe, welche Frankreich den Amerikanern leiftet, führt zu einem gang andern Schluffe. Das bochft wichtige Intereffe Frankreichs. fich ju vergrößern und aus Amerika mit dem ju bereichern, mas ibm am Deiften fehlt, nämlich mit Schiffsmaterialien aller Urt, muß ibm andere Befinnungen einflößen. Die außerordentlichen Borbereitungen. welche bas Saus Bourbon, bas biefe wehrlofen Infeln gern überfallen mochte, von Dunkirchen bis gur Meerenge trifft, follte uns feine mabre Befinnung und unfere eigene Befahr zeigen. In England fteben nicht 5000 Mann, in Irland taum 3000! Bas fonnen wir ber vereinigten Macht unferer Feinde entgegenseten? Raum zwanzig Linienschiffe, Die fo vollständig oder boch binreichend bemannt find, daß ber gute Ruf eines unferer Admirale ibm erlaubte, ben Oberbefehl zu übernehmen. Der Tajo ift im Befit unferer Feinde! \*) Amerifanische Raper fegen bas Meer und reißen ben Sandel bes Canals in Stude. In biefer verwickelten und gefährlichen Rrifis, in der wir babeim ichwach und im Auslande unglucklich find, in Amerika nicht handeln konnen, ober wenn wir handeln, vernichtet werben, frage ich, wo ift ber Mann, welcher die Stirn hatte, in einer folden Lage ober von bem Beharren bei ben Magregeln, welche une in fie bineingetrieben haben, Erfolg ju verfprechen oder ju hoffen? Wer hat die Stirn, dies zu thun? Wo ift biefer Mann? Es follte mich freuen, wenn ich fein Beficht feben fonnte!"

<sup>\*)</sup> Dies bezieht fich auf den jungst erfolgten Sturz des Marquis von Pombal, dessen ziemlich erste Wirkung darin bestand, daß die Gose von Porstugal und Spanien sich ganzlich versöhnten und, wie man ohne Grund besfürchtete, dieselbe Politik annahmen. Jahresteg, von 1777, 182.

In ber nun folgenden Debatte fprachen Bord Shelburne, Lord Camben und ber Bergog von Grafton für Lord Chatham's Amendement. Die fcwierige Aufgabe, ihm ju antworten, fiel ben Lords Weymouth, Suffolt und Sandwich gu. Der Lettere erflarte, Die Babl ber gu augenblicklichem Dienft fabigen Schiffe fei bedeutend unterschatt mor-"In Großbrittannien," fagte ber erfte Lord ber Abmiralitat, " find zweiundvierzig Linienfchiffe verfammelt. Funfundbreißig berfelben find vollftandig bemannt und fonnen in jeder Minute in See geben. . . 3ch glaube nicht, bag Frankreich ober Spanien feindlich gegen uns gefinnt ift, aber bas, mas ich Ihnen eben mitgetheilt habe, Mplords, berechtigt mich zu der Behauptung, daß unsere Flotte jener des gefammten Saufes Bourbon mehr als gewachsen ift." Es mag im Borbeigeben bemerkt werben, bag gord Chatham ben Streit über bie Bahl ber Schiffe im Oberhaufe an einem andern Tage wieder anregte, und bag auch im Unterhause bie Sache bei bem Marinebudget von verschiedenen Mitgliedern besprochen murbe. \*)

Lord Suffolt versuchte in seiner Rede die Berwendung der Bilden zu vertheidigen. "Der Congreß," sagte er, "wollte die Indianer
auf seine Seite bringen, und wenn wir sie nicht verwendet hatten,
so wurden sie gewiß gegen uns gesochten haben." Diese Behauptung,
welche zu jener Zeit bezweifelt oder geleugnet wurde, hat sich, wie man
gestehen muß, durch die später ans Licht getretenen Urkunden in nicht
geringem Grade bewahrheitet. Noch mehrere Monate später sinden
wir den Congreß in Unterhandlungen, um verschiedene Trupps Indianer für sein Geer anzuwerben. \*\*) Statt aber diese Thatsache blos als

<sup>\*)</sup> Parl.: Gefch., XIX, 450, 477 u. f. w.

<sup>\*\*)</sup> S. Basbington's Schriften, V, 273, und ben Anh. "Kann man fie," sagt Basbington, "von ben wilden Sitten entwöhnen, welche fie in ihren Kriegen gegen einander beweisen, so kann man fie als Spaber und leichte Truppen, mit unsern eigenen Borposten vermischt, vortrefflich gebrauchen." Bas hatten die Englander jemals mehr gewunscht oder bezwedt?

Milberung anguführen und bas gemablte Berfahren als bas fleinfte pon zwei Uebeln zu vertheibigen, nahm Lord Suffolt einen bobern Ton an und ging fo weit, ju erklaren, bag wir vollftandig berechtigt feien, " bie Unternehmungen unferer rebellischen Unterthanen auf jede Weise und durch jegliches Mittel, welches Gott und die Ratur in unfere Sand gelegt hatten," jurudaumeifen. Diefe letten Borte riefen eine Untwort Lord Chatham's hervor. "Mplords, ich beabsichtige nicht, mich Ihrer Aufmerkfamkeit wieder aufzudrangen, aber ich kann meinen Unwillen nicht gurudhalten, alle meine Pflichten treiben mich an. Bir muffen ale Mitglieder Diefes Saufes, ale Menfchen, ale Chriften gegen folche Behauptungen protestiren, welche fo nabe am Throne ausgesproden werden und bas Dhr ber Majeftat beschmuten. , Beldes Gott und die Ratur in unsere Sand gelegt haben!' 3ch weiß nicht, was jener Lord für eine 3dee von Gott und ber Ratur hat, aber das weiß ich, bag folde abscheuliche Grundfage ber Religion und ber Menfchlichfeit auf gleiche Beife widersprechen. Wie, ben Regeleien bes inbianifchen Scalpirmeffere, bem cannibalifchen Bilben, welcher martert, mordet und die verftummelten Schlachtopfer feiner barbarifchen Schlacht= ten röftet und frift, wortlich, Mylords, frift, will man die geheiligte Buftimmung Gottes und ber Ratur gufdreiben?

"Diese abscheulichen Grundsätze und dieses noch abscheulichere Zugeständniß berselben rufen den entschiedensten Unwillen hervor. Ich sordere die hochwürdige Bank auf, die heiligen Diener der Schrift und die frommen hirten der Kirche, ich beschwöre sie, sich zu diesem christichen Werke zu vereinigen und die Religion ihres Gottes zu vertheibigen, ich fordere die Weisheit und Gesegeskunde dieser gelehrten Bank auf, die Gerechtigkeit ihres Baterlandes zu schirmen und zu unterstützen. Ich fordere die Bischöfe auf, die unbesteckte heiligkeit ihres Kleides vermitteln zu lassen, ich fordere die Richter auf, die Reinheit ihres hermelins vermitteln zu lassen, daß wir vor dieser Besteckung bewahrt werden. Ich fordere die Ehre Ew. Lordschaften auf, die Würde Ihrer Ahnen zu achten und Ihre eigene zu behaupten, ich fors-

bere ben Beift und die Menfchlichkeit meines Baterlandes auf, ben Rationalruf zu mahren, ich rufe ben Genius ber Berfaffung an. Bon ben Tapeten, welche biefe Mauern fcmuden, blidt ber unfterbliche Abn= berr biefes eblen Lords, ber Graf von Effingham, mit Unwillen auf Die Schande feines Baterlandes herab. \*) Er hat Ihre fiegreiche Flotte vergebens gegen bie berühmte Armada Spaniens geführt, er hat vergebens die Ehre, die Freiheiten, die Religion, die protestantische Reli= gion biefes Landes festgestellt und gegen die willfürlichen Braufam= feiten bes Bapftthums und ber Inquifition vertheibigt, wenn biefe mehr als papiftifden Graufamteiten und inquifitorifden Gebrauche unter une auffommen, um ben erbarmungelofen Cannibalen, ber nach bem Blute von Mannern, Frauen und Rindern durftet, gegen unfere Rieberlaffungen, gegen unfere alten Befannten, Freunde und Bermandten au beken, um ben beidnischen Wilben au schicken - gegen wen? gegen Ihre protestantischen Bruder, bamit er ihr gand vermufte, ihre Bohnungen zerftore, ihr Gefchlecht und ihren Ramen vertilge!"

Die kurzen und unvollkommenen Auszüge, welche ich bier aus ben Reben Lord Chatham's mitgetheilt habe, beweisen, wie wenig Alter und Krankheit sein Feuer hatten dämpfen können. Der Herzog von Grafton sagt in seinen Denkwürdigkeiten: "Jeder Bersuch ware nutzlos, ben Glanz zu beschreiben, ben Lord Chatham bei dieser merkwürzbigen Gelegenheit als Redner verbreitete, benn keine Beschreibung kann von dem, was er leistete, mehr als eine schwache Idee geben. Er übertraf bei dieser Debatte Alles, was ich früher in seinen Reden bewundert

<sup>\*)</sup> Diese Berufung auf die Tapeten, welche oft angeführt und mit Recht bewundert worden ist, war nicht ganz originell. Den Keim derselben finden wir in einer früheren Periode in Chatham's eigenem Geiste (Briefw., IV, 85), und Lord Chestersield hatte schon zweiunddreißig Jahre vor dieser Rede in Beziehung auf den damaligen Krieg eine ähnliche Anspielung gemacht. Nach horaz Balpole "wendete er sich auf eine höchst rhetorische Beise gegen die Tapeten und sagte seufzeud, er fürchte, daß gegenwärtig keine Bebstühle der Geschichte am Werke seien." (An G. Montagu, 13. Juli 1745.)

hatte." Diese Worte beziehen sich insbesonders auf Chatham's erste Rede, mahrend Se. Durchlaucht von der glanzenden Entgegnung beffelben, welche eine vollständig unvorbereitete gewesen sein muß, erklart: "Sie schien mir Alles zu übertreffen, was ich je von den berühmten Rednern Griechenlands oder Roms gehört habe." \*)

Trop ihrer glangenden Beredtfamfeit galt diefe Ermiderung nicht für gang überzeugend. Braf Bower erhob fich, um fein Staunen auszusprechen, bag biejenigen, welche ben letten Rrieg geleitet batten, bie Mittel, welche babei in Anwendung gefommen waren, vergeffen fonnten, und jest Magregeln verdammten, welche fie fruber felbft angeordnet batten, benn mabrend unferer fruberen Feldzuge in Canada feien auf unferer Seite Indianer verwendet, Befchente gegeben und mit ihnen Bertrage abgeschloffen worben. Wieder fprang Bord Chatham auf. "Ich vergeffe nicht," rief er aus, "ich weiß recht gut, baß fie verwendet worden find, aber nur zu nothwendigen Rriegszwecken, nicht um fich weit und breit auszudehnen, ju morden, ju plundern und alle bamit verbundenen Schreden ju verbreiten. Wenn die frubere Benugung berfelben feitens ber Frangofen, unferer naturlichen Feinde, und die unvermeidlichen Bedurfniffe unferer Urmee uns gezwungen haben, fie zu militairifchen Zweden, zum Auskundschaften bes Landes, gur Dedung unferer Flanken, ju verwenden, fo hat der General, melder damals befehligte und biefen Bedurfniffen Rechnung trug, ber General, welcher gegenwärtig unter Em. Lordichaften fist, barüber Rechenschaft zu geben. Auf Diefen General, ber bier gegenwärtig ift, berufe ich mich. 3ch fordere biefen General auf, zu erklaren, ob bas Ministerium mabrend jenes Ariegs die Benutung von Indianern je-

<sup>\*)</sup> S. im Anhang einen Auszug aus einer hanbschrift. Denkschrift mit ber Ueberschrift: "Lord Chatham und der herzog von Grafton, 1777." Die Berichte über Lord Chatham's Reden bei dieser Debatte find den meisten and bern aus jener Periode weit überlegen. hugh Boyd lieserte fie. In Almon's Register verdunstet der ganze Geist.

male angeordnet ober gebilligt, ob jemale eine amtliche Beile jener Magregel eine öffentliche ober amtliche Befraftigung ertheilt hat?"

Auf diefe Beife aufgeforbert, tonnte Lord Amberft nicht umbin, fich ju erheben, that es aber mit großer Berlegenbeit. Er war ber General Chatham's gewesen und geborte noch zu deffen Freunden, aber auf ber andern Seite genoß er bes bochften Bertrauens ber Rinifter, welche ihn turz vorher zum Beer gemacht hatten und ihn turz nachher jum Oberfeldherrn ernannten. \*) Dit wenigen furgen Borten fagte er, allerdinge feien mabrent bes letten Rriege in Amerifa Indianer verwendet worden, und zwar auf beiden Seiten; vielleicht hatten beide Seiten Unrecht gehabt, aber bem damaligen Ministerium tonne er feine Renntnif oder Billigung Diefes Gebrauchs vorwerfen. Lord Townfhend, welcher nach Bolfe's Tode an beffen Stelle gerudt mar, gab eine ausführlichere Erlauterung. "Der Fall mar biefer. Berr von Montcalm benutte fie im Rriege frubzeitig, wodurch wir in die Rothwendigkeit verfest murben, daffelbe ju thun. Aber fie murben bei ber Urmee, welche ich befehligte, blos bagu gebraucht, ben Truppen bei ben muhfeligen Dienftleiftungen, welche bei jeder Armee unvermeiblich find, Bulfe zu leiften, ftanden nie unter einem militairifden Commando und bienten nie ju militairischen Zweden." Damit enbete ber Streit noch nicht, fondern wurde vielmehr am andern Tage mit nicht weniger Sharfe erneuert. Auf Lord Chatham's Gefuch wurden ihm Abichriften feiner Anweisungen fur die Generale in Canada und ihrer Depefchen, welche biefen Bunft berührten, übergeben. Mus diefen Bapieren ging bervor, daß General Amberft bei einer Belegenheit ben Bunfch ausgesprochen hatte, einen beständigen Berfehr mit den Indianern zu unterhalten und fich zu bemüben, "fie zu bestimmen, baß fie bei allen Unternehmungen, wo er es fur rathlich halten wurde, mit unfern Streitfraften gemeinschaftlich handelten." Ihre Mitwirkung war aber in



<sup>\*)</sup> Blos wenige Tage vor dieser Debatte schreibt Lancelot Brown, welscher eben ben König gesehen hatte: "Lord Amberst ist ber Gunftling des hofs." (An die Gräfin von Chatham, 11. Nov. 1777.)

der von Lord Townshend beschriebenen Weise beschränkt worden, und am Schlusse des Feldzugs hatte Bitt sagen können, "Se. Rajestät freue sich sehr, daß in Folge der guten Ordnung, welche Sir William Johnson unter den Indianern gehalten habe, der Glanz der englischen Wassen durch keine grausame Handlung getrübt worden sei."

Das Amendement, das Lord Chatham zur Abresse gestellt hatte, wurde bei der Abstimmung mit großer Rehrheit, mit 97 gegen 28 Stimmen, verworfen. Bei den Gemeinen beantragte sein Freund und Anhänger, der junge Marquis von Granby, von Lord John Cavendish unterstützt, ein gleichlautendes Amendement. Dieses veranlaßte eine lange Debatte, bei der Burke und Fox ihre Kraft zeigten, wurde aber auch hier mit großer Rehrheit, mit 243 gegen 86 Stimmen, abgewiesen.

Es kam noch ein anderer Fall vor, welcher ein Saupigebrechen der damaligen Berwaltung Lord Rorth's, den Mangel eines tüchtigen und standhaften Gehülfen im Oberhause, enthülte. Am 2. December beantragte der Herzog von Richmond die Borlage gewisser Baptere. Lord Suffolk hatte beschlossen, dem Antrage zu widerstehen, gab aber schließlich nach, da Chatham ihn durch eine neue ausgezeichnete Rede sehr in die Enge trieb. An demselben Tage stellte For bei den Gemeinen dieselbe Forderung. Sowohl der erste Minister als der Generalfiscal widerstanden ihm mit Wärme. Der letztere sprach noch, als die Rachricht kam und schnell von Bank zu Bank weiter gestüstert wurde, daß die Borlage der fraglichen Papiere im andern Sause so eben bewilligt worden sei. Auf allen Bänken der Opposition hörte man ein leises Lachen. Thurlow kam für den Augenblick aus der Fassung, aber auch nur für den Augenblick. Mit bezeichnender Oreistigkeit und



<sup>\*)</sup> S. die Papiere Chatham's, IV, 477 Anm. Es verdient bemerkt zu werden, daß Lord Amherst, als er 1776 zum Beer erhoben worden war, zu einem der Schildträger seines Wappens "links einen indianischen Krieger aus Canada mit einem filbernen Stabe, auf dem ein menschlicher Scalp liegt," gewählt hatte.

mit gerunzelter Stirn rief er aus: "Die Bertheidigung der Regierung muß ich also nun aufgeben. Die Minister mögen in diesem oder in dem andern Hause thun, was ihnen gefällt, ich als Parlamentsglied werde nie meine Zustimmung geben, daß die Umstände einer Unterhand-lung mährend der Dauer derselben bekannt gemacht werden!" Durch dieses Beispiel in Wärme gebracht, erklärte auch Lord Rorth, daß er, was auch anderswo vorgekommen sein möge, hier bei seiner Meinung beharren muffe, und so wurde der Antrag doch noch mit großer Mehreheit verworfen.

Dies war die Stimmung und das Zahlenverhältniß der streitenben Parteien, als am 2. December die Rachricht von Burgoyne's Ergebung wie ein Donnerschlag ins Land siel. Sie langte zuerst als unverbürgtes Gerücht an, da sie von Ausreißern nach Ticonderoga und von dort nach Quebec gebracht worden war. Schon das erste Gerücht rief in beiden Säusern schaffe Debatten hervor. Am 3. beantragte Vox die Borlage von Abschriften aller Anweisungen und sonstigen auf den Zug aus Canada bezüglichen Papiere. Am 5. stellte der Graf von Chatham bei den Beers den gleichen Antrag und sprach bei dieser Gelegenheit eine neue lange und beredte Philippica. In beiden Fällen sorderten die Minister mit Recht das Parlament auf, sein Urtheil zu verschieden, wie dies auch ihre eigene Pflicht sei, die authentischere Rachrichten eingetrossen seien.

Rach zwölf Tagen angftlichen harrens traf endlich über Canada ein Duplicat von Burgopne's Depefche aus Albany ein, und etwas später tam Lord Betersham mit ber Originalbepesche von Rew-Port an. Lord Rorth hatte bereits einige Winke von einer Berfohnung mit ben Colonien fallen laffen und erklart, daß er nach ben Feiertagen bas haus auffordern werbe, zu erwägen, welche Zugeständnisse angemessener Beise zur Grundlage eines Bertrags gemacht werben könnten. \*) Zum



<sup>\*)</sup> Es ift sehr merkwurdig, daß gerade am Tage vor der Antunft der ersten Rachrichten von Saratoga, Gibbon Folgendes an holrond im hause der Gemeinen schriebe: "Es scheint ein allgemeines Berlangen nach Frieden zu

Glud fur die Regierung waren die üblichen Beihnachtsferien ganz nahe, und obgleich Chatham bei den Lords und For und Burke bei den Gemeinen Gegenvorstellungen machten, wurde doch entschieden, daß das Barlament seine Geschäfte erst am 20. Januar wieder aufnehmen solle. Diese willkommene Frist verschaffte den Ministern einige Muße, ihre schwierige Lage zu überblicken und ihre zerstreuten Anhanger um sich zu sammeln.

So weit Burgopne's eigenes Benehmen in Betracht fam. fonnte seine Rechtfertigung in feine geschickteren Banbe gelegt werben, als in Als feine Depefche aus Albany im Druck erfchien, bewunderte das Publifum die Anmuth, das Gefühl und die Burbe, mit benen er in jener gewandten Darftellung feine buftere Gefchichte vortrug. Ein Bolfoschriftsteller in jener Beit fagt: "Der Styl entzudte jeden Lefer, boch ware es freilich beffer gewesen, er hatte ben Feind geschlagen und jedes Wort seiner Devesche falfch geschrieben, wie bies. bas Gine wie bas Andere, ber große Bergog von Marlborough gethan haben wurde. " \*) Das allgemeine Resultat ber Rachricht in England war jedoch nicht etwa Riedergeschlagenheit und noch weniger Muth= Iofigkeit. 3m Gegentheil entstand faft überall ein loyaler Beift. Die schottischen Sochlande und Die Städte Manchefter und Livervool traten als Führer voran und wurden furz barauf von Fog aus diefem Grunde bochft bitter getadelt. \*\*) Man zeichnete freiwillig und ohne bag es ber Neberredung bedurft hatte, bedeutende Summen gur Aushebung neuer Regimenter, fo daß die Streitfrafte bes Staats aus Brivatmitteln

fein, sogar unter den niedrigsten Bedingungen. Sind Sie noch stolz?" (Berm. Berke, II, 216 der Ausg. von 1814.) S. auch in meinem Anhang zwei Briefe Fog' an den herzog von Grafton vom 12. und 16. Dec. 1777.

<sup>\*)</sup> Frau Inchbald's Borrede zu der "Erbin."

<sup>\*\*)</sup> For sagte: "Schottland und Manchester find an Schimpf so gewöhnt, bağ es kein Bunder ift, wenn fie Beispiele von Unehre in die Tasche steden und im froben Gefühl ihrer Chrlosigkeit fich niedersetzen." (Rede im Untershause vom 22. Januar 1778.)

um 15.000 Soldaten vermehrt wurden. Die Freigebigfeit bes Bolfs beschränkte fich nicht auf Diefen einzigen Canal, fondern ergoß fich auch noch in einer ziemlich entgegengefesten, aber nicht weniger lobenswurdigen Richtung. Franklin hatte von Paris aus feinen Briefwechfel mit feinem Freunde David Bartley in London fortgefest. Briefe vom October hatte er von der Erfahrung früherer Rriege gefprocen, bag namlich ebelmuthige und freundliche Sandlungen ber einen Bartei gegen Gefangene ben Sag ber andern Bartei befanftigt und ben Weg zur Berfohnung gebahnt batten. "Sie in England," fügte er bingu, "befigen gegenwartig, wenn Sie Frieden munichen, die Gelegenbeit, diefes Mittel an unfern Gefangenen zu erproben, welche fich in Ihren Rertern befinden und über eine fehr harte Behandlung flagen. "") Bartley batte Diefen Bint befolgt. Er batte fur Die Unterftugung ber amerifanischen Gefangenen in England Geld gesammelt. biefe Beife tam balb eine hinreichende Summe gufammen, wobei aller= bings ber Parteieifer ber Opposition mitwirkte, aber der eble Geift bes Bolks boch bas Deifte that.

Am hofe von Berfailles war die Wirkung ber Rachricht eine schleunige, ja fast augenblickliche. Jest war jeder Zweifel entschwunzen, jede Unentschlossenheit beseitigt. In der Mitte des Decembers kündigte man den amerikanischen Bevollmächtigten amtlich an, daß der König von Frankreich entschlossen sei, die Unabhängigkeit der Bereinigten Staaten anzuerkennen. Die französischen Minister strebten nicht — wenigstens nicht offen — nach der Wiedererlangung von Canada. Sie waren verständig genug, um einzusehen, daß ein solcher Plan mehr als alles Andere dazu beitragen wurde, in der Brust der Amerikaner wieder Liebe zu England zu erwecken. Sie wußten, daß nicht alle Menschen gleich veränderlich sind, nicht alle gleich bereit, einen alten Feind als einen neuen Berbündeten zu begrüßen. Sie erklärten daher von vorn herein, wenn die Anerkennung der Unabhängigkeit der Bereinigten

<sup>\*)</sup> Berfe, VIII, 224.

Staaten ihren toniglichen herrn jemals in einen Arieg mit England verwickeln follte, wie dies wahrscheinlich fei, so werde er für den Schaden und die Rosten, welche dadurch für ihn entstehen möchten, nie irgend eine Entschädigung beanspruchen oder erwarten. Er stellte nur die eine ausdrückliche Bedingung, daß die Bereinigten Staaten ihre Unabhängigkeit nie in einem Bertrage aufgeben und unter keinen Umftanden zur Abhängigkeit von England zurucklehren sollten.

Auf diefer Grundlage murbe mehrere Wochen lang über ein Bundniß und einen Sandelsvertrag unterhandelt. Das Bundniß follte ein eventuelles fein und nur in dem Falle eines Bruche zwifchen Frantreich und England in Birffamfeit treten. Die erfte Bedingung lautete babin, daß beide Barteien, fo lange ber Rrieg bauere, benfelben au ihrer gemeinschaftlichen Sache machen und fich gegenseitig als gute Freunde und Berbundete unterftugen follten. Belangten Die Amerifaner in ben Befit irgend eines ber noch übrigen englischen Bebiete auf bem nordameritanischen Festlande, fo folle diefe Eroberung ben Bereinigten Staaten anbeimfallen. Befiege der frangoniche Ronig irgend welche ber englischen Inseln in und am Meerbufen von Megifo, fo folle er fie behalten. Die beiden Bertragsmächte luden andere Staaten zum Beitritt ein und famen ausbrucklich überein, bag feine von ihnen ohne die vorgangige Einwilligung der andern mit England einen Waffenstillftand oder Frieden ichließen folle.

Die beiden Berträge über das Bundniß und die gegenseitigen Sandelsbeziehungen wurden in Paris an demselben Tage (6. Februar) unterzeichnet, und zwar seitens Amerike's von den drei Bevollmächtigten Franklin, Deane und Lee, auf französischer Seite von Gerard, dem Secretair des königlichen Raths. Der lettere war zum ersten französischen Gesandten bei den Bereinigten Staaten bestimmt, schiffte sich aber erst einige Wochen später nach seinem Bestimmungsorte ein. Während dieser Bochen suchte man die Berträge geheim zu halten, um für den gewünsichten Beitritt Spaniens noch fernere Zeit zu gewinnen. Dieser Beitritt ließ sich übrigens in jener Periode durchaus nicht

erreichen. Bahrend diefer Beit enthielt man fich natürlich auch, dem Gofe von St. James die Bertrage amtlich anzuzeigen und die amerikaichen Bevollmächtigten am Hofe von Berfailles vorzustellen.

## Siebenundfunfzigftes Kapitel.

Wie fehr die französischen Minister auch wunschen mochten, ihre lette Unterhandlung zu verhehlen, blieb sie doch dem englischen Ge-fandten und selbst dem englischen Bublitum nicht lange ein Geheimniß. Bor dem Schluß des Januars gesteht König Georg in seinem Privatbrieswechsel mit Lord North, daß jedes Schreiben aus Paris die Wahrsscheinlichkeit einer baldigen Kriegserklärung vermehre. Gegen die Mitte des Februars wird Lord North im Unterhause mit Fragen gedrängt, ob nicht bereits ein Bertrag zwischen Frankreich und Amerika unterzeichnet worden sei. Lord North schwieg einige Zeit und antwortete zuletzt, der Abschluß eines solchen Bertrags sei möglich, ja wahrscheinlich, aber amtlich sei noch nichts bekannt geworden.

Das Parlament hatte seine Geschäfte am 20. Januar nicht sobald wieder aufgenommen, als die erhöhte Kraft der Opposition bemerklich wurde. Die Minister wurden von vielen und verschiedenen Gegnern angegriffen. Zuerst kam ein Antrag Sir Philip Jennings Clerke's gegen das Ausheben von Truppen auf Subscription ohne die Zustimmung des Parlaments. Dann schlug Burke vor, daß man die Krone in einer Abresse bitte, im amerikanischen Kriege nicht wieder Wilde zu verwenden. For beantragte, "von nun an keines der alten Regimenter

<sup>\*)</sup> Der König an Lord Rorth, 31. Januar 1778. S. Anhang. Parl.s Gesch., XIX, 775. In einem Privatbriese vom 23. Februar vermochte Gibsbon saft den Tag anzugeben, an dem die Berträge in Paris unterzeichnet worden seien, und nannte nur den 5. statt des 6.

mehr aus dem Königreiche abgehen zu lassen." Derfelbe unermudliche Redner erneuerte die Forderung, daß die für Burgonne bestimmt gewesenen Befehle und Anweisungen vorgelegt würden, und beleuchtete die Bertheilung unserer Truppen in Amerika kritisch. Alle diese Ansgriffe ertrug Lord North mit seiner gewöhnlichen guten Laune und wies sie mit seiner bewährten Geschicklichkeit ab.

Einen Buntt gab es übrigens, und gwar einen Bunft von ber bochften Bedeutung, in dem die Baupter der Opposition zu jener Zeit vollständig uneinig maren. Bie wir faben, batte fich Lord Chatham ftart bagegen ausgesprochen, bag man Amerita bie Unabhangigfeit ge-Er hatte erflart, daß er diefen Boden nicht verlaffen fonne, und behauptete ihn in der That, ale ber Rrieg mit Frankreich blos erft drohte, mit nicht weniger Festigkeit, als nachdem ber Rampf bereits begonnen hatte. Lord Rodingham hatte im Gegentheil ichon mahrend ber letten Situng im Dberhause in Zweifel gezogen, ob es möglich und mithin flug fei, ben Widerstand gegen die Trennung unferer aufgeftandenen Colonien fortgufegen, und murbe in feinen Bedenflichfeiten febr bestärft, ale er fab, daß unfer alter Rebenbubler gegen une auf= zutreten entichloffen fei. Bor bem Schluffe bes Januars hatten fich Diefe beiden Barteiführer über Diefen Begenftand fchriftlich gegen ein= ander ausgesprochen und beibe ihre Meinung entschieden, wenn auch mit vielen boflichen Ausbruden bes Bedauerns, behauptet. \*)

So oft fie in den letten Jahren gemeinschaftlich gehandelt hatten, ift es doch mahrscheinlich, daß der Graf und der Marquis fortgefahren waren, sich gegenseitig mehr als Nebenbuhler denn als Freunde zu bestrachten. Aber unter den nächsten Freunden Rodingham's befanden sich mehrere und nicht unbedeutende, welche hofften, daß der Unterschied mehr ein scheinbarer als ein wirklicher sei, und ihn auszugleichen suchten. "Können Sie Lord Chatham tadeln, " äußerte dessen Schwiegers

<sup>\*)</sup> Bon den drei Briefen, welche gewechselt wurden, scheint der erfte verloren gegangen gu sein; Die beiden andern fteben in Chatham's Briefw., IV, 489-493.

fohn, Lord Mahon, gegen ben Bergog von Richmond, "tonnen Sie Lord Chatham tabeln, wenn er bie gur Beit uneinigen Theile bes Reichs zusammenzuhalten municht und ben Berfuch macht, eine fo fchimpfliche und verhangnifvolle Berftudelung feines Baterlandes gu verhindern?" Der Bergog antwortete wie folgt: "Ich bin fo weit bavon entfernt, Lord Chatham ju tabeln, bag er biefe Trennung verbindern will, daß ich fein Streben im Begentheil bochlich billige, fo wie er nur einen Schatten von hoffnung hat, bag bie Sache burch irgend welche Mittel ausgeführt werben fann. Go febr ich nun wunfche," fuhr ber Bergog fort, "bag biefes Biel erreicht werben moge, und fo gewiß ich, wenn Lord Chatham die Sache für erreichbar balt und wirklich ausführt, ber Erfte fein werbe, welcher ihm jede in meiner Bewalt ftebente Unterftugung ju Theil werden lagt, fo muß ich boch noch einen Schritt weiter geben. Scheitert nämlich Lord Chatham, nachdem er fein Biel eifrig und redlich erftrebt hat, trop aller feiner Anstrengungen und aller Unterftugung, welche ich ibm ju Theil werben laffen tann, mit feinen Bemühungen, fo werbe ich meinerfeits, um diefem Rriege ein Enbe ju machen und ben Frieden ju erreichen, bamit gufrieben fein, weniger ju erlangen, ba es nun boch einmal über Jebermanns Rrafte geht, uns mehr ju verschaffen. " \*)

Im ganzen Lande begann jest ber bringende Bunfch zu entsftehen und immer stärker zu werben, daß Lord Chatham wieder an die Spise der Geschäfte gestellt werden möge, damit man einen Krieg mit dem Sause Bourbon vermeide, oder ben Kampf mindestens siegreich durchführe, und die Cinheit des Reichs, sofern dies noch möglich sei, erhalte. Dieser Bunsch war nicht etwa auf solche beschränkt, welche Chatham stets verehrt hatten und ihm gefolgt waren, sondern es theileten ihn auch Biele, welche früher seine eifrigen Gegner und Widerssacher gewesen waren. Lord Manssielb erklärte zum Beispiel gegen

<sup>\*)</sup> Lord Mahon an den Grafen von Chatham, 11. Februar 1778, in Chatham's Bapieren.

Lord Solberneg, und wie man fagt, mit Thranen in ben Augen, bag bas Schiff im Sinken begriffen sei und daß man Lord Chatham berbeirufen muffe. Lord Bute außerte von feiner Burudgezogenheit aus gegen Sir James Bribat, einen feiner perfonlichen Freunde, einen ähnlichen Bunfch. Gir James Bright, der ein gefchäftiger Bwifchentrager gemefen ju fein icheint, wiederholte Lord Bute's Musfpruch gegen Dr. Abdington, Chatham's Urgt und Freund, mit großem Rachbrud, und Dr. Addington, der in diefer Mittheilung eine Art von Eröffnung ober einen Untrag auf ein Bundnig fab, trug fie in Diefem Sinne nach Sapes. Lord Chatham bictirte als Entgegnung einige Borte, in benen er Lord Bute fur deffen gute Meinung höflich bankte, aber hinzufugte, daß nur eine "wirfliche Beranderung" - eine neue Bolitif und neue Rathgeber - Die Bollendung bes allgemeinen Untergange verhindern fonne. Als man feine Antwort Bord Bute zeigte, bemerkte biefer, Lord Chatham icheine mit bem Ausbrucke "wirkliche Beranderung" andeuten zu wollen, daß er felbft auf die Berwaltung noch Ginfluß übe. Er munichte baber Lord Chatham zu unterrichten, bag Rranklichfeit und Unfalle in feiner Familie ihn an ein ganglich aurudgezogenes Leben gewöhnt batten, bem er nie wieder untreu mer= ben wolle; feine lange Abmefenheit von allen Arten öffentlicher Befcafte und bie vielen Jahre, welche zwischen ber Begenwart und feiner letten Unterredung mit bem Ronig lagen, hinderten ihn, von ben Staatsangelegenheiten mehr zu erfahren, als er aus ber allgemeinen Unterhaltung ober aus ben Beitungen entnehme; Diefe gangliche Unfenntniß beraube ihn trop feines Gifere für fein Baterland, feiner Liebe zu feinem Ronig und feiner fehr hoben Meinung von Lord Chatham ber Moglichkeit, in Diefer gefährlichen Rrife irgend wie von Rugen ju fein, aber er muniche von Bergen, bag Lord Chatham bei ber Wiederherstellung ber öffentlichen Boblfahrt jeden bentbaren Er= folg baben möge.

Diefe Berhandlung, welche ich hier fehr abgefurzt habe, ift nur infofern von Bichtigfeit, ale fie nach Lord Chatham's Tobe zu einem



heftigen Streite führte, ob er ober ob Lord Bute das Bundniß des Andern gesucht habe. Bei diesem Flugschriften-Ariege betheiligten sich auf beiden Seiten die Söhne der Häupter, hier Lord Mountstuart und dort Wilhelm Pitt. Es scheint indessen unzweiselhaft zu sein, daß keiner der ergrauten Staatsmänner in irgend einem Grade zu tadeln war und daß die ganze Schuld allein an dem übertriebenen Eifer der Zwischenträger lag, also an Sir James Wright und an Dr. Addington, welche später ihre Berichte über ihre geschwäßigen Unterredungen nicht in Einklang zu bringen vermochten und Lord Bute's Privatwunssche ohne Zweisel zu politischen Eröffnungen verdreht hatten.

So fonderbar es erscheinen mag, ift es boch eine gewisse Thatsache, daß in jener Zeit Riemand einen sehnlichern Bunsch hegte, den
ersten Minister entfernt und Lord Chatham an dessen Stelle berusen
zu sehen, als Lord North selbst. Noch vor dem Schlusse des Januars
hatte er den König in seinen geheimen Briefen unterrichtet, wie sehr
sein Berstand und sein Gefühl ihn zu einer Amtsentsagung drängten.
Uebrigens hatte er in der redlichsten Absicht beschlossen, zuvor die versöhnenden Anträge, welche er angekündigt hatte, einzubringen und durchzusetzen, um seine Gesinnungen zu rechtsertigen und seinem Nachfolger
ben Weg zu ebnen.

Lord North erhob sich bemnach am 17. Februar im Unterhause, um seinen Blan zu entwickeln. Seine Rede, welche zwei Stunden in Anspruch nahm, wurde selbst von seinen Gegnern als beredt und gewandt beschrieben. Zuerst warf er einen Rückblick auf seine Laufbahn. Er habe nie eine Besteuerung der Amerikaner vorgeschlagen, sagte er; sie seien bereits besteuert gewesen, als er unglücklicher Weise — denn dieses Wort musse er gebrauchen, obgleich man es gegen ihn benutzen werde — in die Verwaltung eingetreten sei. Er habe den Grundsatz befolgt, diesen Gegenstand so wenig als möglich zu erörtern und die

<sup>\*)</sup> Eine genaue Darstellung und eine richtige Beurtheilung dieser Anges legenheit findet der Leser in der Bierteljahrsschrift, Nr. CXXXI, 266. Der Berfasser derselben ist fur Chatham durchaus nicht eingenommen.

amerifanischen Angelegenbeiten bem Barlament fern zu balten; besbalb habe er weder ben Widerruf des Theegous, noch auch irgend befondere Mittel, ihn ben Amerikanern aufzudrangen, vorgefchlagen. Bas bas Gefet betreffe, welches bie oftindische Gesellschaft ermächtigt habe, auf eigene Rechnung und mit bem Erlag aller Abgaben Thee nach Umerita au fchicken, fo fei bies eine Dagregel gewefen, von ber er nicht fur möglich gehalten babe, daß die Amerikaner über fie flagen konnten, ba fie ja feine Bedrudung, fondern eine Erleichterung gebracht babe. Es fet nie feine Absicht gewesen, auf Diese ober irgend eine andere Beise viel Gelb aus Amerita ju ziehen; nur bas habe er bezweckt, bag bie Colonien in einem gang unbedeutenden Berhaltniffe gu ber Bertheidiaung bes gemeinschaftlichen Baterlandes beitragen follten. fang an fei er ftets fur ben Frieden gestimmt gewesen. Die 3mangegefete, die er vorgelegt habe, feien in Folge ber bamaligen fchlechten Stimmung nothwendig gewesen; Die Folgen aber, Die durch fie entftanden feien, habe er nie beabsichtigt und vernunftiger Beife auch nicht erwarten fonnen. Sobald er übrigens gefehen habe, bag bas Refultat nicht bas beabsichtigte gewesen fei, habe er bem Saufe, noch ebe bas Schwert gezogen worben fei, einen verfohnenden Antrag vorgelegt. Diefer Borichlag fei urfprunglich flar und einfach gewesen, aber in Folge verschiedener Erörterungen in und außer dem Parlament fo bunkel geworben, bag man ihn bereits verbammt habe, ebe er nach Amerita gelangt fei. Darauf mare ber Rrieg ausgebrochen, beffen Ereigniffe feinen gerechten Soffnungen nicht entsprochen batten. Die von ber Regierung ausgeschickte Streitmacht habe burchaus fein angemeffenes Biel erreicht, fo groß, wohlgeleitet und vollftandig verforgt fie gewesen fei. Alles erwogen, seien die Erfolge feinen Erwartungen gerade entgegengesett gewesen. Aber biefen Erfolgen und nicht feinen Erwartungen muffe er feinen Plan anpaffen. Dennoch folle man nicht etwa benfen, baß feine gegenwärtigen Bugeftandniffe ibm von ber Roth abgebrungen wurden. Das Land befande fich in ber Lage, ben Rrieg noch viel langer fortzuseten. Wahrend ber Ferien habe bas

Bolf auf eigenen Antrieb mehr Mannschaften ausgehoben. Es wurde noch weit mehr Soldaten ftellen, falls man die gegenwärtigen Friedensbedingungen zurudweise. Die Flotte sei nie stärker gewesen, das Einkommen unbedeutend vermindert, und die Ausgaben des laufenden Jahres wurden ohne Mühe gedeckt werden können. Aber lieber gebe er sich der Hossinung hin, daß die bedeutenden Zugeständnisse, die er zu machen bereit sei, die loyalen Anstrengungen des Bolks nutlos machen und eine neue Berufung auf die Bassen verhüten wurden.

Der Minister erklärte barauf, er habe zwei Entwurfe in Bereitschaft und bitte, sie einbringen zu durfen. Der erste hatte den Titel: "Gesetz zur Entfernung aller Zweisel und Befürchtungen hinsichtlich der Besteuerung irgend einer der Colonien durch das Parlament von Großbrittannien." Dieser Entwurf nahm den amerikanischen Theezoll ausdrücklich und namentlich zuruck und erklärte hinsichtlich der Zukunst: "Rach der Annahme dieses Gesetzes werden der König und das Parlament von Großbrittannien in keiner (amerikanischen) Colonie Sr. Majestät einen Zoll, eine Steuer, oder eine sonstige Abgabe erheben, mit der alleinigen Ausnähme solcher Zölle, welche um der Regelung des Handels willen als räthlich erscheinen, und das Reineinkommen solcher Zölle soll stets zum Ruten der Colonie verwendet werden, in der man sie einführt." So sollte das Parlament seinen Anspruch auf Besteuerung vollständig ausgeben.

Der zweite Entwurf ermächtigte Se. Majestät, Bevollmächtigte zu ernennen und ihnen umfassende Bollmachten zu Unterhandlungen mit den ausgestandenen Colonien zu geben. Es sollten dieser Bevollmächtigten fünf und ihre Befugnisse sehr ausgedehnte sein. Sie sollten hinsichtlich des Rangs oder gesehlichen Titels der Führer auf der andern Seite keine Schwierigkeiten erheben, sondern die Freiheit haben, mit jeder politischen Körperschaft, mit jeder Person zu berathen, zu unterhandeln und einen Bertrag zu schließen. Sie durften für die königlichen Streitstäfte zur See und zu Lande für jede Zeitdauer und unter allen Bedingungen und Einschaftungen einen Waffenstillfand

Sie burften Begnadigungen bewilligen und Statthalter fcliegen. ernennen. Sie burften bie Beltung jebes auf Amerita begüglichen Gefeges, bas feit bem 10. Februar 1763 erlaffen worben mar, fuspendiren. "Die Amerifaner," fagte Lord Rorth, "hatten ben Biberruf aller nach jenem Tage erlaffenen Gefete verlangt, boch fei bies ein allgemeiner und unbestimmter Ausbruck, benn einige ber fpatern Befete, g. B. die von 1769, bewilligten Bortheile ober die Erlaffung von Abgaben, und ben Biberruf biefer Gefete murben bie Ameritaner gewiß nicht munichen. Dan muffe baber eine gemiffe Babl und Ausfcheibung treffen." Was jene andern Gefete betraf, welche wie Die Berfügung über ben Freibrief von Daffachufetts ben Streit bervorgerufen ober verschlimmert hatten, fo sprach Lord Rorth feine Meinung beftimmt babin aus, baß fie aufzuhören batten. Aber er wollte fie nicht in England und ohne weitern Bergug gurudnehmen, fonbern bielt es für bas Befte, Die gange Sache an Ort und Stelle ben Bevollmachtigten ju überlaffen, ba die Amerifaner bereits jurudgenommene Befete blos als Grundlagen eines Bertrage betrachten und verfucht fein wurden, neue Forderungen ju ftellen. Die Bevollmachtigten, fagte Lord Rorth, follten angewiesen werben, irgend einen verftandigen und mäßigen Beitrag fur die gemeinschaftliche Bertheidigung bes wiedervereinigten Reiche ju forbern, jedoch auf biefer Bedingung nicht als einer unumganglichen besteben; fie follten nur erflaren, falls bie Amerikaner fich weigerten, fo burften fie kunftig nicht klagen, wenn ber Theil des Reichs, von beffen Laften auch nur ben fleinsten Theil zu tragen fie fich weigerten, ihnen feine Unterftugung gewähre. 3m Bangen wurde, und nicht gerade buntel, angebeutet, bag bie Bevollmachtigten faft alle Bedingungen ber Berfohnung annehmen burften, bie nicht gur Unabhangigfeit führten. Die Buftimmung bes Parlaments murbe vorbebalten.

Der Einbrud, ben Lord North's Rebe auf bas Saus machte und ber noch fortbauerte, als ber erfte Minister fich bereits niedergesetzt hatte, wird von einem Zeitgenoffen, aller Wahrscheinlichkeit nach von Burte, gut beschrieben: "Einige Zeit lang folgte seiner Rebe ein trubes, dumpses Schweigen. Ran hatte ihm mit gespannter Ausmerksamkeit zugebort, aber von keiner Seite, von keiner Bartei, von keinem einzelnen Mitgliede war ihm auch nur ein einziges Zeichen von Billigung gegeben worden. Erstaunen, Riedergeschlagenheit und Furcht beschatteten die ganze Bersammlung. Obgleich der Minister erklärt hatte, die Gesinnungen, die er jest ausspreche, seien stets die seinigen gewesen, so ist es doch gewiß, daß Riemand wer Wenige ihn so verstanden hatten. Vielmehr war er der ganzen Nation stets als dersenige erschienen, welcher an den parlamentarischen Rechten, deren Ausgeständnissen, welche er nun vorschlug, am entferntesten sei."\*)

In der That ließ fich fagen, daß es innerhalb des Parlaments feine einzige Claffe ober Abtheilung von Rannern gebe, welcher ber Plan Lord Rorth's Bergnugen gemacht hatte. Die ministerielle Partei war verwirrt und befchamt, daß fie ihre fruheren Irrthumer anertennen und alle ihre Magregeln gurudnehmen folle. Ginige Ritglieder berfelben, wie Bilhelm Adam und Morton, Oberrichter von Chefter, proteftirten laut bagegen, bag man Rebellen folche Bedingungen gemähren wolle, welche das Bolf entmuthigen und die Regierung befchimpfen Undere riefen, man habe fie getäuscht und verrathen. Allgemeinen gab aber die Dehrheit mit einem buftern Schweigen ihre Bustimmung. Auf ber andern Seite mar die Opposition burchaus nicht erfreut, als fie fab, daß man, um eine gewöhnliche Redensart ju gebrauchen, ihrem Segel ben Wind nahm. Allerdings fonnte fie Borfolagen, welche mit ihren eigenen oft ausgesprochenen Deinungen fo febr übereinstimmten, feinen Wiberftand leiften, aber fie trug wenigftens Sorge, ihre Unterftugung fo unangenehm und unbequem als möglich zu machen. For begann feine Rebe bamit, bag er bie Minifter

<sup>\*)</sup> Jahrebregister von 1778, 133. S. auch Gibbon's Brief an Holropb vom 23. Februar 1778.

wegen ihrer erfreulichen Bekehrung lobte und feinen eigenen Freunden zu der Erwerbung eines so mächtigen Berbundeten Glud munschte. Bor allen Dingen tadelten verschiedene Führer der andern Seite mit mehr Wahrheit als Geschmack, daß die Minister unter solchen Umstanden im Amte blieben. Glaubte etwa Lord Rorth, so fragte man, daß er den Speer des Achilles schwinge, welcher die Wunden heile, die er selbst schlage? Konnte derselbe Staatsmann, der den Krieg hervorgezusen hatte, erwarten, daß er als Friedensstifter willsommen sein werde? Mußten nicht seine Borschläge, welchen Inhalt sie auch haben mochten, den Amerikanern als aus einer trüben Quelle kommend erscheinen, als hohl und unaufrichtig den Argwohn jenes Bosts erregen, oder als unzangemessen und werthlos seinen Groll sebendig erhalten?

Erop diefer Borwurfe und obgleich die Gefühle aller Barteien nicht entfernt freundlich waren, fanden boch bie Berfohnenben Gefete, wie man fie genannt hat, nirgends wirklichen Widerstand. mal ftimmte man ab, und zwar über eine von Powys vorgefchlagene Claufel, bas Gefet über ben Freibrief von Maffachufetts ausbrudlich und namentlich zu widerrufen. Lord North bestimmte eine bedeutende Mehrheit, gegen biefe Claufel zu ftimmen, willigte aber ein, bag über ben fraglichen Gegenstand eine befondere Berfügung getroffen werben folle. Demnach murbe von Pomps ein Gefet Diefes Inhalts eingebracht und vom Parlament in Berbindung mit den zwei andern Entwurfen angenommen. 3m Oberhaufe erneuerten fich Diefelben Argumente mit geringen Beranderungen. Lord Sillsborough und Chatham's eigener Schwager, Lord Temple, ftellten fich auf ben Boben bes parlamentarifchen Rechts und eiferten beftig gegen das Befet, bas eine bochft ichimpfliche Capitulation fei. Auf ber andern Seite murben bie Minister von bem Bergog von Richmond und von Lord Rodingham auf eine etwas liftige Beife unterftust. Lord Shelburne nahm Belegenheit, feine vollftandige Buftimmung zu Chatham's Anfichten auszufprechen und zu erflaren, "bag er jeden Gedanten, welcher babin giele, Die Unabhängigfeit Amerifa's zuzugeben, entschieden verwerfe, " obgleich

er anerkenne, daß funftig Umftande eintreten könnten, welche auch dieses Opfer nothwendig machen wurden. Lord Chatham selbst lag in Sayes krank an der Gicht darnieder und erschien nicht. Gine Abstimmung fand nicht statt, und am 11. März gab der König, auf dem Throne sigend, allen drei Raßregeln die königliche Genehmigung.

Blos zwei Tage (6.) vorber hatte Lord Rorth im Unterhause fein Budget vorgelegt und fammtliche Unfage bewilligt erhalten, auch eine neue Anleibe von feche Millionen Bfund, welche zu vortheilhaften Bebingungen aufgenommen murbe. Dan batte alfo Gelb gur Fortfetung bes Rriegs, falls biefelbe nothig werden folle. Ran öffnete ben Weg ju Unterhandlungen, falls biefelben ausführbar fein follten. In jedem Kalle war die Bahn für eine neue Berwaltung geebnet. alfo ber Augenblid getommen, ben Lord Rorth feit einiger Beit herbei= febnte, ber Augenblick, in bem er feine Abficht, gurudgutreten, mit ber bochften Ehre für fich felbit und jum größten Bortheil fur bas Land, ausführen fonnte. Es ift möglich, bag er durch verschiedene Rebenumftande, burch verschiedene fleinere Urfachen, aus benen eine Schwäche feiner Berwaltung oder die Rothwendigfeit, fie zu verandern, entftand, in feinem Borfate bestärft murbe. Er mußte gefühlt baben, bag bie Ereigniffe bes letten Monats feinen Ginflug auf die Dehrheit des Barlaments bedeutend erschüttert und geschwächt hatten. Im Oberhause batte er feinen Beiftand, ber biefen unruhigen Beiten gewachsen mar. Bollte er fein Ministerium fortfegen, fo war es nothwendig, daß er ben Lordfangler Bathurft burch einen befferen Redner und einen energifcheren Staatsmann erfette. Bei ben Gemeinen ftand er auf dem Buntte, feinen beften Amtsgenoffen, Lord George Germaine, einzubu-Diefer Ebelmann, ber ftete gewandt und ftreitfertig und im Cabinet wenigstens muthig, aber übereilt und heftig war, batte fich mit ben vornehmften Beamten, die unter feiner Leitung ftanden, in Streitigfeiten verwickelt. Sir Buy Carleton mar fo febr gereigt worden, baß er ihm in ben heftigften Ausbruden gefchrieben hatte und bem aufolge von ber Statthalterschaft in Canada entfernt worden war. In

berfelben Zeit murbe Sir William Some nicht weniger beleibigt. Œr flagte, daß er um größere Berftartungen gebeten, daß man ibm auf folche Soffnung gemacht, ibn baburch zu umfaffenderen Planen verleitet und ihm boch thatsachlich feine ober faft feine Truppen geschickt habe. Endlich, ju Anfang bes Binters, fcrieb er an Lord George wie folgt: "Die geringe Aufmerkfamkeit, Mplord, welche meine Bitten feit bem Beginn meiner jegigen Stellung gefunden haben, lagt mich hoffen, daß man mich diefes wahrhaft peinlichen Dienftes entheben wird, in dem ich nicht bas Glud habe, mich bei meinen Obern jenes unumganglichen Bertrauens und jener Unterftugung ju erfreuen, welche, wie ich annehme, meinem muthmaßlichen Rachfolger Gir Benry Clinton ober jedem andern Diener, welchen der Konig berufen mag, ju Theil werden murben. 3ch bitte baber, bag man mir mit dem gurudtehrenden Packetboote die Erlaubniß Gr. Majeftat überschicken moge, meine Stelle niederzulegen. " \*) Diefe Bitte, Die vielleicht aus andern Grunden nicht unerwunscht tam, wurde rafch bewilligt, obgleich man vorberfah, bag mahricheinlich auch fein Bruder, Lord Some, gurudtreten werbe. Um 4. Februar ichrieb Lord George an Gir William, bak Se. Majeftat bie gewünschte Erlaubnif bewilligt babe, und wies ben General zugleich an, die erhaltenen Befehle und Anweisungen Sir Benry Clinton, ber fein Rachfolger fei, ju übergeben. Ginen Monat nach jenem 4. Februar trat übrigens Lord George felbft in einem Anfall von Merger gurud. Sein Digvergnugen ftammte baber, bag ber Ronig, um die fruberen Dienfte eines bochft madern Officiers zu be-Iohnen, Sir Buy Carleton eine Sinecure, die Regierung von Charlemont, übertragen batte, worin Lord George eine verfonliche Beleidiaung feben wollte. Sein Rudtritt fcheint ein verabredeter und vorber befchloffener gewesen zu fein, denn der Ronig fpielt in feinen ge=

<sup>\*)</sup> An Lord George Germaine, 22. Oct. 1777, handschrift im Staates archiv. S. auch die Anmerkung von Sparts zu Bashington's Schriften, V, 160.

heimen Briefen aus biefer Beit auf feinen "Abfall" an und Magt über feinen "boshaften Charafter. " \*)

Diefe Umftande waren bem Publitum nicht befannt. Aber Lord Rorth fab in ihnen einen beutlichen Beweis, bag feine Berwaltung bereits aus den Angeln gehoben fei, indem derjenige Minifter austrete, welcher nachft ihm felbft bie größte Bedeutung befaß, ba er bie amerifanischen Angelegenheiten hauptfachlich zu leiten hatte. ein fernerer Beweggrund feiner Amtsentsagung gelegen haben. bege jedoch feinen Zweifel, daß ber Grund, welcher Lord Rorth voraugsweise bestimmte, bie allgemeine leberzeugung war, welche auch feine Reinde neulich ausgesprochen hatten, wie er fie felbft gebegt haben mag, baß bei bem bittern Grou, ben man in Amerifa mit Recht ober mit Unrecht gegen ihn empfinde, jeder Friedensantrag, ben er machen werbe, neue und unnöthige Sinderniffe bervorrufen und eine geringere Ausficht auf einen schließlichen Erfolg barbieten muffe. Wem follte aber - fo mochte Lord Rorth fich fragen - Die Führung ber Unterhandlung und die Leitung der öffentlichen Beschäfte in Diefer Rrifis anvertraut werben? Wem anders als jenem großen Staatsmann, ben bie Amerifaner fo fehr liebten wie verehrten, und ber fich boch fo entichieben gegen ihre Unabhangigkeit ausgesprochen hatte?

Das war der Rath, den der Minister dem König geben wollte, als blos zwei Tage nach der königlichen Genehmigung der Berföhnenden Gesetze ein anderes Ereignis eintrat, welches nach Lord North's Auffassung noch deutlicher auf Chatham hinwies. Am 13. März überreichte der Marquis von Noailles, französischer Botschafter in London, dem Staatssecretair Lord Weymouth eine Note, welche den neuerdings erfolgten Abschluß des Freundschafts- und Handelsvertrags zwischen Frankreich und den Bereinigten Staaten förmlich anzeigte. Jene
Note war in ironischen und fast höhnischen Ausdrücken abgefaßt. Sie
bemerkte von den Bereinigten Staaten, "dieselben befänden sich bereits

<sup>\*)</sup> An Lord North, 3. Marg 1778.

im vollen Besit der Unabhängigkeit, welche sie am 4. Just 1776 ausgesprochen hätten, " und fuhr dann fort: "Indem er dem Hose von London diese Mittheilung macht, ist der König (von Frankreich) sest überzeugt, daß man darin neue Beweise von der beständigen und ausrichtigen Friedensliebe Sr. Majestät sinden wird, und daß Se. brittannische Majestät, von denselben Gesinnungen beseelt, auf gleiche Weise Alles vermeiden wird, was das gegenseitige Einvernehmen stören könnte, und namentlich wirksame Maßregeln treffen wird, um zu vermeiden, daß der Handel zwischen Sr. Majestät Unterthanen und den Vereinigten Staaten von Nordamerika eige Unterbrechung erleide."

So lange die in Paris abgeschlossenen Berträge verheimlicht worben waren, blieb noch eine Hoffnung, daß sie nicht zum Bollzug gelangen würden. Daß jest eine solche Erklärung von einer solchen Macht in einem solchen Augenblick gegeben wurde, machte nach der Reinung Lord Rorth's die Bildung einer neuen und starken Berwaltung mehr denn je nothwendig. Gleich am nächsten Tage (14. März)
schrieb der Lord dem König einen wichtigen Brief. Derselbe hat sich
nicht erhalten, oder ist wenigstens nie zum Borschein gekommen und
mir blos durch die Antwort des Königs bekannt, welche ich jest zum
ersten Rale veröffentlichen werde. Aus dieser Antwort läst sich aber
auf den Inhalt von Lord Rorth's Schreiben mit Bestimmtheit schliesen. Dasselbe bat in dringenden Ausdrücken um die Entlassung des
ersten Ministers und rieth dem König, unverzüglich Lord Chatham .
tommen zu lassen.

Diese Antwort des Königs ließ wenige Stunden auf fich warten. Georg III. erklarte, daß es ihm bei einem Gegenstande, der seine Gebanken viele Monate lang beschäftigt habe, nicht schwer falle, auf der Stelle zu antworten. Er sprach dann mit großer Bitterkeit " von Lord Chatham und deffen Mannschaft," mit großer Bitterkeit, aber gewiß nach vielen Herausforderungen. Man erinnere sich nur, wie unabänderlich offen und freundlich, wie gnädig und edelmuthig der König gegen Chatham während dessen ganzer letter Verwaltung gewesen war,

und welche heftige und scharfe Schmähungen Lord Chatham bessen ungeachtet später gegen den Thron und gegen einen angeblichen geheimen Einsluß hinter bem Thron geschleubert hatte. Durch diese Eindrücke aufgereizt, erklärte der Rönig mit Heftigkeit, daß er "jenen treulosen Mann" nicht zum ersten Minister wählen werde, aber jederzeit bereit sei, ihn und seine Freunde mit offenen Armen aufzunehmen, wenn sie als Verbündete und Hulfsgenossen Lord North's und der bestehenden Berwaltung ins Ministerium treten wollten. Auf dieser Basis, aber nur auf dieser, wünschte Seine Majestät Eröffnungen gegen Lord Chatham. \*)

Lord North's Entgegnung scheint folgenden Inhalt gehabt zu haben: er muffe bei seiner Bitte um Entlassung beharren, konne dem König hinsichtlich der Wahl eines neuen Ministers blos Rath ertheilen, werde sich nie anmaßen, etwas vorschreiben zu wollen, und werde in Gemäßheit der Wunsche Sr. Majestät sich Gewisheit verschaffen, ob Lord Chatham und deffen Freunde willig seien, "mit den Grundlagen der gegenwärtigen Berwaltung" (so lauteten des Lords eigene Worte) zusammenzugehen.

Es gab einige öffentliche Magregeln, welche keinen Berzug zuliegen. Die beleidigende französische Rote machte es unumgänglich, daß
man gewisse Schritte that, die beleidigte Burde Englands zu rachen.
Der König schickte seinem Gesandten, Lord Stormont, Befehl zu augenblicklicher Ruckfehr, und folglich verließ auch der Marquis von Roailles
London. So drohte also ein Krieg mit dem Hofe von Berfailles,
wenn er auch noch nicht erklärt worden war. Beiden Säusern wurde
eine königliche Botschaft vorgelesen, welche die französische Rote mittheilte und die Bersicherung gab, daß Se. Majestät sest entschlossen sein die Chre der Krone aufrecht zu erhalten. In beiden Häusern wurden
lovale Antwortsadressen beantragt und auch, obgleich bei den Debatten

<sup>&</sup>quot;) Der Konig an Lord Rorth, 13. Marg 1778. Anhang. Der Ausbrud "jener treulose Mann" tommt in dem Briefe vom folgenden Tage vor.

Borwürfe nicht ausblieben, mit großen Mehrheiten burchgesett. Chatham wurde babei mehr als einmal als der einzige Minister genannt, welcher bas Bertrauen aller Parteien vereinigen, Frankreich und Spanien abschrecken und Amerika versöhnen könne. Ohne diese Winke öffentlich zu beachten, verhehlte Lord North seinen sehnlichen Wunsch, sich zuruckzuziehen, durchaus nicht. \*)

Um biefelbe Beit wurden auch Magregeln ergriffen, die Milig ber verschiedenen Grafschaften durch die Statthalter einzuberufen und zu versammeln. Ein anderer Begenstand, welcher schleunige Erledigung forberte, war die Ernennung ber Bevollmächtigten, welche nach ben neuen Gefegen thatig werben follten. Die Ramen, an die man bachte, waren vor der Annahme des Gefetes größtentheils bekannt und befprochen worden. Lord Some und Sir William waren in das Patent eingeschlossen, da man annahm, daß fie bei der Ankunft ihrer Amtsgenoffen noch in Amerika fein murben. Der erfte ber neuen Bevollmachtigten follte Lord Carlisle fein, der zweite Wilhelm Eben, ber britte Georg Johnstone. Dan konnte nicht behaupten, daß Diefe Bab-Ien in einem engherzigen Parteigeifte getroffen worden feien. Johnstone, ben man noch immer Statthalter nannte, ba er biefen Poften in Florida befleibet batte, mar ein Mitglied des Unterhauses und als folder Lord North's erflarter Widerfacher. Wilhelm Eben's war ber lette Colonialftatthalter von Maryland ge-Wilhelm Eben felbft ftand auf ber Seite ber Regierung und entwickelte immer mehr Tuchtigkeit. In feinen fpatern Jahren, unter Bitt, vertrat er England an verschiedenen fremden Sofen nach einander und murbe aulest unter bem Titel eines Lords Auckland jum Beer erboben. Friedrich Soward, fünfter Braf von Carlisle, war bem

<sup>\*)</sup> Lord North's Erklarungen in Almon's Register und in der Barl.s Gesch., XIX, 950, daß er das Steuerruder mitten im Sturm nicht verlassen werde, mussen sehr ungenau wiedergegeben sein, wie aus Aubrey's Antwort zu entnehmen ist: "Da der edle Lord mit dem blauen Bande seinen Entschluß, zurückzutreten, so entschieden erklart hat" u. s. w.

Bublikum damals blos als ein junger, nicht sehr sparsamer Modeherr und Mann des Bergnügens bekannt. Gegen seine Ernennung konnte man daher innerhalb und außerhalb des Parlaments vielen Tadel hören. So sagte der Herzog von Nichmond bei einer Debatte: "Ich habe neulich gehört, einer der Statthalter in Amerika habe dem Congreß Borwürse gemacht, weil mehrere der Mitglieder in wollenen Mügen erschienen seinen. Der Congreß wurde dadurch sehr beleidigt und blieb bei seinem Gebrauche. Wie unangemessen ist da diese Gesandtschaft, bei der sich ein edler Lord besindet, der in aller der Feinheit erzogen worden ist, welche unsere europäischen Gebräuche den Bornehmen geläusig machen — ich sage, wie unangemessen ist eine solche Gesandtschaft Männern in wollenen Rachtmützen gegenüber!"\*)

Durch einen diefer Bevollmächtigten, nämlich durch Seen, ließ Lord Rorth dem Grafen Chatham Eröffnungen machen. Eden gelangte nicht zu dem großen Grafen, der fich noch immer in Saves befand, hatte aber mit Lord Shelburne, dem vertrauten Freund deffelben, verschiedene Unterredungen. \*\*) Es zeigte fich bald, daß Chatham, wie Lord North richtig vorhergesehen hatte, nicht die geringste Neigung habe, mit der am Ruder befindlichen Partei gemeinschaftliche Sache zu machen. Er wollte nur dann ins Amt treten, wenn sein Herrscher ihn rufe und mit der Bildung einer neuen Verwaltung beauftrage. Er

<sup>\*)</sup> Debatte bei den Lords vom 9. Mars 1778. In demfelben Geiste sagte Wilkes von Lord Carlisle: "Die Musen und Grazien nebst einer Gruppe kleiner lachender Liebesgötter befanden sich in seinem Gesolge und schifften zum ersten Male über das atlantische Meer." (Debatten bei den Gemeinen, 26. Nov. 1778). S. auch ein unterhaltendes Spiel des Biscs, welches in einer damaligen Londoner Zeitung erschien und im Anhang zum Leben Reeds (I, 423) wieder abgedruckt wurde.

<sup>&</sup>quot;\*") Eben setzte damals einen vollständigen Bericht über diese Unterredungen auf, der, nachdem er drei Biertheile eines Jahrhunderts handschrift geblieben, endlich in Lord John Russel's Denkw. von Fox (I, 180—187) abzgedruckt worden ist. Lord Shelburne wiederholte eine Erklärung, die er schon oft gemacht hatte: "Lord Chatham muß Dictator werden."

wollte, wie der Ronig ibn im hochften Digvergnugen nannte, ale Dictator eintreten. In Lord Chatham's eigenen, fpater veröffentlichten Papieren zeigt fich teine Spur Diefer Eröffnungen, welche mahricheinlich burch Bermittler und mundlich gemacht murben. Wir horen blos, baß feine Familie und feine Freunde, wie bas ganze Publifum, in biefer Beit eine Aufforderung aus bem St. Jamespalafte erwarteten. So fcreibt Wilhelm Bitt von Cambridge aus, wo er ftubirte, an feine Mutter: "Ich glaube taum, daß fich in ber Gefchichte bes Alterthums irgend ein Beifpiel einer Ration finden wird, welche auf eine fo traurige Beife wie die unfrige geopfert worden ware, aber ich vermuthe, fast jede Seite berfelben wird einen Beleg fur die einzig mögliche Beife liefern, wie ein Bolf neu belebt werten tann, nämlich dadurch, daß man in ber bochften Gefahr ju Mannern feine Buflucht nimmt, beren Ueberlegenheit ungludlicher Beife durch bas Scheitern Anderer eben fo fehr bewiesen worden ift, als durch ihre eigenen Erfolge." Thomas Coutts, ber fich als Banfier am Strande bereits jur Bedeutung erhob, überbringt von Lord Rochford an Lady Chatham ein Anerbieten feiner Dienfte fur ben Staat und fest bingu: "Ich treffe Riemand, ber fich nicht wunderte und nicht beflagte, bag Ge. Majeftat noch tein öffent= liches Berlangen nach ber einzigen Gulfe ausgesprochen bat, welche Ausficht bat, bas Land aus Schwierigkeiten loszuwickeln, welche mit jedem Tage größer werben."

Erhielt Lord Chatham eine Aufforberung, fo war er bereit, bem Ruf zu folgen. Sein Blut tochte wie vordem gegen das Saus Bourbon, und er war der Ansicht, daß der Krieg mit Frankreich, falls man ihn nicht vermeiden könne, auf die kräftigste Weise geführt werden muffe. Wir durfen vermuthen, daß er die Absicht hatte, den Prinzen Ferdinand von Braunschweig, welcher unter seiner früheren Berwaltung unsere Seere mit so viel Ruhm und Erfolg geführt hatte, zum Oberfelbherrn vorzuschlagen. \*) Als er die französische Rote vom 13. gelesen, hatte

<sup>\*)</sup> S, die Bemerkungen Lord Shelburne's im Oberhaufe am 8. April 1778.

er seinem altesten Sohn, Lord Pitt, die Erlaubniß ertheilt, wieder in die Armee einzutreten. Lord Pitt segelte auch bald darauf als Adjutant des Gouverneurs nach Gibraltar. Er diente noch lange genug, wie ich im Borbeigehen bemerken will, um als zweiter Graf von Chatham selbst der General und Gouverneur jener Festung zu werden.

Inzwischen hegten viele Mitglieder von Rockingham's Partei, welche zu Lord Chatham mit Recht mehr Bertrauen hegten, als zu ihrem eigenen Oberhaupte, und sich ihm in dieser Krisis bemerklich machen wollten, den Bunsch, ihm durch seinen Freund Lord Granby ihre Gesinnungen zu erkennen zu geben. Ueber diese Eröffnung ist nichts bekannt geworden, als das Folgende, was der König über sie erwähnt: "Es ist mir im höchsten Grade gleichgüttig, ob Lord Granby mit der verächtlichen Botschaft der Rockingham'schen Bartei nach Hayes geht ober nicht; ich schiede Riemand nach senem Orte, das ist gewiß." \*)

In der That mar ber Ronig in Diefem Augenblide gegen Chatham mehr benn je aufgebracht, und zwar wegen der hohen Anspruche beffelben, bie fich in ben Unterrebungen mit Lorb Shelburne enthullt hatten. Dit bemfelben Stolg erflarte Beorg III., bag er eber die Rrone nie= berlegen als ber Opposition nachgeben werde. Er forberte Lord North auf, ihm bie einfache Frage ju beantworten : "Werben Sie, wie ber Bergog von Grafton, mich in ber Stunde ber Befahr verlaffen?" Lord Rorth gab bem Ronig in feiner Antwort feine Soffnung, bag er bauernd im Ministerium bleiben werbe, willigte aber ein, bis jum Schluffe ber Sigung auszuharren, falls ber Ronig barauf beftebe. Der Ronig verlangte nun, daß ber Beneralfiscal Thurlow fofort jum Rangler ernannt und baburch ber erfte vorläufige Schritt gu neuen Unordnungen gethan werde. Offenbar hatte Ge. Rajeftat die Abficht, daffelbe Spftem mit andern Dienern fortzuseten. Aber eben aus diefem Grunde und aus gerechten Rudfichten fur bas öffentliche Wohl war Lord Rorth hochft ungeneigt, seinen Rachfolger burch eine vor-

<sup>\*)</sup> An Lord Rorth, 18. Marg 1778.

greifende Berfügung über bas große Siegel in Berlegenheit zu bringen und zu fesseln.

Es ift übrigens gewiß, bag bas Biel, welches ber Ronig in biefer Beit verfolgte, ganglich unerreichbar war, und bag, wenn Lord Rorth, weil er fein Spftem nicht weiter hatte fortführen wollen ober konnen, gurudgetreten mare, feine andere, Diefelbe Politif verfolgende Bermaltung ju Stande gekommen fein wurde. Fur biefe Thatfache kann es fein ftarferes Beugniß geben, als die Sprache Lord Barrington's. Lord Barrington war bamals Rriegssecretair. Lord Barrington hatte unter ber Partei oder ber Gruppe ber "Freunde bes Konigs" ftete eine ber erften Rollen gespielt. Und boch, welche Ausbrude gebrauchte Lord Barrington, als er in bemfelben Monat Rary Se. Rajeftat Rath er-"Ich ftellte bem Ronig vor, bag er nicht einen Beneral habe, ju bem Se. Majeftat, Die Ration oder Die Armee Bertrauen haben könne, falls ein Angriff auf Großbrittannien oder Irland erfolge, fo daß es nothwendig fei, den Pringen Ferdinand zu berufen. . . einer andern Audienz hielt ich es fur meine Pfticht, Se. Dajeftat von ber allgemeinen Ungufriebenheit ju unterrichten, welche unter allen Rangclassen und Berufszweigen herrsche. Sie entstehe, wie ich be= fürchten muffe, durch die Meinung, daß die Berwaltung ben Beiten nicht gewachsen sei, und diese Unficht herrsche fo allgemein, daß man fie felbft unter benen finde, welche von den Ministern am abbangigften feien und Diefelben am meiften unterftugten, ja felbft unter ben Miniftern felbft. " \*)

Andere Zeugniffe aus berfelben Zeit beuten alle auf benfelben Schluß hin. Die Strömung war zu ftart für Lord Chatham, als baß ihr hätte widerftanden werden können. So groß die Abneigung bes Königs war, wurde er boch bald haben nachgeben muffen, wie er bei verschiedenen andern Gelegenheiten, früher und später, ungeachtet

<sup>\*)</sup> Geheime Denkschrift Lord Barrington's vom Marg 1778. Der Bischof von Durham hat fie in sein Leben Barrington's aufgenommen (186 der Sandschrift).

einer eben fo großen Abneigung nachgab. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß Lord Chatham, wenn seine lette und verhängnißvolle Krantheit nur um einige Wochen, vielleicht auch nur um einige Tage später eingetreten wäre, abermals an das Ruder des Staats berufen und eingeladen sein wurde, mit den Freunden seiner Wahl das
von ihm selbst gestellte Broblem zu lösen — die Liebe der Amerikaner
wiederzugewinnen und ihnen doch die Unabhängigkeit zu verweigern.

Burde Lord Chatham diese schwierige Ausgabe erfüllt haben? Kritiker der entgegengesetzesten Seiten stimmen darin überein, daß er gescheitert sein wurde. "Der himmel, " sagt Croker, "ersparte ihm die Rühe eines Bersuchs und, wie wir glauben, die Beschämung einer Riederlage."\*) Macaulay spricht mit Eiser für Lord Rockingham's Ansichten und nennt die Hoffnungen Lord Chatham's sast nachweisbar trügerisch. "Chatham, " sagt er, "hatte wiederholt und in einer höchst energischen Sprache erklärt, daß es unmöglich ware, Amerika zu unterjochen. Run konnte er aber, wenn er nicht unfinnig sein wollte, unmöglich leugnen, daß es schwerer sei, Amerika und Frankreich zu bessegen, als Amerika allein. Aber seine Leidenschaften überwältigten seine Urtheilskraft... Seine wärmsten Freunde werden wohl kaum in Abrede stellen können, daß er sich im Jrrthum befand."\*\*)

Trot der gerechten Ehrfurcht, welche ich so hohen Autoritäten zolle, werde ich mindestens einige Zweiselsgrunde aufftellen durfen. Bor allen Dingen erinnere man sich, mit welchen großen und außersorbentlichen Bortheilen Lord Chatham Hand ans Werk gelegt haben wurde. Er hatte von Anfang an die Ansprüche der Colonisten eben so gewandt als warm versochten. Einige seiner beredten Aussprüche waren in ihrem Runde zu Stichworten geworden. Seine Bilbfaule stand auf ihren Straßen, sein Bilbniß hing in ihren Rathszimmern. Sie empfanden für seinen großen Ramen eine Liebe und Ehrsucht,

<sup>\*)</sup> Bierteliahreichrift, Rr. CXXXI, 266 (Juni 1840).

<sup>\*\*)</sup> Ausgewählte Schriften, II, 312 fg. der zweiten Ausgabe meiner Ueberfetjung.

wie noch für teinen ihrer eigenen Führer, wie in biefer erften Beit nicht einmal fur Washington felbft. So murbe, wenn man felbft fagen konnte, bag verfohnende Eröffnungen in jeber andern englischen Sand gescheitert waren, bamit noch nicht bewiesen werben, baß fie in Chatham's Sand nicht Burgeln geschlagen und Früchte getragen batten. Wie war aber in jener Beit die Stellung bes Congresses? jene Bersammlung letthin einen weifen Gifer für die öffentlichen Intereffen bewiefen und nahm fie bamals in bem Bertrauen und ber Liebe ihrer Mitburger einen hoben Plat ein? Es verhielt fich bamit gang anders. Die Parteiungen und Spaltungen, welche in Morf felbft berrichten, die rachfüchtige Strenge gegen politische Begner, die Bernachläffigung ber Armee Wafbington's und bie Rante gegen Wafbington's Macht erzeugten im Berein mit andern und weniger vermeidbaren Urfachen, mit ber zunehmenden Entwerthung bes Papiergelbes, ben großen Sandeleverluften und ben fteigenben Rriegelaften Ungufriedenbeit. Will man die Wahrheit dieses Gemäldes ableugnen? So bore man bie Mitglieder bes Congreffes felbft als Beugen. Einer von ihnen ichreibt einem andern in bemfelben Monat Mary über die Rothwendigkeit gemeinschaftlicher Bemuhungen, " ben binfterbenden Ruf bes Congreffes neu zu beleben. " \*) Gin britter flagt, "daß felbft gute Bhige ben Frieden, follte er auch etwas toften, für wunschenewerth halten. " \*\*)

Da man in Amerika fo über Chatham und so über den Congreß bachte, so folgt nicht mit Sicherheit, daß jede Eröffnung des ersteren, welche der lettere gemißbilligt hatte, verworfen sein wurde. Die Provinzen hatten vielleicht Reigung verrathen, die Berathungen der Centralbehörde zu controliren, oder wohl gar das Joch derselben abzuwerfen und für sich Frieden zu schließen. Wenigstens war es nicht
mit jeder solchen Hoffnung vorbei, wenigstens konnte eine solche Probe

<sup>\*)</sup> Brief Bilhelm Duer's aus Nem-Port an Robert Morris vom 6. Marg 1778, abgebr. im Leben Reed's, I, 365.

<sup>\*\*)</sup> General Reed an den Prafidenten Bharton, 1. Februar 1778.

noch immer versucht werben. Ich bin nicht Macaulay's Anficht, daß Lord Chatham irgend eine, wenn auch noch fo leichte Inconfequenz verrieth, indem er fich fruber gegen bie Unterjochung Amerifa's ausfprach und, nachdem fich Frankreich für baffelbe erflart hatte, ibm bie Unabhangigfeit nicht bewilligen wollte. Lord Chatham hatte allerbings gefagt, Amerita fonne nicht unterjocht werden. Satte er aber je behauptet, daß es nicht verfohnt werden tonne? Auf eine Berfohnung und nicht auf eine Unterjochung grundete er feine Soffnungen. hielt die Erklarung Frankreichs fur tein Sinderniß, fondern eber fur ein Bertzeug zur Forberung feiner Abfichten. Er war ber Meinung, bag bas Bundnig, welches die Abgefandten bes Congreffes mit bem Sofe von Berfailles abgefchloffen hatten, mehr als jede andere Urfache bagu beitragen werbe, in ben Bergen ber Ameritaner wieber englifche Gefühle zu erweden. Sollte ber Ruhm Bolfe's und Amherft's, an bem fie Antheil genommen hatten, in ihren Gemuthern ganglich verwischt worben fein? Ronnten Die Buritaner geneigt fein, mit ben Bapiften gemeinschaftliche Sache ju machen? Ronnten bie bewaffneten Freisaffen ber Colonien gern Seite an Seite mit benfelben Frangofen fechten, in benen fie vor noch nicht funfzehn Jahren in Canada ihre bitterften Erbfeinde tennen gelernt batten? Dag aus einem offenen Bundnif mit Frankreich Folgen wie Diefe, ein Rudichlag ber Bolksftimmung in Amerita, hervorgeben tonnten, mar eine Befürchtung, welche die revolutionairen Suhrer mabrend ber erften Jahre bes Rampfs in fibren gebeimen Briefen ju verfchiedenen Ralen aussprachen. mar bies eine Möglichkeit, welche ihnen Furcht erregte; fonnte fie ba auch nicht Chatham's Soffnungen beleben?

In diesem Zustand der Parteien und der öffentlichen Meinung war der Herzog von Richmond, der in diesem Punkte Lord Chatham sehr wenig glich, voll Eifer geworden, den amerikanischen Streit durch das Ausgeben der brittischen Souverainetät zu beendigen. Er zeigte an, daß er am 7. April eine Abresse an Se. Majestät beantragen werde, welche den König bitte, seine Flotten und Armeen augenblick-



lich aus bem Bebiet ber breizehn aufgestandenen Brovingen zu entfernen und mit ben lettern unter folden Bedingungen, welche uns ibr Boblwollen fichern murben, Frieden ju foliegen. Lord Chatham befand fich zu diefer Beit in haves, wo er langfam von der Gicht genas, aber noch immer febr unwohl war. Er borte nicht fo bald von ber beabsichtigten Abreffe, als er im Oberhause erscheinen und gegen fie gu fprechen beichloß. Es war offenbar, bag er für eine folche Unftrengung noch nicht genug forperliche Rraft ober auch nur geistige Faffung befaß. Seine Familie und feine Freunde versuchten ihm abzureden, aber vergebens. Um 7. April erfchien er alfo im Oberhause, oder wurde, wie man fast fagen fann, babin getragen, indem er mit fcmachen Schritten einberging und fich mit einem Arm auf feinen Sohn Wilhelm, mit bem andern auf Lord Mahon ftutte. In meiner Charafterffigge von Lord Chatham babe ich bereits im Boraus von ber feierlichen und bentwürdigen Scene, welche nun folgte, einen furzen Bericht gegeben. Seit jener Zeit ift in Grafton's Briefwechsel ein Brief Lord Camben's erichienen, welcher eine vollftandigere und authentischere Beschreibung enthalt, ale ich fie fruber befaß. "Der Graf fprach nicht wie fonft," fagte Lord Camben; "feine Rebe ftodte, feine Gate tamen abgebrochen beraus, und fein Beift war nicht herr feiner felbft. Seine Worte waren Schnigel unzusammenhangender Beredtsamfeit und Blige jenes Reuers, welches er, ein neuer Prometheus, vom Simmel gestohlen batte, um mit ihm bald dahin ju geben, von wo er es genommen hatte. Ew. Durchlaucht feben, bag fogar ich, ein rein profaifcher Mann, mich versucht fuble, dichterisch zu fein, wenn ich von dem Genie diefes außer= orbentlichen Mannes fpreche. " Seine Rebe hatte ben 3med, auf beiben Seiten bes atlantischen Oceans einen brittischen Beift zu erwecken, wenn bies noch möglich fei. Er protestirte mit ungebeugtem Duth bagegen, bag man das Erbrecht ber englischen Furften und die Ginheit des brit-

<sup>\*)</sup> III, 23. Lord Camben's Brief an den herzog von Grafton findet man im Anhang. Der herzog wohnte zu diefer Zeit in Suffolt der Muftes rung der Miliz bei.

tifchen Stammes und Ramens aufgebe. "Ich werbe nie einwilligen," rief er. "bag man ben toniglichen Zweig bes Saufes Braunfcweig, bie Erben" - bier ftodte er, weil er fich ben Ramen ins Gebachtniß gurudgurufen ftrebte - "ber Pringeffin Sophie ihres iconften Erb-Mylords, Se. Majeftat erbte ein Reich, welches theils beraube. an Ausbeffnung eben fo groß, als an Ruf unbeflect mar. wir ben Glang biefes Reichs burch eine ichimpfliche Aufgebung feiner Rechte ichwarzen? . . Sollen wir uns bem Saufe Bourbon zu Rugen Bewiß, Mulorde, diese Ration ift nicht mehr, mas fie war! Soll ein Bolf, bas noch vor fiebengehn Jahren ber Schreden ber Welt war, fich jest fo tief berablaffen, feinem Erbfeind zu fagen : , Rimm Mues, was ich habe, aber gieb une ben Frieden?' Das ift unmöglich! 3d befriege feinen Menschen und feine Partei. 3d verlange feine Stelle und wurde nie mit Leuten jufammengeben, welche noch immer in ihren Jrrthumern beharren. Aber im Ramen Gottes, wenn es einmal unbedingt nothwendig ift, fich entweder fur ben Frieden ober für ben Rrieg zu erklaren, und wenn ber erftere mit Ehren nicht erhalten werden fann, weshalb follen wir ba ben lettern nicht ohne Baubern beginnen? 3ch bin, wie ich gestebe, von ben Gulfequellen Diefes Ronigreichs nicht gut unterrichtet, aber obgleich ich fie nicht kenne, bege ich boch bas Bertrauen, baß fie noch hinreichen werben, unfer gutes Recht zu behaupten. Mylords, jeder Buftand ift beffer, als Berzweiflung. Bir wollen wenigstens eine Unftrengung machen, und muffen wir fallen, fo laffen Sie uns als Manner fallen!"

Als Chatham feinen Six wieder eingenommen hatte, erhob fich der Herzog von Richmond zur Entgegnung. "Mylords, " fagte er, "es ift hier Riemand, welcher aufrichtiger als ich wünschte, daß Amerika von diesem Lande abhängig bleiben möchte. Da ich aber die Ueberzeugung hege, daß dies gegenwärtig vollkommen unausführbar ift, so wünsche ich, daß wir die Amerikaner als Berbündete behalten mögen, weil sie, wenn sie nicht mit uns auf einem freundschaftlichen Fuße stehen, sich nothwendiger Weise in Frankreichs Arme wersen muffen, und weil sie, wenn wir das letztere

Land wegen feines jungft abgefchloffenen Bertrage befriegen, burch ihre Ehre gebunden find, daffelbe ju unterftugen. Welche Ausficht auf Erfolg haben wir aber? Reiner von Ihnen, Mylords, hat fur die Dienste, welche ber eble Graf, ber julest fprach, bem Lande leiftete, ein dankbareres Bedachtniß, als ich; er bob unfern Rubm, unfern Ruf, unfere Siege auf eine Bobe, wie fie noch fein anderes Bolf jemals gekannt hat. Der Rame Gr. Lordichaft - ich bitte ihn um Bergeibung, daß ich bies ermabne - ber Rame Chatham wird ben Englanbern ewig theuer fein, aber indem ich dies zugebe, bin ich zugleich überzeugt, daß der Rame Chatham feine Unmöglichkeiten auszuführen vermag, und daß, fo groß und ehrwurdig derfelbe ift, ber gegenwärtige Buftand bes Landes durchaus nicht mehr ift, mas er mar, als ber eble Graf zur Leitung unferer Angelegenheiten berufen murbe. Damals hatten wir Amerifa fur uns, jest haben wir Amerifa gegen uns, und ftatt daß Großbrittannien und Amerika gegen Frankreich und Spanien fteben, fampfen jest Franfreich, Spanien und Amerifa gegen Großbrittannien. "

Als der Herzog von Richmond schloß, erhob sich Lord Chatham, um noch einmal zu sprechen. Aber sein Körper, der bereits zu stark angespannt worden, war dieser letten Anstrengung nicht gewachsen. Er schwankte und siel vom Schlage getrossen, oder, wie seine Freunde sagten, ohnmächtig zurud. Allem Anschein nach lag er im Todes-kampse. Die Theilnahme war eine tiese und schwerzliche. Die Debatte wurde auf der Stelle vertagt. Die Beers sprangen auf und drängten sich um den erlauchten Dulber, um ihm zu helsen. Rur ein einziger, der Graf von Manssield, blieb auf seinem Size und blickte mit wenig Kummer auf den Fall seines früheren Rebenbuhlers. "Er war sast so falt, "schreibt Lord Camden, "als der bewußtlose Körper selbst." Chatham wurde in den Armen seiner Freunde zu einem nahen Zimmer und von dort in ein benachbartes Haus getragen. In Folge der schnellen Hülse eines Arztes hatte er sich etwas erholt und konnte innerhalb weniger Tage nach seinem eigenen Hause zu Saves geschasst

werden. Gier ftarb er am Morgen des 11. Mai in seinem fiebenzigften Jahre. Ob er nach dem Anfall jemals das Bewußtsein wieder
erlangt habe, finde ich nicht erwähnt. Bon seinen letten Tagen ift
weiter nichts bekannt, aber an der Maske, die man nach dem Tode
von seinen Zugen genommen hat, habe ich wahrgenommen, daß der
Mund ftart nach einer Seite verzogen ift.

Roch am Tage feines Todes erhob fich Oberft Barré im Unterbaufe, um ju beantragen, daß bie irdifchen Refte bes großen Staatsmannes auf öffentliche Roften beerdigt werden follten. Thomas Townfhend, ber fich eben jum parlamentarifden Redner ausbildete und fpater Staatsfecretair und Lord Sidney murde, unterftuste ibn. biefer Belegenheit wurden feine andere als lobende Stimmen laut. Selbft Rigby fagte unter vielen Betheuerungen feiner hohen Achtung blos, nach feiner Anficht wurde ein Dentmal zu Lord Chatham's Bebachtniß vorzugiehen fein, ba es ein bauernbes Beichen ber öffentlichen Dantbarfeit fei. Wenn Rigby, wie es mahrscheinlich ift, bei biefer Undeutung die Abficht hatte, ben Untrag mittelbar zu befeitigen, fo muß er nicht wenig enttaufcht worden fein, als er fab, bag Dunning aufftand, um ju fagen, nach feiner Unficht widerfprachen fich die beiden Borfchlage durchaus nicht und er wolle hiermit ben Rigby's als Bufat ju bem bes Dberften Barré beantragen. Der Sprecher brachte alfo Die beiben Antrage, in einen vereinigt, jur Abstimmung. trat Lord Rorth, der fich ju Saufe begeben hatte, weil er nicht erwartete, bag eine Sache biefer Art vorfommen werbe, in großer Gile in bas Saus. Er erflarte fich gludlich, noch zeitig genug getommen gu fein, um fur ben Untrag ftimmen ju konnen. Rur bas mache ihm Rummer, fagte er, bag er in Folge ber Gile, mit ber er gefommen fei, nicht Athem genug befite, um fich mit dem Grad von Achtung auszusprechen, ben er fur Chatham's Gedachtniß zu beweisen muniche. Die beiden vereinigten Antrage wurden barauf einftimmig angenommen.

Bwei Tage fpater nahm Lord John Cavendish den Gegenftand wieder auf. Er fprach feine hoffnung aus, daß man den erften Be-



schluß nicht für die Grenze ber öffentlichen Dankbarkeit halten, sondern auch für die Rachkommen eines Staatsmanns, der, so lange er im Dienste der Nation gewesen sei, seine eigenen Interessen steressen sternach- lässigt habe, angemessen sorgen werde. Auch mit dieser Ansicht stimmten Lord North und das Haus von Herzen überein. Es wurde an den König eine Adresse erlassen, in Folge deren der König seine Bereitwilligkeit erklärte, ein Gnadengehalt von 4000 Pfund jährlich zu bewilligen, und das Parlament um dessen Beihülse bat, damit er diese Summe mit dem Grasenthum Chatham für alle Zeiten verbinden könne. Demnach wurde eine dahin zielende Maßregel, das Chatham-Jahrgelds-Gese, eingebracht. Das Unterhaus krönte seine Freigebigseit, indem es zur Bezahlung der hinterlassenen Schulden Lord Chatham's 20,000 Pfd. bewilligte.

Das Chatham = Jahrgelds - Gefet ging im Unterhaufe ohne ein einziges Rein durch. Richt so bei den Lords. Bei der dritten Lesung kam es zu einer lebhaften Debatte, bei der man die öffentliche Sparsamkeit als Borwand benutzte, und es fanden sich elf Beers, welche gegen das Geset stimmten, und vier, welche einen Protest unterzeich neten. Die Namen der letztern mussen auf jede Beise dem Gedächtenis ausbehalten bleiben: es waren der Lordfanzler Bathurst, der Erzbischof Markham von York, der Herzog von Chandos und Lord Paget. Blos wenige Lage früher hatte Lord Camden geschrieben: "Wie ich höre, sind einige wenige Lords geneigt, gegen das Gesetz u murren. Ich kenne ihre Namen nicht und hosse, daß sie zu klug sein werden, um ihr Andenken mit diesem Flecken auf die Nachwelt zu bringen." \*)



<sup>\*)</sup> An die Gräfin von Chatham, 31. Mai 1778. Daß der Erzbifchof Martham ben Protest unterzeichnete, war unbedingt ungart, da diese hands lung versönlichem Groll zugeschrieben werden konnte. Lord Chatham hatte nicht lange vorher (5. Decbr. 1777) eine Predigt getadelt, welche der Erzbisschof gehalten und veröffentlicht hatte. Es war in ihr von den "amerikanischen Ideen einer wilden Freiheit" die Rede. "Das sind die Grundsäge Atterbury's und Sacheverell's," rief Chatham aus. Dieselbe Predigt war bereits bei einer früheren Debatte (30. Mai 1777) angegriffen worden.

Die Londoner Altstadt reichte beim Unterhause die Bitte ein, daß bie irdischen Ueberreste bes großen Staatsmanns, für den sie stets besondere Liebe und Ehrsurcht empfunden habe, in ihrer Mitte, unter ihrem Dom von St. Paul bestattet werden möchten. Diese Bittschrift wurde sowohl von Dunning als von Burke unterstützt. "Die Pauls-firche," sagte Burke, "gleicht zur Zeit einer bloßen Einöde, während die Westminster-Abtei überfüllt ift. "Aber die Borbereitungen für die Westminster-Abtei waren bereits getrossen worden, und die Minister besaßen wenig Reigung, Wilses' Wählern eine Gunst zu erzeigen. Man bestattete Lord Chatham daher in der Westminster-Abtei. Lord Shelburne stellte den Antrag, daß das Oberhaus dem Begräbniß als Körperschaft beiwohnen möge, wurde aber mit einer einzigen Stimme überstimmt.

Obgleich alle Parteien mit einem öffentlichen Begräbnisse Chatham's einverstanden gewesen waren, folgte dem Sarge doch mit wenigen Ausnahmen blos die nicht im Amt besindliche Partei. "Die Regierung,"
sagt Gibbon, "beging also höchst geistreich den doppelten Fehler, zu
gestatten, daß die Sache geschehe, und sie mit übler Launne auszusühren."\*) Burke und Savile, Thomas Townshend und Dunning hielten das Leichentuch. Das Banner der Baronie Chatham trug der
Oberst Barré, unterstüßt von dem Marquis von Rockingham und von
den Gerzögen von Northumberland, Manchester und Richmond. Da
der älteste Sohn in Gibraltar stand, war Wilhelm Pitt der erste Leidtragende, und unter den acht Beers, welche der Leiche zunächst gingen,
bemerkte man die Lords Shelburne und Camden.

Bald nachher erhob sich im nördlichen Querschiff ber Abtei über Chatham's Staub das stattliche Monument, mit dem die Gemeinen sein Andenken ehrten. Hoch oben steht seine schön gearbeitete Bilbsaule mit ausdrucksvollen Bewegungen und ausgestrecktem Arm, als ob Chatham noch immer den Donnerkeil der Beredtsamkeit schleudere. \*\*)

<sup>\*)</sup> Brief an holropd vom 12. Juni 1778.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Phrase, ober eine nicht febr unabnliche, wird auf die großen

Richt achtundzwanzig Jahre vergehen, und man trägt den Sarg des Sohnes unter die Statue des Baters! Das Pflaster wird aufgebrochen, und daffelbe Gewölbe nimmt den zweiten Wilhelm Bitt in Empfang! "Welches Grab," so ruft ein erlauchter Mann, welcher bei dieser letztern duftern Feier anwesend war, "welches Grab beherbergt einen solchen Bater und einen solchen Sohn? Welches Gewölbe umsschließt die Ueberbleibsel von so viel menschlichem Glanz und Ruhm?"\*)

Die plogliche Erfrankung bes großen Staatsmanns am 7. April war vom erften Augenblide an als tobtlich, ober boch unter allen Umftanben als ber Schluß feiner politifchen Laufbahn betrachtet worden. Gleich am nachsten Morgen fdrieb ber Ronig an Lord Rorth: "Ronnte ber politische Abgang Lord Chatham's Sie nicht geneigt machen, an ber Spige ber Befchafte ju bleiben?" Lord Rorth fuhr feinerfeits bis zum Ende ber Sigung fort, feinen bringenden Bunfch nach Rube auszusprechen. Aber er konnte jest einen Rachfolger nicht mehr beutlich bezeichnen. Die fleine Partei, welche Chatham geleitet hatte, fonnte, nachdem fie ihr Saupt verloren hatte, nicht mehr baran benten, aus fich felbit eine Bermaltung zu bilden, obgleich fie Ramen wie Shelburne, Dunning und Barré begriff. Die Bhige unter Lord Rodingham hatten fich burch ihre Erflarungen über die Unabhangigfeit Amerifa's bedeutend blosgeftellt, und aus biefem Grunde mußte Lord Rorth ihre Rudfehr gur Gewalt gurudweisen. Es gab mithin feinen großen Staatsmann, welcher auf jenen Mittelmeg, auf jenen Bfad rudhaltelofer Berfohnung batte binführen fonnen, welchen Lord Chatham bezeichnet hatte und betreten haben wurde. Unter biefen veranberten Umftanden ließ fich Lord Rorth nach und nach bestimmen, im Amt zu bleiben. Am Schluffe ber Sigung fügte er fich auch bem

Redner von einem aus ihrer eigenen Mitte angewendet. "Der Arm wird weiter vorgestreckt, als sei er ein Geschoß der Rede," find Cicero's Borte. (Ueber den Redner, B. 3, Rap. 59.)

<sup>\*)</sup> Brief Lord Bellesley's vom 22. Rov. 1836. S. Bierteljahrsfchrift, Rr. CXIV, 487.

Bunfche des Königs und vermehrte, wenn auch nicht die Mäßigung feiner Bolitit, boch die rednerischen Kräfte des Cabinets bedeutend, indem er Lord Bathurst's Amtsentsagung veransafte oder annahm und das große Siegel nebst einer Beerie auf Thurlow übertrug.

In derfelben Beit bethätigte ber Ronig feine Dantbarfeit fur Lord Rorth's Dienfte, indem er ibn ohne vorangegangenes Befuch jum Lord-Auffeher ber Funf Bafen ernannte. Dit jenem Amte mar ba= male, vom Bent des Schloffes Walmer abgefeben, ein Sahreseintommen von 5000 Pfd. verbunden. Die amtlichen Ginfunfte, welche Lord Rorth als erfter Lord bes Schapes, als Rangler ber Schapfammer und ale Lord-Auffeber bezog, überftiegen nun 12,000 Pfd. jahrlich. Es ware feinem liebenswurdigen und ehrlichen Charafter vielleicht ent= fprechender gewesen, wenn er in Diefer ichwierigen Rrifis, und fo lange er wider feinen Billen im Umt blieb, eine fo große Belohnung gurud-Babrent ber vorigen Sigung mar im Unterhaufe gewiesen hatte. bereits eine ftarte Unzufriedenheit mit hoben Befoldungen hervorgetreten. Gilbert batte ben Antrag gestellt, Beamte und Benfionirte mit einer Steuer ju belegen, welche nicht weniger als ben vierten Theil ihres Einfommens betragen und bis jum Ende des amerifanifchen Rriegs fortbauern follte. Der Lefer mag fich, wenn er fann, ben Schred und die Ueberraschung ausmalen, welche Leute wie Rigby bei biefer Gelegenheit empfanden. Im Ausschuß wurde ber Antrag mit einer Dehrheit von achtzehn Stimmen angenommen, aber am nachften Tage, ale er auf die Tagesordnung fam, nach großen Anftrengungen mit nicht mehr als feche Stimmen verworfen. Auf gleiche Beife murbe ein Borfclag Gir Philip Jenning Clerke's, alle Lieferer, welche ihre Bertrage nicht burch öffentliches Meiftgebot erlangt hatten, auszuschlie-Ben, bei der erften Abstimmung angenommen und bei der zweiten ein= fach abgewiesen. \*)

Im Berlaufe biefer letten Debatten wurden von Gir Philip einige

<sup>\*)</sup> Parl.: Gefch., XIX, 873 und 1088.

ftarte Falle unvortheilhafter Lieferungen angeführt. Diefe ließen fich vielleicht in Zweifel ziehen, wer aber wurde heute noch die Wahrheit feiner allgemeinen Bemerkungen leugnen? "Es ift unmöglich, nicht ju bemerten, bag bie Ueberweifung folder Bertrage an Ritglieder ein verwerflicher Gebrauch ift und in diefem Saufe einen gefährlichen Ginfluß ichafft, benn je mehr Beld wir vom Bolte erheben, um fo größer wird der Bortheil diefer herren. . . Es follte nicht vorkommen, daß ein Abgeordneter auffteht und bas Saus verfichert, er verkaufe feine Rohlen eben fo wohlfeil, wie irgend ein Raufmann in London, ober baß ein zweiter fich erbietet, Tuche gu liefern, und ein britter Schube antragt! 3d habe nie gebort, bag Schufter und Schneiber im Saufe feien. " Diefen Grunden führte Lord George Gordon in einer Jungfernrede einige Rigbrauche mit Berfonen bingu. "Der edle Lord mit bem blauen Bande (Lord Rorth) ift felbft ber größte aller Lieferer. ift ein Lieferer von Menfchen, ein Lieferer Ihrer Beerde, Berr Spreder, ein Lieferer von Bolfsabgeordneten. D, moge boch ber eble Lord feine Berruchtheit aufgeben und ein mabres Leben beginnen! "

Der lette Theil ber Sigung murbe burch General Burgopne's Rudfehr nach England und fein Wiedererscheinen im Unterhause bezeichnet. Ein Antrag Byner's verschaffte ihm die Belegenheit, fein Benehmen in einer gewandten Rede ju rechtfertigen. Die Regierung nahm ihn durchaus nicht fo auf, wie er gehofft hatte. Der Ronia weigerte fich, ihn zu empfangen, und als der General barauf ein Rriegsgericht ober einen Untersuchungs = Ausschuß forberte, erinnerte man ihn, daß es nicht Gebrauch fei, einen Gefangenen auf Ehrenwort au richten. Unter biefen Umftanden warf fich Burgopne, vielleicht au eifrig und zu warm, ber Opposition in die Arme. Diese ihrerseits befolgte eine Taftif, welche in folden Rallen nur zu gewöhnlich ift, und fab ibn taum geneigt, fich mit ihr zu verbinden, ale fie ibn mit gang andern Augen anfah. Bom Tadel feines Benehmens ging fie au ber Erflarung über, bag feine erften Beifungen fehlerhaft gewesen feien, fo bag er feinen üblen Empfang verdient habe. Lord Rorth

18\*

fuhr er mit Göflichkeit und Achtung zu behandeln fort, aber Lord George Germaine wurde von ihm nicht geschont. Ran wird ihm seine Aufregung übrigens einigermaßen verzeihen können, wenn man seine peinliche Lage ins Auge faßt, und um so mehr, als er weiter nichts forderte, als die schleunigste Gelegenheit, sich vor irgend einem zuständigen Gerichtshose vertheidigen zu dürfen und sein Urtheil zu empfangen. "Ich fordere ein Gericht!" rief er. "Gebt mir eine Untersuchung! Ich seize die Interessen ein, welche dem Herzen des Rannes am theuersten sind, mein Glück, meine Chre, meinen Kopf, ich hätte bald gesagt, meine Seligkeit!"\*)

Die Finangen und die amerikanischen Ungelegenheiten waren es nicht allein, welche bas Parlament in biefer Sigung beschäftigten. Die lettere ift auch noch wegen ber Milberung merkwurdig, welche in ben Strafgeseben gegen bie englischen Ratholifen eintrat. Diefe hatten lange ichweigend gelitten. Um 1. Dai Diefes Sahre überreichten Die vornehmften Befenner Diefes Blaubens bem Ronig endlich eine Bittfchrift, in ber fie nicht blos ihren Gehorfam gegen bie Regierung, fondern auch ihre Liebe ju ber Berfaffung erflarten. "Dag man uns von fo vielen ihrer Bohlthaten ausschließt," fagten fie, "bat unfere Achtung für fie nicht vermindert. . . Wir bitten um Erlaubnig, Ew. Majeftat verfichern zu burfen, bag wir feine Meinungen begen, welche ben Bflichten guter Burger widerfprachen. Bir burfen wohl fagen, bağ wir bies burch unfer vorwurfsfreies Betragen in vielen verfloffenen Jahren, in benen eine allgemeine Aufregung und Unzufriedenheit berrichte, deutlicher bewiesen haben, als fich in irgend einer Erflarung aussprechen läßt." Wenige Tage später ftellte Sir George Savile, von Dunning unterflüt, ben Antrag, Die Ratholifen minde-

<sup>\*)</sup> Barl.: Gefch , XIX, 1194. Lord George Germaine ließ fich in feiner Antwort zu Perfonlichkeiten hinreißen. Er erklarte, daß St. Luc, ein canas bifcher Officier, auf deffen Zeugniß Burgopne fich bei mehreren Buntten ber rufen hatte, über den General im Gesprach geaußert habe: "Er ift ein tapfeerer Mann, aber schwerfällig wie ein Deutscher."

stens von einigen der auf ihnen lastenden Rechtsnachtheile zu befreien. Die Bestimmungen, welche er beseitigt sehen wollte, waren folgende: Die Bestrafung der Briester oder Jesuiten, welche bei einem katholischen Gottesdienst predigten oder kirchliche Handlungen verrichteten und des-halb, wenn sie Fremde waren, als Landesseinde, und, wenn sie Einsheimische waren, als Hochverräther betrachtet wurden. — Die Besitsentziehungen, welche gegen papistische Erben vollzogen wurden, welche ihre Ausbildung im Auslande empfangen hatten und ihr Eigenthum dem nächsten protestantischen Erben abtreten mußten. — Die Besugnis, welche der Sohn oder nächste Berwandte hatte, salls er ein Brotestant war, die Besitzung seines Baters oder Berwandten noch während dessen Leben für sich zu nehmen. — Endlich das Berbot, daß Katholisen anders als auf dem Wege der Erbschaft Grundeigenthum erwerben könnten.

Einige biefer Bestimmungen, sagte Dunning, wären gegenwärtig unnut geworden, und andere hatten zu allen Zeiten dem menschlichen Geschlecht Schande gemacht. Man hatte sie — und das ift in der That die einzige Entschuldigung — unter der Regierung Wilhelm's getroffen, als das Bolf eben erst der Gesahr des Papstthums entgangen war und noch immer vor demselben in Furcht schwebte. Bu ihrer Bertheidigung ließ sich sagen, daß sie im Allgemeinen nicht in Bollzug gesommen seien, aber in einzelnen Fällen war dies doch geschehen, und Sir George Savile erklärte, selbst Beispiele zu kennen, daß Katholiken in Folge der Besugnisse, welche in jenen Gesehen enthalten waren, nicht blos Denuncianten fürchteten, sondern solchen Leuten sogar Gelb bezahlten.

Die Zeit zur Beantragung des Widerrufs dieser Strafgeset war ohne Zweifel gludlich gewählt. Alle Leute fühlten, daß dies nicht die Zeit sei, neue Unzufriedene zu machen. Alle Leute, im Parlament wenigstens, fühlten, daß solche harten auf teine Weise zu rechtfertigen seien. Thurlow, der damals noch Generalsiscal war, und andere eifrige Freunde der Staatstirche, unterflügten die Magregel. heinrich Dun-

das, Lord-Advocat von Schottland, ber fich bereits als Redner und Staatsmann in Auf brachte, bedauerte blos das Eine, daß der Antrag seinem eigenen Baterlande keine Erleichterung bringen werde. Da das Geseh, dessen Biderruf man jest forderte, vor der Union erlassen worden war, so fand es auf Schottland keine Anwendung. Die Schotten hatten aber ein besonderes, von ihrem eigenen Parlament erlassenes Geseh, welches fast eben so lautete, wie das englische. Auf den Biderruf dieses schottischen Gesehes versprach Dundas in einer andern Situng anzutragen. Bei einer solchen Unterstützung ging der Antrag, man kann sagen einstimmig, durch beide Häuser. Fast das einzige widersprechende Gestüster kam von einem eistigen Whig, dem Bischof Hinchelisse von Peterborough.

Die Einstimmigfeit, welche bei diefer Belegenheit innerhalb ber Mauern bes Parlaments berrichte, batte faum annehmen laffen follen, daß noch vierzig Sahre vergeben wurden, ebe bie Ratholifen ben Genug gleicher burgerlicher Rechte erlangten, ober bag biefe Frage mehr als jede andere für verfchiedene Minifterien hintereinander ber Stein, über den fie ftolperten, und fur mehrere auf einander folgende Bahlen ber Schlachtruf werden murbe. Bahrend Die erleichternde Dagregel noch in Berathung war, bemertte man außerhalb bes Barlaments wenig oder teine Gahrung. Aber bas Sahr hatte noch nicht geendet, als fich zeigte, bag bie Erbitterung gegen bie Baviften nicht erftorben fei, fonbern blos ichlummere. Done daß biefe irgend einen wirklichen ober auch nur angeblichen Rebler begangen batten, fanden einige Giferer es bequem, ben haß wieder zu erweden und bas Befdrei zu erneuern. Es war in Schottland, wo die Bahrung fowohl am fruheften entftand als am bochften flieg, benn biefes Land war bas einzige, auf welches bie von Dundas angefündigte Magregel Anwendung finden fonnte. Die Synobe von Glasgow und einige andere faßten ben Entichluß. jedem Gefet zu Gunften ber im Rorden der Tweed wohnenden Ratholifen entgegenzutreten. In Cbinburgh und verschiedenen andern ichottifden Stadten bilbeten fich Bereine gur Bertheibigung ber proteffantischen Interessen. Man benute sowohl die Presse als die Kanzel, um das Borurtheil des Bolks mach zu erhalten. Die Bekenner des vershaßten Glaubens konnten in der schottischen Hauptstadt nicht auf den Straßen gehen, ohne beleidigt zu werden, und fühlten sich nicht einmal in ihren Häusern sicher. Dasselbe System von Drohungen und Beleidigungen dehnte sich balb auf Alle aus, von denen man annahm, daß sie günstig für die Katholiken gestimmt seien. So schrie man laut gegen Dr. Robertson, den mit Recht geachteten Geschichtsschreiber. Und weshalb? Weil er zu seinen andern Borzügen auch den der Duldung fügte.

In der Gefchichte ber beiben folgenden Sabre wird zu erzählen fein, wie fich biefe Gabrung von Schottland nach England verbreitete, und von Murren und Drohungen ju Aufftanden reifte. Jugwischen wollen wir ermahnen, bag es den Ungufriedenen, fo viele ihrer auch waren, an einem Leiter fehlte. Riemand, ber nur ben fleinften Un= fpruch auf ben Ramen eines Staatsmanns hatte, wollte ihnen bie geringfte Unterftugung leiften. Endlich fanden fie in einem Manne, ber fich wenigstens durch Rang, Jugend und ernftes Streben empfahl, ein verwandtes Berfzeug und Sprachrohr. Es war bies Lord George Borbon, ein jungerer Sobn bes Bergogs gleichen Ramens. 1750 geboren, und Georg II. hatte ihn aus der Taufe gehoben. Sein Leben war fein langes, benn er ftarb im Alter von zweiundvierzig Sabren, und bennoch burchlief er in biefem furgen Beitraum fo viele phantaftifche und wechfelnde Lagen, daß in bem Leben Beniger mehr vorkommen werden. Er begann feine Laufbahn ale Flottenjunker und beendete fie als Jude. Bu jener Beit war er übrigens ein Chrift und wollte taum irgend Jemand, ber nicht Protestant mar, gestatten, daffelbe ju fein. Er mar 1774 als Mitglied für den fleinen Babl= fleden Luggereball ins Parlament getreten. Obgleich er mehrere Sitzungen lang gefchwiegen und fcheinbar an ben Berathungen über bas Gefet gur Erleichterung ber Ratholifen feinen Antheil genommen hatte, begann er boch turg barauf burch die Beftigfeit feiner Reben

gegen die Katholiten befannt zu werden. Da er wenig Talent zeigte, so erregte er im Saufe nicht viel Ausmerksamkeit, aber sein Gifer reichte bin, ihm das Bertrauen der Menge, deren Borurtheile er verfocht, zu verschaffen.

In diesen Borurtheilen entdeden wir wie in den meisten andern Täuschungen des Bolks eine gewisse wahre Grundlage oder etwas, das uns als eine solche erscheint. Wir wollen gern anerkennen, daß sie in einer gerechten Borliebe für den gereinigten Glauben und für die Staatskirche des Landes ihren Ursprung hatten. Aber die Irrthümer und Ausschweifungen, welche diese Borliebe in den folgenden Jahren hervorrief, muffen wir als einen häßlichen Fleden auf unserm Bolksruf beklagen.

## Achtundfunfzigftes Kapitel.

Wir verließen Washington, wie er am Schlusse des Jahres 1777 gegen Schwierigkeiten und Entbehrungen nicht gewöhnlicher Art anskampfte. Auf seine dringenden und erneuerten Borstellungen hatte der Congreß endlich entschieden, daß ein Ausschuß, zum Theil von Männern aus seiner Mitte gebildet, in das Lager im Schmiede-Thal abgehen solle. Diese Herren sahen nun Washington's Roth mit eigenen Augen. Aber noch immer theilte die Regierung ihre praktischen Unterstügungen mit zögernder und geiziger Hand aus. Am 20. März schreibt der Oberseldherr an einen seiner Generale wie folgt: "Seit wir hier angetommen sind, haben wir durch Tod und Ausreißerei sehr viele Leute verloren und mit jeder Art von Ungemach zu kämpfen gehabt, welche durch Kälte, Rässe, Hunger und Mangel an Kleidern hervorgerusen werden kann. Trosdem und ganz gegen meine Erwartungen sind wir fähig

gewesen, die Soldaten von Meuterei und Auseinanderlaufen abzuhalten. Sie haben zwei oder drei Tage hintereinander keine Lebensmittel und einmal seche Tage lang kein Fleisch gehabt. Könnten die armen Pferde ihr Schickfal erzählen, so wurde die Geschichte noch kläglicher lauten, denn eine ganze Anzahl ift rein wegen Mangel an Futter gefallen. Doch unsere Aussichten werden heller, und so sollen auch meine Klagen auf-hören."

Unter fo entmuthigenden Umftanden und bei der Bernachläffigung, bie man allen Rathschlägen Bashington's über Beförderungen zu beweisen anfing, ift es nicht überraschend, daß unter seinen Officieren die größte Unzufriedenheit herrschte. Bier Tage später berichtet er: "Da es nur angemessen ist, daß der Congreß eine Borstellung von der gegenwärtigen Stimmung der Armee erhalte, so will ich hier bemerken, daß seit dem letzten August zwei bis dreihundert Officiere ihre Stellen niedergelegt haben und viele andere nur mit großer Rühe zu überreden gewesen sind, nicht dasselbe zu thun."

In Diefer Beit wurden Die militairifchen Gefchafte am Sige ber Regierung von einem neuen Rriegsrath geleitet, ber ju Anfang bes Bintere gebilbet worben war und ben General Gates, einen bartnadigen Reind Bafbington's, ben fein Erfolg von Saratoga aufblabte, zum Borfigenben erhalten batte. Best mar eine gebeime Intrique im Bange, Bashington wo möglich vom Oberbefehl zu entfernen und benfelben auf Bates felbft ober auf Carl Lee zu übertragen. Denn es ift bemerkenswerth, daß es feinen geborenen Amerifaner gab, ben Bafbington's Biberfacher biefem mit einiger Ausficht auf Erfolg batten entgegenstellen konnen. Dan bat diefe Intrique nach dem Ramen des eifrigsten Theilnehmers Conway's Cabale genannt. Der Brigadegeneral Thomas Conway war ein Officier von Bafbington's Armee. Im October horte ber lettere, bag ber Congreß die Abficht habe, biefen Mann zum Range eines Generalmajors zu erheben. Washington ftellte barauf einem ber leitenben Mitglieder, Richard Seinrich Lee, fchriftlich vor, daß Conway ber jungfte Brigadegeneral ber Armee fei.

Sebe man ihn über die Kopfe der alteren Officiere hinweg, so beleidige man diese schwer; Conway's Berdienste beständen mehr in seiner eigenen Einbildung, als in der Birklichkeit, und Bashington selbst könne nicht hoffen, ferner von Ruben zu sein, wenn man ihm folche unüberwindliche Schwierigkeiten in den Beg lege. Lee antwortete wie folgt: "Eine solche Ernennung ist nicht getroffen worden und wird auch nicht erfolgen, da sie wahrscheinlich die üblen Folgen haben würde, welche Sie andeuten. " Trop dieses Ableugnens wurde die Beförderung blos wenige Bochen später ausgeführt.

Conway wurde nach seiner Erhebung ein thatiges Werkzeug ber Cabale, welche spater seinen Ramen erhalten hat. Er verband sich mit verschiedenenen andern ehrgeizigen Officieren und mit Planmachern des Congresses, namentlich mit Mitgliedern aus den neuenglischen Staaten. Es ist interessant, den Eindruck zu beobachten, den diese Ranke auf den ehrlichen Lasapette machten. Er schreibt an Washington: "Als ich in Europa war, glaubte ich, daß Jedermann hier die Freiheit lieben müsse. Sie können sich mein Erstaunen denken, als ich sah, daß man sich eben so ungescheut zum Torpismus bekennt wie zum Whiggismus. Es giebt im Congress offenen Zwiespalt, Parteien, welche sich gegensseitig eben so hassen, wie den gemeinschaftlichen Feind, Männer, welche, ohne vom Kriege etwas zu verstehen, sich untersangen, Sie zu beurtheilen und lächerliche Bergleiche zu machen. Sie sind für Gates eingenommen, ohne die Berschiedenheit der Umstände zu beachten, und alauben, daß man blos anzugreisen brauche, um zu siegen." ")

<sup>\*)</sup> Brief vom 3. Dec. 1777. S. Bashington's Schriften, V, 99 und 488. Sparks' Note im Anhang jenes Berts mit der Ueberschrift "Con-way's Cabale" verdient gelesen zu werden, obgleich sie über die Theilnahme der neuenglischen Mitglieder leise hinwegzuschlüpsen sucht. Jum Beweise des Gegentheils beruft er sich auf die Biographie Clbridge Gerry's, die mir übrigens in dieser Beziehung als nichtssagend erscheint und einen für ein amerizanisches Buch höchst auffallenden Schniger begeht. Sie sagt nämtich: "Sammuel Adams verließ Philadelphia" — es ift der Sip des Congresses gemeint

Lafavette erhielt burch bas Berfahren, bas man gegen ibn einfolug, bald ein neues Beispiel biefer Intriguen. Er murbe gum Anführer eines Unternehmens gegen Canada ernannt, welches ber Ariegerath entworfen und befohlen hatte, ohne den Oberfeldherrn irgend wie zu Rathe zu ziehen. Lafavette brach alfo nach Albany auf. Dort fand er bei einer Befprechung mit General Schupler und andern guten Offfcieren, daß ber Rriegerath, ber auf bem Papier fo thatig war, im Reibe jede wirkliche Borbereitung vernachlässigt habe. Beber Leute noch Rleiber, weder Gelb noch Borrathe waren in Bereitschaft ober auch nur balb zu erwarten. Es blieb baber Lafapette weiter nichts übrig, als bas Unternehmen mit großem Bedauern aufzugeben und nach ben mittleren Provingen gurudgutehren. Bir find ihm die Anerfennung schuldig, daß er wahrend biefer gangen Ungelegenheit fich gegen Bafbington eben fo ehrenhaft als ruckfichtsvoll und berglich bewiefen hatte. Der Lettere bemerkt in einem feiner Brivatbriefe aus diefer Beit: "Da die Sache vorbei ift, will ich über bas Unternehmen gegen Canada nicht weiter fprechen. Ich wurde nie mit einem einzigen Umstande befannt gemacht, der fich auf daffelbe bezog. " \*)

Erft in der Mitte des Aprils entstand Hoffnung auf Eintracht, da die Mehrheit des Congresses entschied, daß General Gates aus dem Ariegsrath austreten und seine Stelle im Norden wieder übernehmen solle. Diese gunstige Aussicht hatte sich eben für das Lager im Schmiede = Thale eröffnet, als Washington die erste Abschrift von den Bersöhnenden Gesehen Lord North's erhielt. Indem er sie dem Borsitzenden des Congresses überschiedte, verhehlte er seine Befürchstungen nicht, daß die Maßregel auf das amerikanische Aublikum einen "bösartigen Einsluß" üben werde. \*\*) Aber bald wurden in seinem

<sup>— &</sup>quot;am 11. Norbr. 1777, um nach Maffachusetts zu geben." Philadelphia mar aber damals im Befit ber englischen Truppen. S. Austin's Leben Gersry's, I, 236.

<sup>\*)</sup> An Generalmajor Armftrong, 27. Marg 1778.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 18. April 1778.

Gemuth Freude und Dankbarkeit vorherrschend, als Simeon Deane, ein Bruder bes Bevollmächtigten in Paris, im Anfang des Maies lanbete und den Bertrag über das Bündniß zwischen Frankreich und den Bereinigten Staaten überbrachte. "Es hat dem allmächtigen Lenker des Weltalls gefallen," sagt Washington in seinem Generalbefehl, "uns unter den Fürsten der Erde einen bedeutenden Berbündeten zu erwecken. Es ziemt uns mithin, einen Tag sestzusehen, an dem wir die göttliche Güte anerkennen und das wichtige Ereigniß seiern." Der bestimmte Tag begann mit einem öffentlichen Gebet. Später fand eine allgemeine Musterung statt, das ganze Kleingewehr wurde abgeseuert, die Geschütze schossen zu Ehren der Oreizehn Staaten breizehnsmal, und die ganze Armee rief: "Lang lebe der König von Frankreich!"

Früher im Jahre hatte Bashington neben andern militairischen Sorgen die besten Mittel, die sich für die Bertheidigung des Hudsonflusses treffen ließen, ausmerksam erwogen. Bis dahin hatte man diesen Zweck durch die Forts Montgomery und Clinton erreicht. Da diese aber von den Engländern zerstört worden waren, so entstand die Frage, wo der geeignetste Ort für den Bau neuer Berke sei. Rach langer Erwägung und Untersuchung wurde West Boint gewählt. Sier erhoben sich in kurzer Zeit starke Batterien, welche von spanischen Reietern und dem alten Baum des Forts Montgomery unterstügt, zur Sperrung des Stroms hinzureichen schienen.

Der erste Schritt, ben Bashington zur Eröffnung bes Feldzugs that, bestand darin, daß er den Marquis Lafayette Mitte Mai mit 2400 Mann abschicke, um auf dem Unfruchtbaren Berge (Barren Sill) Stellung zu nehmen. Gegen diese Truppe gingen von Philadelphia zwei viel stärkere Divisionen ab, denen Lafayette blos durch einen eili= gen Rüdzug entsam. Das war, abgesehen von einigen Zügen, bet denen man Futter holte, das einzige Ereigniß, das sich hinsichtlich der englischen Truppen während mancher Monate berichten läßt. Sie waren während des ganzen Winters und Frühlings so gut wie unthätig geblieben, und die jungen Ofsiciere hatten sich Zerstreuungen — zum

Beispiel hobem Spiel und lodern Liebschaften - hingegeben, welche ben nuchternen Philadelphiern nicht wenig Anftoß gaben. Gir Billiam Sowe war wegen feines warmen Bergens und feiner gewinnenden Manieren nicht wenig beliebt, und die Rachricht feiner Abberufung wurde mit großem Rummer aufgenommen. Ehe er nach England abging, vereinigten fich zweiundzwanzig feiner Officiere, ein glanzendes Reft für ibn zu veranstalten, welchem fie ben italienischen Ramen mischianza ober Mancherlei gaben. Es war die Nachahmung eines Turniers, vielleicht bas erfte, welches in ber neuen Belt jemals abgehal= ten worben ift. Ritter in reicher Ruftung, jeder von einem Anappen begleitet und jeder mit einem Motto oder Sinnspruch verfeben, jeder au Ehren einer unvergleichlichen Dame erfcheinend, beren Rame öffentlich ausgerufen wurde, ritten in bie Schranken ein und turnirten gegeneinander, mabrend Damen in turfischer Tracht zusaben und ben Siegern ben Breis ber Tapferfeit reichten. \*) Allerdings war es fur ben General ehrenvoll, daß er bei feinem Rudtritt biefes Abichiedezeichen von Achtung empfing, aber es ware für ihn vielleicht noch ehrenvoller gewefen, wenn er feinen Officieren feine Duge zu einem folchen Refte gelaffen hatte.

Home's Rachfolger, Sir henry Clinton, war eben fo liebenswurbig und redlich, aber an Talent und Unternehmungsgeist seinem Borgänger weit überlegen. hatte man den Arieg schon früher unter seine Leitung gestellt, so würde seine Tüchtigkeit auf den Ausgang nicht ohne Einstuß geblieben sein. Es war aber sein Mißgeschick, erft zu einer Beit ernannt zu werden, als bereits ein neuer Feind ausgetreten, sein Pfad bereits mit Dornen und Gestrüpp besäet und kaum noch eine Aussicht auf Sieg vorhanden war. In Folge des brohenden Ariegs

<sup>\*)</sup> Einen aussuhrlichen Bericht über die mischianza (18. Mai 1778) findet man im Jahrebregister jenes Jahrs, 264. Der Sinnspruch, den die Officiere für General howe gewählt hatten, war ein sehr glücklicher. Eine untergehende Sonne hatte das Motto:

Scheidend leuchte ich Euch, bald ftrahl' ich in hoberem Glange.

mit Frankreich und in Uebereinstimmung mit bem Rath, ben Lord Amberft dem Ronig gegeben hatte, waren Gir Benry am 23. Darg Anweifungen zugefchicht worben, fich aus ber fcwer errungenen Stabt Philadelphia gurudjugiehen und feine Streitfrafte in Rew-Dort gu Diefer Befehl erreichte ihn ju Philadelphia im Monat fammeln. Blos wenige Tage fruber waren bie englischen Friedensvermittler ans gand gefliegen, blos wenige Tage fpater trat er ben Ober-Diefe Bermittler flagten mit Recht in einem gebeimen Schreiben an Bord George Germaine nicht ohne Barme, daß man ihnen einen fo wichtigen und auf ben Erfolg ihrer Botichaft unmittelbar gurudwirkenden Befehl forgfältig verhehlt habe, bis fie in Amerika gelandet feien und die Raumung von Philadelphia bereits ihren Unfang genommen habe. Lord Carlisle fcreibt an einen Brivatfreund: "Wir famen am letten Sonnabend nach einer fechewochentlichen Reise an biefem Orte an und fanden Alles in großer Berwirrung, indem Die Armee im Begriff ift, Die Stadt ju verlaffen, und ungefähr breitaufend ber ungludlichen Ginwohner auf Die Schiffe eilen, um einen Ort zu verlaffen, wo fie bei benen, welche ibn nach uns in Befit nebmen werben, feine Gnabe ju finden glauben. " \*)

So hatten die Bevollmächtigten vom erften Augenblicke an zwei Rachtheile gegen sich: die Rachricht eines Ruckzugs aus Philadelphia und die Reuigkeit eines Bertrags mit Frankreich. Ferner wirkte gegen sie, wie die englische Opposition längst vorhergesehen und vorhergesagt hatte, die Thatsache ihrer Berbindung mit Lord Rorth. Gleich zu Anfang, ehe ihre Anerbietungen bekannt sein konnten, antwortete einer der amerikanischen Führer, General Joseph Reed, auf den Brivatbrief

<sup>\*)</sup> An G. Selwyn, 10. Juni 1778, abgedrudt in Selwyn's Briefw. In einem spätern Briefe aus Rew: Port sagt Lord Carlisle über die allges meinen Eindrude, die er empfangen hatte: "Das Land ist über alle Beschreisbung schon, das Klima das schlechteste, welches ich je kennen gelernt habe." Es ist interessant, seine Bemerkungen mit denen seines Enkels, des gegenwartigen Grafen, zu vergleichen. (Borlesung in Leeds aus dem Jahre 1850.)

eines von ihnen wie folgt: "Ich tann blos fagen, daß nach ben beifptellofen Beleidigungen und Beeinträchtigungen, welche diesem Lande
von ben Leuten, die gegenwärtig die englischen Angelegenheiten leiten,
zugefügt worden find, eine Unterhandlung unter den Auspicien dieser Minister mit großen Schwierigkeiten zu fämpfen hat."\*) Wie verschieden wurde er geurtheilt haben, wenn Lord Chatham die Bollmachten ausgestellt hatte!

Diefen Friedensboten wurde fein Weg, nicht einmal ber fleinste, juganglich gemacht. Gie munschten ihren Secretair, Dr. Abam Feraufon, den wohlbekannten Edinburgher Professor, an den Sit des Congreffes abgeben zu laffen, und baten Bafbington um einen Bag, den aber der Oberfeldberr abschlug, bis ihm ber Wille des Congreffes befannt geworden fei. Auf der andern Seite hatte der Congreß einen Befchluß gefaßt, welcher jede Busammenkunft mit den Bevollmächtigten ablehnte, wenn diefe nicht zuvor entweder die englischen Flotten und Beere entfernten, oder die Unabhangigfeit ber Bereinigten Staaten ausbrudlich anerkennten. Bergebens ichrieben die Beauftragten bem Borfigenden des Congreffes und baten wenigstens um eine Erwägung ihrer In ber That besagen fie febr umfaffende Bollmachten. Bedingungen. Sie erfarten fich bereit, jugugefteben, daß ohne die Ginwilligung bes allgemeinen Congreffes ober ber einzelnen Sandtage feine Truppen in Nordamerifa unterhalten wurden; bag man Magregeln ergreife, bie Schulden Amerifa's zu bezahlen und ben Credit und Werth bes umlaufenden Bapiergeldes ju erhoben; bag jur Befestigung ber Berbinbung mit bem Mutterlande eine gegenseitige Abordnung eines ober mehrerer Agenten ber verschiedenen Staaten ftattfinde, welche im Barlament Sit und Stimme hatten, oder, falls England fie abichide, in ben einzelnen Sandtagen Plat nahmen, und daß ben beziehentlichen Befetgebungen jedes Staats die Dacht beigelegt werbe, beffen Gintom= men zu regeln und mit völliger Freiheit Gefete zu erlaffen und die

<sup>\*)</sup> An Statthalter Johnstone, 14. Juni 1778. Leben Reeds, I, 378.

innern Angelegenheiten zu leiten. Aurz, man bot, um mit den eigenen Worten der Bevollmächtigten zu reden, den unwiderruflichen Genuß jedes Privilegiums, das nicht geradezu eine ganzliche Trennung der Interessen enthalte. So verlockend diese Bedingungen früher gewesen wären, wollte der Congreß doch auf keine von ihnen hören und entschied nach dem ersten Schreiben der Gesandten kurzweg, daß keine ferenere Antwort ertheilt werden solle.

Bei dem Bolke machten jene Bedingungen einen gewissen Einbruck. Berschiedene Mitglieder des Congresses fanden es nothig, an ihre Bahler zu schreiben und sich gegen sie wegen ihrer Abstimmung bei dieser Frage zu erklären und zu rechtsertigen. Blos wenige Bochen früher hatte Washington selbst bemerkt: "Es treten Symptome hervor, welche zu der Ansicht berechtigen, daß das amerikanische Bolk des gegenwärtigen Kriegs ziemlich allgemein mude geworden ist. "\*) Ueberdies scheint, so weit wir urtheilen können, die Abneigung gegen das französsische Bolk und das Mißtrauen gegen das Bundniß mit Frankereich weit verbreitet gewesen zu sein. Aber in Folge aller gegen England sprechenden Umstände herrschte dieses Gefühl in keinem der Staaten so sehr vor, daß man sich nicht bei den Beschlüssen des Congresses beruhigt hätte.

Bei ihrem Privatbriefwechsel erging es ben Bevollmächtigten nicht besser, als bei ihren amtlichen Eröffnungen. Statthalter Johnstone hatte in einigen Briefen an Joseph Reed und Robert Morris, seine früheren Freunde, gewisse Winke über die Ehren und Belohnungen fallen lassen, welche der Beforderer einer Versöhnung harrten. Diese Winke waren allerdings unvorsichtig, wurden aber doch wohl zu arg-wöhnisch als Versuche zu Bestechungen und Anerhietungen von Gesschnisch ausgelegt. Die Briefe wurden dem Congreß überliefert, der



<sup>\*)</sup> Brief an Johann Banister vom 21. April 1778. Am 25. schreibt Lafavette an Bashington, er fürchte die drei Bevollmächtigten mehr als 10,000 Mann.

sich sehr bitter aussprach. Gine andere Berwicklung, welche aus ben Unterhandlungen entsprang, war lächerlicher Art, und hatte in dem kindischen Trot Lafapette's ihren Ursprung. Gewiffe Ausbrucke in dem öffentlichen Schreiben der Bevollmächtigten an den Borsitzenden des Congresses hatten das Benehmen Frankreichs getadelt. Dies erregte seinen Born und gegen den Rath Washington's forderte er Lord Carlisse zum Zweikampf. Der Lord entgegnete, es werde ihm schwer, auf eine solche Herausforderung eine ernste Antwort zu geben.

Da die Bevollmächtigten die Unmöglichkeit erkannten, mit ihren Unterhandlungen vorwärts ju tommen, bereiteten fie fich gur Bieber-- einschiffung nach England vor. Buvor erließen fie ein Manifeft ober einen Aufruf an bas amerikanische Bolk, in dem fie gegen die Entfceibung bes Congreffes Berufung einlegten und ben Colonien insgesammt ober einzeln einen allgemeinen ober besonderen Frieden anboten. Diefer Aufruf mar größtentheils sowohl gewandt als gemäßigt Eine Stelle unterlag aber einem gerechten Tabel. Bevollmächtigten bemerkten nämlich, daß die hoffnung auf eine Biebervereinigung bisher bie größten Uebel bes Rriegs ferngehalten habe. Bon nun an werde der Rampf ein anderer werden. Benn die Colonien ein Bubehor von Franfreich werden wollten, mußte bas Gefet ber Selbsterhaltung England nothigen, Diefen Bumache fur feinen Feind fo wenig nuplich als möglich ju machen. For und andere Ovpositionsmitglieder bes Unterhauses griffen Diefe Stelle mit großem Bortheil an, ba fie mit einem graufamen Berwuftungefriege zu broben Andere wieder, wie die Freunde Lord Carlisle's und Eben's, behaupteten, daß man in ben Aufruf eine folche Bebeutung nicht habe bineinlegen wollen. Jedenfalls lag aber ber Fehler, wie man ibn nun auch auffaffen mochte, an ben Bevollmächtigten und nicht entfernt an der Regierung, denn Lord Rorth leugnete in den bestimmteften Ausbruden, daß die Minifter die Abficht gehabt batten, ber Ginführung einer neuen Art von Arieg in Nordamerifa die geringfte Ermuthigung ju geben.\*)

Rabon, Befch. Vl.

<sup>\*)</sup> Debatte im Unterhause vom 4. Dec. 1778.

Ingwischen batte bie englische Armee Philadelphia verlaffen und fich nach Rem = Dort gurudgezogen. Gir henry batte urfprunglich gu Baffer geben wollen, fand aber, daß die Transportidiffe fur bas Gange nicht hinreichten, und bag er einen großen Theil feiner Bferbe, feine fammtlichen Borrathewagen und alle bie Lopalen, welche bie Rache ihrer Landeleute fürchteten, an ber Rufte gurucklaffen muffe. Unter diefen Umftanden befchloß er, die Truppen zu Lande zu führen und bewerkftelligte einen Rudzug durch die Jerfens, ber, ba Clinton mit vielem Bepact und Erof befcomert war, oft als ein ftrategisches Reifter= ftud bewundert worden ift. Um 18. Juni verließ der lette Englander Bhiladelphia und ber erfte Ameritaner gog ein. Gin Augenzeuge auf ameritanischer Seite, Joseph Reed, fpricht fo von bem, mas er fab: "Der Reind raumte Diefen Blat am Donnerftage. 3ch tam an bemfelben Abend bierher und fah eine neue und mertwürdige Scene, viele buftere Befichter, aber noch mehr freudige. Die Laben waren gefchloffen und Alles befand fich in großer Spannung und Mengftlichfeit." Bafbington's Anordnung übernahm General Arnold fofort ben Befehl über die Stadt, mit ber ftrengen Beifung, jede Art von Berfolgung, Beleidigung und Ausschweifung fo febr als möglich zu verbuten. Richt lange, fo tehrte auch der Congres von Dort zu feinem früheren Sig aurud. Seine Anwesenheit in Philadelphia gab gegen gewaltthatige Bandlungen einige Sicherheit, obgleich ber weife und hochberzige Rath Bafbington's, Leuten ber entgegengefesten Partei gleichen Schus angebeihen ju laffen, wenig ober gar nicht beachtet worden war. \*)

<sup>\*)</sup> Bor dem Ruczuge ber Englander hatte Bashington den Congres ernftlich gewarnt, daß "wegen Mangel an diesem (Schutz und Berzeihung) Sunderte, ja Tausende von Menschen, und unter ihnen viele nüpliche Sandswerter mit einer bedeutenden Menge von Gutern gezwungen werden wurden, Philadelphia zu verlassen, wo sie sonst gern blieben. Ein Bersolgungssystem oder Gesete, welche dieselbe Tendenz haben, find immer als untlug erschienen, wenn man ihnen einen große Austehnung giebt." Sparts theilt den mertswürdigen Brief, in dem diese Worte stehen, nicht mit, aber man findet ihn in der Sammlung von 1798 (II, 283). Er ist vom 2. Juni 1778 batirt.

Babrend bie englischen Truppen burch bie Berfens gogen, murben fie von Washington verfolgt und geneckt. Saft alle feine Officiere riethen, ale er fie befragte, von einem Gefecht ab, allein er beichlof nichtsbestoweniger, ben Rachtrab anzugreifen. Demnach ließ er ben, Beneral Carl Lee, ber jest aus ber Gefangenschaft entlaffen war, mit einer Abtheilung vorgeben, und fo tam es am 28. Juni bei Monmouth Court Soufe zu einer Schlacht. Lee zog fich ohne Befehl und, wie behauptet wird, ohne Roth gurud und wurde von den Englandern bart verfolgt, aber Bafbington fam berbei und bielt ibr Borbringen wirtsam auf. Die Sommerhite war so ftart, daß auf beiben Seiten Leute ohne Bunden todt niederfturzten. Beide Beere erlitten einen beinahe gleichen Berluft - auf jeber Seite gwischen 300 und 400 Mann - und beide hielten am Abend ihre anfänglichen Stellungen befest, aber im Laufe ber Racht nahm Gir Benry Clinton feine Leute in ber Stille gurud und feste feinen Marich fort. Go mar Die Schlacht eigentlich eine unentschiedene, und befand fich Jemand im Bortbeil, fo waren es bie Englander, welche blos barum fochten, um ihren Rudaug au fichern, und biefes Biel erreichten. Die Amerikaner ichrieben ihre Enttäuschung ben Reblern bes Benerals Lee gu, ber auch vor ein Rriegsgericht geftellt, aber durch ein nachfichtiges Urtheil blos auf ein Jahr vom Befehl suspendirt wurde. Seine hauptfachliche Bergenserleichterung und Befchaftigung mabrend biefer Beit ber Ungnade beftand in beftigen Schmabungen auf Bafbington.

Die brittische Armee, die jest in New-York und auf Rhobe-38land vereinigt war, richtete ihre Ausmerksamkeit besonders auf die Bewegungen des Geschwaders von Toulon. Die Ausrüstung dieser Flotte
war eifrig betrieben und noch vor der französischen Erklärung vom
13. März beinahe vollendet worden. Bald darauf verließ sie den Hafen und erschien im Anfang des Juli an der amerikanischen Küste.
Sie zählte unter dem Admiral Grasen d'Estaing zwölf Linienschiffe
nebst sechs Fregatten und hatte Gerard an Bord, der als Gesandter
bei den Vereinigten Staaten beglaubigt war. Lord Howe verfügte

über weit geringere Rrafte, benn feine Schiffe waren weniger gablreich und größtentheils fleiner als jene b'Eftaings, gang bavon abgefeben, daß fie lange Dienfte geleiftet hatten und fich in einer ublen Befchaffenbeit befanden. D'Eftaing batte anfänglich die Abficht gehabt, ben Feind im Delaware zu überrafchen, tam aber zu fpat, ba die Englander bereits nach Rem-Mort gefegelt waren. Er lentte feinen Lauf nun nach Sandy Boot, indem er fich ben Gingang in den Safen erzwingen zu tonnen hoffte, ließ fich aber burch bie Lootfen bavon abreden, veranberte feinen Blan, fteuerte nach Rhode-Joland und ging ben Remport-Klug hinauf. Zwischen ben neuen Berbundeten mar ein Angriff auf bie in jener Begend ftebenden Englander verabredet worden. Frangofen verfprachen, von ben Schiffen 4000 Mann ans Land gu fegen, und bie Amerikaner ließen wirklich eine Abtheilung von 10,000 Mann unter General Sullivan abgeben. Die brittifchen Truppen, bie blos 5000 Mann fart waren, jogen fich binter ibre Linien von Remport zurück.

Auf Diefe Rachricht verließ Lord Some, beffen Rachfolger, AD= miral Byron, noch nicht angefommen war, ben Subson und fegelte hinter d'Eftaing brein. Die beiden Alotten waren im Begriff, fich gu bekampfen, als ein heftiger Sturm fie trennte. Es fanden blos Gefechte zwischen einzelnen Schiffen ftatt, bei benen bie Ehre ber englifchen Flagge wurdig aufrecht erhalten wurde. D'Eftaing erflatte jest, feine Flotte fei durch ben Sturm fo ftart befchabigt worben, bag er genothigt fei, in ben hafen von Bofton einzulaufen und Ausbeffe= rungen vorzunehmen. Er beharrte bei biefem Entichluffe, obgleich Sullivan, Greene und andere amerifanische Officiere Die Rothwendigfeit ber Dagregel entichieden ableugneten und ibm fogar einen fdriftlichen, in ben bitterften Ausbruden abgefaßten Proteft überreichten. So viel ift gewiß, daß bas Berfahren, welches b'Eftaing bei biefer Belegenheit befolgte, die Amerikaner nicht blos zwang, ihr Unternehmen gegen Rhode=Island aufzugeben, fondern auch Unzufriedenheit mit ben Frangofen unter ihnen hervorrief. Der Sag erreichte einen folden

Grab, daß es in den Strafen von Bofton zu Kampfen zwischen den amerikanischen Seeleuten und ihren neuen Berbundeten fam.

Bahrend Diefer Zeit ließ Gir henry Clinton nach verschiedenen Richtungen Buge unternehmen. Bu Alt= Tappan wurde eine Abthei= lung amerikanischer Reiterei unter Oberft Baylor überfallen und theils getödtet, theils versprengt. In Eag Barbour murte ein großer Theil ber Frembenlegion bes Grafen Pulasty in Stude gehauen. In ber Sabichtsbai und auf ber Infel, welche Martha's Weinberg beißt, murben ameritanische Schiffe genommen ober gerftort, Borrathehaufer berbrannt und Schafe und Ochfen fortgetrieben. Bei biefen Bugen befehligte gewöhnlich ber Beneral Carl Bren, ein Officier von großem Eifer, ben bie Amerikaner zuweilen ben " Beneral ohne Flintenfteine" nannten, weil er bie Gewohnheit batte, feinen Leuten ju befehlen, Die Flintensteine von ihren Musteten abzunehmen und fich blos auf ihr Bajonnet zu verlaffen. \*) Rach etwa zwanzig ferneren Dienstjahren wurde der Beteran durch die Gnade feines Berrichers als Lord Grey von Sowid und fpater ale Graf Gren jum Beer erhoben. Sein Sohn wurde erfter Minifter und ber größte Rebner, ben bas Dberhaus feit bem Tobe Chatham's gefehen bat.

In andern Theilen des Festlandes rief das hereinziehen der Wilben in den Krieg, das ohne die Ermächtigung der Führer erfolgte, surchtbare Grausamkeiten hervor. So wurde in dieser Zeit die schöne Riederlassung Wyoming am Susquehanna, die unter der herrschaft des Congresses stand, auf eine entsepliche Weise ausgeplündert und versbrannt, die Bevölkerung aber erschlagen und selbst Frauen und Kinzbern wenig Schonung bewiesen. Bei dieser Gelegenheit war ein haufe wilder Indianer in Verbindung mit verbannten Tories der angreisende Theil. Die Anführer machten der Oberst Butler, ein bekannter Parteigänger, und Joseph Brandt, der von Geburt ein halber und an Grausamkeit ein ganzer Indianer war. Unglücklicher Weise wurde der

<sup>\*)</sup> Ramfay's Befch., II, 94.

Boben von Byoming sowohl von Connecticut als von Pennsylvanien beansprucht. In Folge des streitigen Besitzes und der daraus entfebenden Schlaffheit der Gesetze hatte man gegen die Loyalen ungehindert harter versahren können. Es gab in jener Gegend unter ihnen Benige, welche man nicht eingekerkert, oder verbannt oder ihres Eigensthums beraubt hatte, und so wurden sie zuletzt so gereizt, daß sie mit den Wilden einen Bund schlossen und eine grausame Rache nahmen.

Eine andere folche Scene erbarmungslofer Berwüftung fand unter benfelben Anführern im Rirschenthale ftatt, wo ein Officier aus Massachusetts, Ischabod Allen, überfallen und erschlagen wurde. Die Amerikaner gelobten Rache und hielten ihr Bort. Aus Bennsplwanien ging eine Abtheilung unter einem andern Oberst Butler ab und aus Birginien eine zweite unter Oberst Clarke. Rachdem beide höchst muhfame Märsche gemacht hatten, warfen sie sich auf verschiedene ferne Riederlassungen, welche mit den Engländern oder Canadiern in Berbindung ftanden, zwangen einige zur Unterwerfung und verwüsteten andere mit Feuer und Schwert.

Erfolge wie ber von Alt-Tappan wurden von Sir Henry Clinton als untergeordnet betrachtet. Seine Sauptabsicht ging in dieser Beit dahin, den Krieg in die sublichen Staaten zu tragen. Bis jest hatte man versucht, die Colonien von Rorden nach Süden zu erobern. Durste man nicht auf einen bessern Erfolg hoffen, wenn man im Gegentheil von Süden nach Rorden vordrang und da begann, wo die Lonalen am stärksten, die Bertheidigungsmittel aber am schwächsten waren? Diese Ansicht, welche die englische Regierung theilte, bestimmte Sir Henry, eine Abtheilung von 3500 Mann zur See nach Georgien abgehen zu lassen. Die Hauptstadt Savannah wurde von dem amerikanischen General Robert Howe vertheidigt, aber rasch genommen und die ganze Provinz bezwungen. Ein großer Theil der Colonisten willigte ein, dem König den Eid der Treue zu schwören und für die königliche Sache Compagnien von Büchsenschüßen zu bilden.

Sir henry hatte ferner von ber Regierung geheime Anweisungen

empfangen, 5000 Mann nach Bestindien behufs eines Angriffes auf St. Lucia abgehen zu laffen. Er schickte diese Truppen also ab. Er hatte übrigens gewiß gute Gründe, dem Staatssecretair zu gleicher Zeit zu schreiben: "Mit einem so geschwächten Seere, wie ich es jest in Rew-York bei mir habe, läßt sich nichts Großes ausrichten, und zwar um so weniger, als ich noch 700 Mann für Halifaz und 300 für die Bermuden habe abgeben müssen." \*) In der That vermochte die Armee in New-York viele der nächsten Monate hindurch wenig mehr als die Pstichten einer Besatung zu erfüllen.

Bu Anfang des Rovember verließ der Graf d'Eftaing mit dem frangofischen Geschwader den Safen von Bofton und fegelte nach Weftindien, um bort ausschließlich frangofische 3mede ju verfolgen. groß war die Enttaufdung ber Amerifaner in ben nordlichen Provingen und wie laut ihr Tadel! Sie hatten von bem frangofischen Bundniffe Die übertriebenften Erwartungen gebegt und fanden jest, daß daffelbe wenig mehr ale ein Rame mar. Ueberdies batte ihnen d'Eftging genau por feiner Abfahrt einen anbern Grund ju gerechtem Difvergnugen Er hatte an bie Bevolferung von Canada einen Aufruf erlaffen und fie darin, wenn auch in vorfichtigen Ausbrucken, gur Ruckfebr unter bie Berrichaft ihres fruberen Ronigs eingelaben. Es braucht faum bemertt zu werben, daß folche Beftrebungen den Bedingungen bes Bertrage, ber erft vor neun Monaten unterzeichnet war, fcnurftracte widersprachen. Auch lagt fich schwer glauben, daß d'Eftaing, wie bebauptet worden ift, die wirflichen Abfichten feines Cabinets burchaus nicht gefannt habe. \*\*) Unter biefen Umftanden mar bas Benehmen

<sup>\*)</sup> An Lord George Germaine, 8. Oct. 1778.

<sup>\*\*)</sup> S. eine Anm. zu Sparts' Ausg. der Schriften Basbington's, VI, 113 und das Leben des Statthalters Morris, I, 189 Der Aufruf selbst steht im Jahresregister von 1779, 355. D'Cstaing sagt den Canadiern: "Batermörderische Baffen gegen es (das Mutterland) zu tragen, ware die Bollendung Cures Unglucks." Berührte er mit Diesem Ausspruche aber seinen neuen Berbundeten gegenüber nicht einen gefährlichen Puntt?

ber Congresmehrheit ein folches, daß die Rlagen über ihre Unfähigkeit, die uns in diefer Zeit in den Privatbriefen Washington's begegnen, die schlagendste Bestätigung erhalten. Sie nahm einen Plan Lasayette's zu einem neuen Angriff gegen Canada eifrig an und verschloß ihre Augen gegen die so nahe liegende Wahrscheinlichkeit, daß der König von Frankreich, falls Canada mit seiner Hülse erobert werde, darauf bestehen werde, es für sich zu behalten.

Bor diefer Gefahr, wie vor fo vielen andern, welche vorher und nachher eintraten, murbe ber Congreß burch Bafbington's Borausficht und Sestigkeit bewahrt. Er bestimmte bie Berfammlung, wenn auch mit vieler Rube, Diefen Lieblingsplan mindeftens ju verschieben. fprach fich gegen ben Borfitenben in folgenber Beife aus: "Frankreich - bas vor einiger Beit anerkannter Beife bie erfte europaische Landmacht mar, bas ichon jest England die Berrichaft über bas Deer ftrei= tig machen fann und im Fall eines Bundniffes mit Spanien unbedingt überlegen ift - wird, wenn es ju unferer Rechten Reworleans, ju unferer Linken Canada befigt und in unferm Ruden, von einem Ende gum andern, bei ben gablreichen Indianerstämmen, die ihm fo befreundet find und die es fo gut ju behandeln verfteht, Unterftugung findet, im Stande fein, Diefen Staaten Befete vorzuschreiben. . . Es icheint mir, ale ob ich bei biefer Belegenheit in ben Bugen gewiffer Leute mehr als ben uneigennütigen Gifer von Berbundeten lafe. . . Ueberhaupt möchte ich, von jeder andern Betrachtung abgefeben, Die Babl unferer Rational= verbindlichkeiten nicht vermehrt feben. 3ch wunschte fo febr als moglich vermieden ju feben, bag man fremden Rachten neue Unfpruche, Die fich von geleisteten Diensten berichreiben, einraumt, und wurde feine Bulfe fordern, welche nicht unentbebrlich ift. " \*)

Die Rolle, welche Washington bei dieser Gelegenheit spielte, ftorte seine herzliche Freundschaft mit Lasapette nicht. In dieser Beit erbat und erhielt der lettere die Ersaubniß, auf Urlaub nach Frankreich zu

<sup>\*)</sup> An den Prafidenten des Congreffes, 14. Rov. 1778.

gehen. Seine Abreise wurde durch eine bedenkliche Erkrankung, welche er sich nach seinem eigenem Geständniß durch einen übermäßigen Genuß des Beins zugezogen hatte, um einige Bochen verzögert. \*) Richtsbestoweniger war er im Stande, sich noch vor dem Schlusse des Jahres in Boston einzuschiffen. Seine Aufnahme bei seinen Landsleuten war eine warme, ja begeisterte. "Als ich mich bei Hose vorstellte," sagt er, "hatte ich die Ehre, von allen Ministern zu Rathe gezogen und, was mir weit besser gesiel, von allen Damen umarmt zu werden!" Den ganzen Einstuß, den er in Folge seiner hohen Berbindungen und seines Rangs als General besaß, benutzte er zu Gunsten seiner amerikanischen Freunde. Er drängte das Cabinet eifzig, den aufgestandenen Colonien sowohl eine frühe als wirksame Hülfe angedeihen zu lassen.

In Westindien wurde der beabsichtigte Angriss auf St. Lucia gemacht und die Insel von den Engländern genommen. \*\*) Eben so eroberten sie St. Pierre und Miquelon, während auf der andern Seite der französische Statthalter von Martinique, Marquis von Bouillé, sich zum herrn von Dominica machte.

Der zwischen England und Frankreich neu entbrannte Krieg wurde auch ber heimath weit naher geführt. Abmiral Reppel hatte ben Oberbefehl über die Kanalstotte erhalten. Diese Bahl machte sowohl ihm als dem Ministerium Ehre, da Reppel als Parlamentsmitglied ein eifriger Gegner von Lord Rorth war. Unter Keppel diente Gir hugh Pallifer, ebenfalls ein guter Officier, der aber andere politische Ansichten

<sup>\*) &</sup>quot;Er hatte in Philadelphia viel gewacht, getrunken und gearbeitet... Ueberall mit Buvorkommenheit aufgenommen, ftarkte er fich mit Bein, Thee und Rum, aber in Fishtill, zwei Meilen vom Sauptquartier entfernt, erlag er ber heftigkeit einer entzündlichen Krankheit." (Denkw. von meiner Sand, Briefw., I, 61 der Ausg. von 1837.)

<sup>\*\*)</sup> Eine Erzählung Colin Lindsay's über die Besignahme und Bertheidigung von St. Lucia findet man im Leben der Lindsay's (III, 330—356), einem höchst unterhaltenden und gut geschriebenen Buche, in dem der Ahnenstolz der Berbreitung geschichtlicher Kenntnisse dienen muß.

hatte, ju ben Lords ber Admiralitat gehörte und die Regierung im Unterhause naturlich unterftutte. Als Reppel in Spithead ankam, fand er blos feche Linienschiffe bereit, in See ju geben, boch wurden nach ber frangofischen Erflarung vom 13. Marg in allen Safen bie fcleunigften Borbereitungen getroffen. Der Ronig erfchien perfonlich in Portsmouth, um die Officiere ju ermuntern, und hielt am Bord bes Bringen Beorg, bes Flaggenschiffs bes Abmirals, ein Lever. Durch unermudliche Anftrengungen murbe bie Babl ber Linienschiffe innerhalb weniger Bochen auf zwanzig erhöht. Dit biefer Flotte fegelte Reppel im Juni von St. Belens ab. Richt lange, fo begegnete er zwei frangöfischen Fregatten, welche auf Rundschaft ausgeschickt worden waren, bem "Ginhorn" und ber "Schonen Benne." In Anbetracht feiner unumschränften Bollmachten befchloß ber Abmiral, Die Schiffe angugreifen, und eröffnete somit thatfachlich ben Rrieg. Er nahm bas "Ginhorn" und trieb die "Schone Benne" mitten zwischen Rlippen auf die Rufte. Um nachften Tage verließ er übrigens die frangofische Rufte und jog fich nach Portsmouth jurud. Wegen biefes ploglichen und icheinbar übereilten Rudzuge murbe er vom Bublitum ftreng getadelt. Wie er gu feiner Rechtfertigung behauptete, hatten ihn bie Bapiere bes "Ginhorns" unterrichtet, daß man im Bafen von Breft nicht weniger als zweiundbreißig Linienschiffe erwarte, alfo eine Flotte, mit ber er es offenbar nicht aufnehmen konnte. Ran antwortete barauf, daß die Papiere ju bem 3med, ibn ju taufchen, angefertigt fein fonnten, und daß er jedenfalls den Befehl jum Rudjug nicht habe geben follen, ohne vorher einen Rriegerath ju balten.

Im Juli ging der Admiral abermals in See. Seine Flotte war verstärft worden, aber boch immer noch schwächer an Bahl, als die französische unter dem Grafen d'Orvilliers, welche Breft bereits verlassen hatte. Die beiden Flotten begegneten sich auf der Göhe von Ushant, wo es am 27. bes Monats zu einem dreistundigen Gefecht kam. Das Resultat war kein entscheidendes. Auf beiden Seiten wurden mehrere hundert Menschen getödtet und verschiedene Schiffe beschädigt, worauf

die Kämpfenden fich in Folge eines Windftoffes und ber einbrechenden Racht trennten. Abmiral Keppel hatte Sir Hugh Pallifer sowohl Signale gegeben als Befehle geschickt, heranzukommen und den Kampf zu erneuern, aber Sir Hugh, bessen eigenes Schiff schwer beschädigt worden war, vermochte nicht zu gehorchen. In der Nacht steuerte Graf d'Orvilliers nach Brest zuruck, und Admiral Keppel segelte, da er eine Berfolgung nuplos fand, nach Portsmouth.

Eine Ration wie die englische, welche feit fo langer Beit an Seefiege gewohnt war, ertrug die Rachricht einer unentschiedenen Schlacht, ja eines unrühmlichen Rudzugs, nur fcwer. Als Reppel und Ballifer angegriffen wurden, begannen fie fich gegenseitig zu beschuldigen. Sir Sugh beging die Rudfichtelofigfeit, in ben Beitungen eine Rechtfertigung zu veröffentlichen, welche fein Oberer, als er brieflich barum angegangen murbe, ju bestätigen fich weigerte. Der auf diefe Beife entgundete Runte murbe burch bas eifrige Schuren ber beiberfeitigen Barteien gur Klamme angefacht, benn jede unterftuste und vertheidigte benjenigen Abmiral, welcher zu ihr gehorte. Die beiben Baufer batten fich im Rovember faum versammelt, als Die Ungelegenheit icharf erortert wurde. Es ift ein mertwurdiger Bug jener Beiten, bag die im Rriege befehligenden Abmirale und Generale größtentheils auch Barlamentemitglieder waren. Go faben fich wahrend bes Winters und Frühlings von 1779 nicht blos Admiral Reppel und Gir Sugh Ballifer, fondern auch Lord und Sir Billiam Bowe und Beneral Burgopne im Stande, ihre Befchwerden felbft vorzubringen und ihr Betragen zu vertheibigen. In einigen biefer Falle tam es gur Riederfekung von Untersuchungs-Ausschüffen und gum Berbor von Reugen. aber nicht ein Dal zu einem flaren ober bestimmten parlamentarischen Ergebniffe. Den Parteigeift jener Tage intereffirten bie vollftandigen Einzelnheiten Diefer Streitigkeiten, ba fie ihn noch mehr entzundeten, aber gur Belehrung eines fpateren Beitalters wird eine flüchtige Sfigge binreichen.

Sir Bugh Pallifer brachte jest gegen Reppel Antlagen wegen



Unfähigkeit und folechten Berhaltens in der letten Schlacht vor. Die Abmiralitat ordnete barauf ein Kriegsgericht an. Da Reppel unwohl war, fo folug die Opposition vor und bas Ministerium genehmigte, bag bas Rriegsgericht, ben Dienftvorschriften zuwider, an ber Rufte aufammentreten burfe. Es verfammelte fich alfo in Bortsmouth. Dort erfchien Reppel im Geleit feiner hauptfachlichften Parteigenoffen, wie Ihrer foniglichen Sobeiten von Gloucester und Cumberland, bes Bergogs von Richmond und bes Marquis von Rodingbam, For' und Burfe's, endlich auch zweier junger Ranner, Sheriban und Ersfine, welche bamals noch feinen Ruf hatten und nicht einmal im Barlament fagen. Es war fur alle Betheiligte eine angftliche Beit. Rach zweiunddreißigtagigen Sigungen gelangte bas Bericht ju ber Entscheidung, bağ bie Anklagen boshaft und unbegrundet feien, und bag Reppel, weit davon entfernt, die Ehre bes Dienftes beflect ju haben, vielmehr in allen Beziehungen fo verfahren fei, wie es einem verftanbigen, tapfern und erfahrenen Officier gezieme. In Diefer Beit erffarte fich Die öffentliche Meinung ftart zu feinen Gunften. Gibbon fcreibt in London, als man die Rachricht einer Freisprechung erwartete: "In einer ober amei Rachten werben wir burch ben Gifer unferer Seehelben, Landpatrioten und Rergenverfaufer, von denen bie letten nicht bie am weniaften aufrichtigen find, eine ftrablende Erlenchtung erhalten. " \*) Die Begeisterung flieg fogar bober, als Gibbon vorhergefeben batte. Die Stabte London und Westminfter wurden zwei Rachte bintereinander wegen Reppel's Triumph erleuchtet, mahrend ein gefetlofer Bobelhaufen ihm eine Ehre zu erzeigen glaubte, indem er Gir hugh Ballifer's Saus erbrach, die Mobeln gerftorte und Gir Sugb felbft im Bilbnig verbrannte. Die Bohnungen ber Lords Rorth und Bermaine murben ebenfalls angegriffen und die genfter gertrummert, am Admiralitatsgebaube fogar bie eifernen Thore aus ben Augeln berausgedrangt.

Benige Tage fpater erneuerte fich bie Aufregung bes Bolts, als

<sup>&</sup>quot;) Brief an Solrond, 6. Febr. 1779.

Reppel das Bürgerrecht ber Altstadt geschenkt erhielt und sich zu einem Essen begab, das ihm der Gemeinderath im Londoner Gasthose gab. Bei Charing Croß bestand der Böbel darauf, die Pferde vom Wagen abzuspannen und den Geseierten selbst zu ziehen. Zugleich mußte auch sein Kutscher den Bock verlassen, "und zwar," sagt ein Zeitgenosse, "zu Gunsten einer Anzahl von Theerjacken, welche den Wagen wie Bienen ihren Stock umschwärmten."\*) Diese Theisnahme für den Admiral beschränkte sich nicht etwa auf die Hauptstadt allein. In den Dörfern wurde "Zum Admiral Reppel" ein beliebtes Wirthshaussschild, das man mindestens eben so werthhielt, wie das Bildniß anderer Admirale, welche, hierin Keppel unähnlich, Gelegenheit gehabt hatten, irgend einen großen Sieg zu ersechten und ihrem Baterlande einen ausgezeichneten Dienst zu leisten.

In beiben Saufern bes Parlaments wurde fur ben freigesprochenen Abmiral ein Dant beantragt und angenommen. Es tam blos ein Rein vor, und biefes fprach Strutt aus, ein Berr aus Effer und ber Brogvater bes gegenwärtigen Lord Rayleigh. Gir Sugh Ballifer fühlte recht gut, welchen Tadel die neuliche Entscheidung des Rriegsgerichts wie die Abstimmungen bes Parlaments gegen ihn aussprachen. Stolz entfagte er nicht blos feinen Memtern, die ihm jahrlich 4000 Pfd. einbrachten, fondern auch feinem Sige im Unterhause, und forderte fur fich felbft ein Rriegsgericht. Diefes faß breiundzwanzig Tage hinter einander. Endlich erflarte es, daß Pallifer's Benehmen in vielen Beziehungen verdienstlich und mufterhaft gewesen fei. Die Richter tonn= ten nicht umbin, ber Unficht ju fein, daß es feine Pflicht gewesen fei, feinen Obern von dem dienftuntuchtigen Zustande feines Schiffs in Renntniß zu fegen, aber in allen andern Bunften laffe fich ibm nichts vorwerfen, fo daß er freizusprechen sei. Trop dieses Urtheils milberte fich der Groll der Menge ju Anfang durchaus nicht. \*\*)

<sup>\*)</sup> Magazin für Stadt und Land von 1779, nach dem Citat in Reps pel's Leben, II, 209 der Ausg. von 1842.

<sup>\*\*)</sup> Gin hochgebildeter Beitgenoffe bemertt bei einem Ructblid auf Diefe

Obaleich die Minifter mit Repvel nicht vollfommen aufrieden waren, batten fie boch nicht bie Abficht, ibn vom Oberbefehl über bie Canalflotte zu entfernen. Repvel war aber auf fie im bodften Grabe Er hatte von Ratur einen bochmuthigen Charafter, ober war, um Burfe's icones Bilb auf ihn anguwenden, "ein wilber Sprögling vom Baume bes Stolges." Er fchrieb bem Ronig, man moge von ihm nicht verlangen, daß er unter Rannern, welche ibn mit einer fo "ichreienden Ungerechtigfeit" behandelt batten, wieber in Gee gebe. Bie er felbft fagt, batten ibn auch noch bie Ausbrude eines fpateren Schreibens vom Admiralitatsamt bochlich beleidigt, obgleich in diefem Briefe, wie er veröffentlicht worden ift und mir vorliegt, nicht leicht ein einziges Wort ober ein Bedante, welcher Anftog geben tonnte, ju entbeden ift. Unter bem Ginflug von Befühlen, welche wir mit aller Achtung für ibn überspannt nennen muffen, erbat und erbielt er die Erlaubniß, feine Flagge ju ftreichen. Go glaubte er fich alfo berechtigt, in einer Beit, wo man Manner wie ibn bringend brauchte, ben activen Dienft feines Baterlandes ju verlaffen. \*)

Angelegenheit über Sir hugh Pallifer viele Jahre fvater: "Bielleicht ift niesmals ein Mann in Folge eines heftigen Parteigeistes vom Publitum graussamer mißbandelt worden." (Lord Sheffield, Anm. zu Gibbon's Bermischten Berten, II, 228.)

<sup>\*\*)</sup> Das Leben des Admirals und spätern Grasen Keppel hat sein Berswandter, der Chrw. Thomas Keppel, mit Sorgsalt und Klarbeit, aber nicht ohne starke Parteinahme und verwandtschaftliche Borliebe geschrieben. Der Brief an den König vom März 1779, der aus Lord St. Bincent's handsschriften entnommen ist, steht II, 221, und das Schreiben der Admiralität II, 227. Reppel war ohne allen Zweisel ein guter Officier und ein hochachtsbarer Mann, aber doch beruht sein Ruf bei der Nachwelt vielleicht hauptssächlich auf den verschwisterten Künsten der Malerei und der Poesie, auf jenen zwei höchst edlen Bildnissen Reynold's, von denen das eine der Graf Fitzwilliam geerbt, das zweite der verstorbene Sir Robert Peel für 500 Pfund gekauft hat, und auf jener Schilderung seines Charakters, welche Burke, durch das erste jener Bildnisse dazu angeregt, in dem "Briese an einen edlen Lord" entworsen und mit den prächtigsten Farben des Malers geschmüdt hat.

Richt blos Abmirale und Schiffscapitaine nahmen an diefen Erörterungen Theil. For war es, ber im Unterhause ben Angriff gegen Lord Sandwich richtete. In feinen Reben ging er gu ben heftigften Extremen über. Der erfte Lord ber Abmiralitat, rief er aus, hat fowohl ben Abmiral Reppel als Lord Some aus bem Dienft getrieben und ift ein fchlimmerer Landesverrather, als Johann ber Maler. Fog vergaß fich fo weit, ausbrudlich zu beantragen, daß Lord Sandwich aus bem Rath und ber Begenwart Sr. Majeftat für immer entfernt werden moge, und Lord Briftol wiederholte biefen Borfchlag im Oberhaufe. Sandwich fand es nothig, feine Anklager zu erinnern, wenn er auch für die Ausruftung der Flotte allein verantwortlich fei, fo habe er doch fur die Bermendung berfelben, welche vom Cabinet entschieden und vom Ronig ichlieglich genehmigt werbe, nicht allein, fonbern gemeinfcaftlich einzufteben. Allerdings wurden die gegen ihn gerichteten Untrage mit großen Mehrheiten verworfen, aber die Angriffe ber Oppofitionsführer machten auf bas Bublitum boch allmälig Eindruct. Auch außer Reppel erklarten verschiedene Officiere von Rang , bag fie unter ben gegenwärtigen Miniftern nicht dienen wurden. Diese Ungufriedenbeit blieb nicht auf die bochften Claffen beschränkt. Bor bem Schluffe ber Sigung zeigten fich auf ber Canalflotte Symptome von Meuterei, bie jedoch jum Glud unterbrudt wurden.

Auch in Schottland traten, jedoch aus andern Ursachen, Zeichen von Ungehorsam hervor. Sowohl in Edinburgh als in Glasgow gab es im Januar und Februar dieses Jahrs Tumulte gegen die wirklichen oder angeblichen Katholifen. Ihre Häuser wurden angegriffen, ihre Röbeln zertrümmert, ihr Leben bedroht, ihre Personen mißhandelt. In Edinburgh wurde die Bolfswuth durch ausgestreute Schriften besonders gegen "iene Schandsäuse des Papsthums" gelenkt, das heißt gegen ein in Leith Wynd neu gebautes Haus, welches einen Raum für den katholischen Gottesdienst enthielt. Das Haus wurde in Brand gesteckt, und die Bewohner retteten kaum ihr Lebeu. In einigen dieser Källe scheinen die Behörten nachlässig gehandelt und mehr zu den Vollscheinen die Behörten nachlässig gehandelt und mehr zu den Vollscheinen die Behörten nachlässig gehandelt und mehr zu den Vollscheinen die Behörten nachlässig gehandelt und mehr zu den Vollscheinen die Behörten nachlässig gehandelt und mehr zu den Vollscheinen die Volls

bringern als zu ben Opfern Diefer Schandlichkeiten hingeneigt zu haben. Rury barauf ftellte Billes im Unterhaufe an ben Lord-Abvocat Beinrich Dunbas bie Frage, mas aus feinem angefundigten Befet ju Bunften ber Ratholiten norblich ber Tweed geworben fei. Dunbas antwortete frei und offen, er habe es für ben Augenblid gurudgelegt, und gwar auf Die Bitten ber Ratholifen felbft, welche befürchtet hatten, baß es ein Borwand zu neuen Berfolgungen werben wurde. Bugeftandniffe an bas unvernunftige Gefchrei wie biefe mogen zuweilen wegen ber Stimmung ber Beit nothwendig fein, aber felbft bann ftellen fie feine Partei gufrieden und find fo weit bavon entfernt, bas Feuer gu bampfen, daß fie vielmehr Del in die Flammen gießen. In gang Schottland gewannen ber protestantische Bund und bie correspondirenben Ausschuffe Rraft wie Bertrauen und mabiten Lord George Gorbon ju ihrem Borfigenden. Diefes jungen Ebelmanns einfaltige Fafeleien im Unterhaufe murben jest wegen ber Bebntaufende von Anbangern wichtig, welche, wie er fich rubmte, auf feinen Ruf in Bereitschaft ftanden. Giner feiner Lieblingsausspruche mar ber, bag Ronig Georg III. im Bergen ein Papift fei! Durch feine Bemubungen entftand auch in England ein protestantischer Bund mit correspondirenden Musichuffen, welcher, wie ber ichottifche, Lord George jum Borfigenben mabite. Bon einem fo farmfüchtigen Berein, ber in einer fo fcwachen Band lag, ließen fich große Uebel erwarten und erfolgten im nachften Sahre wirklich. Blickt man auf biefen Ausbruch von Fanatismus fowohl in England als in Schottland, und gedenft man zugleich ber Unzufriebenheit, bie in Irland aus Sanbelsgrunden entstand, wie bes Reims ber bortigen Bereine von Freiwilligen, fo muß man fagen, bag es in biefer Beit in ber Rabe und Ferne feine einzige englische Proving gab, welche nicht Grund ju ben ernftlichften Beforgniffen gegeben batte.

Bu Anfang Diese Sahrs suchte fich die Regierung durch ben Beistritt ber ehemaligen Partei Chatham's zu ftarten, und Lord North wollte wieder sein Amt niederlegen. Lord Beymouth und ber Kanzler machten bem Herzog von Grafton, Lord Shelburne und Lord Camben

"Eröffnungen. Die lettern antworteten am 3. Februar schriftlich, es sei ihnen unmöglich, ins Ministerium zu treten, wenn nicht zuvor ber Marquis von Rockingham und ber Herzog von Richmond ausgesorbert würden. Sie hörten darauf von den Ministern nichts weiter. Der herzog von Grafton fügt in seinen Denkwürdigkeiten hinzu: "Dieser Umstand fügte die Opposition zu einem festeren Körper zusammen und lieserte die Mittel, daß Lord Camben und ich eine bessere Stellung betamen, denn wir überredeten Lord Shelburne, Lord Rockingham, falls sich eine neue Berwaltung bilbe, den Schatz nicht streitig zu machen. Lord Shelburne gab in diesem Punkte bereitwilliger nach, als ich erwartet hatte."

In einer andern Begiebung gewann übrigens die Regierung an Rraft, ba ihr neuer Rangler, Lord Thurlow, im Oberhause fast vom erften Mugenblice an einen großen Ginflug erlangte. Benige Lords vermochten in jener Beit gegen feinen bochft fraftigen Berftand ju fampfen, ober feinem finftern Stirnrungeln ju trogen. Gin übelberathener Berfuch des Bergogs von Richmond, Diefem Ginflug ein Ende ju machen, biente im Gegentheil blos bagu, ihn zu befestigen. Bergog nahm Gelegenbeit, ibm feine niedrige Geburt vorzuwerfen, worauf Lord Thurlow mit bewunderungswürdigem Berftand und Beift auf folgende Beife loebrach: "Ich ftaune über ben Angriff, ben ber eble Berzog auf mich gemacht bat. Ja, Mylorde," hier fteigerte er feine Stimme zu ihren lauteften Tonen, "ich ftaune über die Rede Gr. Durchlaucht. Der edle Bergog tann nicht vor fich, hinter fich, oder zu einer von beiden Seiten bliden, ohne irgend einen edlen Beer zu feben, welcher feinen Sit in diefem Saufe einer erfolgreichen Thatiafeit in bem Berufe verdankt, welchem ich angebore. Fühlt er nicht, baß es eben fo ehrenvoll ift, burch feinen Bleiß hieher zu gelangen, wie baburch, bag man ber Bufall eines Bufalls ift? Auf alle jene eblen Lords paßt ber Ausspruch bes eblen Bergogs eben fo fehr, wie auf mich, und ift fur fie eben fo beleidigend. Aber ich furchte nicht, ihm allein entgegenzutreten. Riemand verehrt die Beerie mehr ale ich, aber, Mahon, Befch. VI. 20

Mylords, ich muß fagen, daß die Beerie mich gefucht hat, nicht ich die Peerie. Ja, ich will und fann noch mehr fagen, nämlich bag ich als ein Beer bes Parlaments, als Redner in biefem hochachtbaren Saufe, als Groffiegelbewahrer, als Buter bes Gewiffens Gr. Dajeftat, als Lordfangler von England, ja felbft in bem Charafter allein, nach bem beurtheilt ju werden ber eble Bergog fur einen Schimpf halten murbe, als Mann, in diefem Mugenblide eben fo achtbar und, man erlaube mir, bies hinzugufügen, in Diefem Augenblide eben fo geachtet bin, wie ber ftolgefte Beer, auf den ich berabblice!" Babrend Diefer gan= gen Beit fab der Rangler dem Bergog mit dem Blide Jupiters, wenn er den Blig ichleudert, voll ins Geficht. Carl Butler, Der ein Ohrenund Augenzeuge Diefer Scene mar, erflart, Die Wirfung Diefer Rebe fei eine munderbare gewesen, benn fie habe Lord Thurlow in ben Ruf einer mannlichen Unabhangigfeit gebracht, ihm auf lange Beit bei ben Beers ein Uebergewicht verschafft und ihn bis auf ben letten Augenblid jum Liebling bes Bolfe gemacht. \*)

Bor dem Schlusse der Sitzung war eine andere fremde Racht bem Bunde gegen uns beigetreten. Es war dies Spanien. Seit vielen Monaten hatte man in seinen Gafen und Arsenalen die thätigsten Rustungen bemerkt. Seit vielen Monaten hatte König Georg vorhergesehen, daß im Frühling aller Bahrscheinlichkeit nach eine Kriegserklärung erfolgen werde. \*\*) Uebrigens sette der spanische Gefandte in London, Marquis d'Almodovar, seine freundliche Sprache noch immer fort. Er erklärte, sein herr hege den sehnlichsten Bunsch, nicht blos selbst Frieden zu behalten, sondern auch die Bersöhnung Anderer zu befördern. In dieser Absicht biete er seinen guten Brüdern von

<sup>&</sup>quot;) Aus der Erinnerung schreibend, wenn es nicht ein Bersehen ift, scheint Butler die herzoge von Richmond und Grafton mit einander zu verwechseln, welche beide von Carl II. abstammten, oder nach Thurlow's Ausdruck der "Jufall eines Zufalls" waren. Bergl. die Erinnerungen, I, 180, mit der Barl.-Gesch., XX, 582. Die Rede wurde am 14. Juni 1779 gehalten.

<sup>\*\*)</sup> Brief an Lord Rorth vom 13. Oct 1778.

Franfreich und England, welche fich ungludlicher Beife fremd geworben feien, feine Bermittlung an. Die englische Regierung gab eine flare und einfache Antwort. Sowie. Franfreich Die Amerifaner nicht mehr unterftuge, werde ber Ronig die alte Freundschaft gern wieder Muf ber andern Seite bestanden bie Frangofen barauf, bag Großbrittannien die Unabbangigfeit ihrer neuen Berbundeten gnertenne. Solche widerftreitende Forderungen zu verfohnen, ichien feine leichte Aufgabe ju fein. Bur Ausgleichung folug ber Ronig von Spanien einen Waffenftillftand auf funfundzwanzig oder breißig Jahre, ober auf unbestimmte Beit bor, bamit man ingwischen über ben Frieden unterhandeln tonne. Diefer Antrag wurde als fur une offenbar unportheilbaft abgelebnt. Bahrend bes gangen Binters murben über biefen Gegenstand Roten gewechselt, aber ohne Erfolg. Inzwischen hatte Spanien feine Ruftungen ju Lande und jur See vollendet. Run erhielt ber Marquis d'Almodovar zu feiner eigenen Uebetrafchung neue Unweisungen, benen gemäß er London obne Abschied zu nehmen berließ, nachdem er übrigens zuvor Lord Weymouth am 16. Juni eine Staatsschrift überreicht hatte, welche einer Rriegserflarung gleich fam. Der Ronig ließ beiden Baufern Abichriften diefer Ertlarung vorlegen, indem er jugleich fein feftes Bertrauen ju bem Gifer und ber Baterlandsliebe feines Parlaments aussprach.

Die leitenden Staatsmanner jenseits des Canals fühlten, daß in dem angeblichen Eifer von zwei despotischen Monarchien für die neugeborene Freiheit der amerikanischen Republik etwas schreiend und offenstundig Widersprechendes, ja fast etwas Lächerliches liege. Man mußte andere Motive auffinden und aufstellen, um den Krieg gegen England zu rechtfertigen. Demnach wurde in Madrid ein anderes und längeres Manifest veröffentlicht, welches die Punkte, über die sich Spanien wähzrend der letzten Jahre zu beschweren gehabt habe, wie die Berletzungen seines Gebiets in der Honduras-Bai und verschiedene Beleidigungen und Unterbrechungen seines Handles, ausführlich erörterte. In Paris erschien ziemlich zu gleicher Zeit ein ähnliches Manifest über das Un=

recht, welches Frankreich erlitten habe. Das letztere dieser Documente erhielt von den englischen Ministern eine Antwort, die freilich keine amtliche war, aber die Treulosigkeit der Franzosen durch schlagende Beweise und in einer beredten Sprache nachwies. Diese "Rechtsertigende Denkschrift," wie man sie nannte, hatte Gibbon zum Berfasser.

Diefer gegen uns gerichtete Bund fremder Rachte, Die fo laut angefündigten und fo nabe brobenden Blane einer Landung machten es nöthig, daß man an fraftige Bertbeidigungsmaßregeln bachte. Man fann nicht fagen, daß die Minister, fo fehr fie auch von politischen Begnern gebemmt wurden, in Diefer Rrifis ihre Pflicht vernachläffigt Sie beantragten und erhielten, jedoch nicht ohne einige Abbätten. anderungen im Oberhaufe, \*) ein Befet über Bermehrung ber Dilig. Sie hatten eine andere und noch ftarfere Magregel in Bereitschaft, nämlich eine fechemonatliche Suspenfion aller Befreiungen von ben Preggangen für die Flotte, oder eine Ermachtigung der Regierung, Die Rriegsschiffe von nun an auch mit Leuten folder Claffen zu bemannen, welche fruber, wie Lehrlinge und Fischer, nicht hatten gepreßt werden burfen. \*\*) Diefe außerordentliche Magregel, welche aus dem Bedurfniß ber Beit hervorging, murbe auf eine nicht minder außerorbentliche Weise eingebracht. In ber Racht bes 23. Juni, zwanzig Minuten nach zwölf Uhr, und als bas Unterhaus fich eben vertagen wollte, erhob fich Bedderburn, der jegige Generalfiscal, von feinem Blate und bat, ohne daß vorher irgend eine Rachricht gegeben worden mare, um die Erlaubnig, diefes Befet, welches bis jum 17. jurudwirfen follte,



<sup>\*)</sup> Lord Rorth sagte im Unterhause von den Abanderungen der Beers: "Ich wünsche von Gerzen, daß das Gesetz unverstümmelt geblieben ware. Da dies nicht der Fall ift, so muß ich den Rest annehmen und selbst die Brosamen auspiden, die von der Tasel Ihrer Lordschaften fallen." Sir George Vonge tadelte ihn wegen dieser Phrase sehr und fand in ihr "eine verächtliche Demüthigung." Parl.-Gesch., XX, 1016.

<sup>\*\*) 19.</sup> Gef. Georg's III, Rap. 73. Das gange Gefet enthalt blos brei Bestimmungen.

einbringen zu durfen. Bahrend er die einzelnen Bestimmungen erlauterte, verhehlte er ben willfürlichen Charafter ber gangen Ragregel Er vertheidigte fie als nothwendig und machte geltend, baf es uns gezieme, fo lange treulofe Reinde unfere Ruften mit einem Angriff bedrohten, alle gefesliche Schranken, welche uns hinderten, Jedermann ju Gulfe ju rufen, ju befeitigen, ben Billigen ju ermuntern und ben Biberftrebenden ju zwingen, bag er bei ber Bertheidigung mitmirfe. Er ergablte, bag in Portsmouth feche ober acht Linienschiffe fegelfertig lagen, aber wegen Mangel an Matrofen nuglos waren, und bag man fie nicht bemannen tonne, wenn das Preffen durch gewohnheitsrechtliche und gefetliche Einschrantungen gebindert werde. " Wollen Sie biefe Binberniffe fortbauern laffen?" fragte er. "Bollen Sie fich auf bem Reere jur Schwäche verdammen, Ihre Rriegsschiffe in Ihren Gafen verfaulen laffen und bas Schickfal Ihres Baterlandes bem Ausgang einer Schlacht auf ber Rufte anheimstellen? Die Regierung vertraut bei biefer Gelegenheit fo fest auf die Mitwirfung bes Barlaments, bag ich fein Bedenten trage, Ihnen zu erflaren, bag bas fchrantenlofe Breffen, welches biefes Gefet ermächtigen foll, bereits begonnen bat, - bag ich Diefen Antrag ohne vorangegangene Anzeige in einer fo fpaten Stunde ftelle, um die Dagregel wirtfam ju machen und jedes Entichlupfen ju verhindern, - und daß ich hoffe, burch die Befeitigung der beftehenden Befchäftsordnung befähigt zu werden, bas Gefet morgen durch alle Stadien zu führen." Sir George Savile und bie andern Mitglieder ber Opposition, welche zufällig gegenwärtig waren, erhoben trop ihrer Ueberrafdung alle erdentbaren Schwierigfeiten und ftellten jebes hemm= niß auf, welches in ihrer Macht lag. "Man fest biefes Saus fo weit berab," rief Gir George aus, "baß man es gleich mitternachtlichen Berfcmorern handeln, gleich gemietheten Schurfen mit Dolchen unter bem Mantel herbeischleichen lagt. Dich dunkt, ich bore bas bergger= reißende Gefdrei der ungludlichen Gattin, ober des alten und hulf= lofen Baters, welche die nachtlichen Rauber anfleben, ben gartlichen Batten, ben pflichteifrigen und geliebten Sohn nicht fortzuschleppen!"

Richtsbestoweniger wurde bas Gefet um ein Uhr eingebracht und jum erften und zweiten Rale gelesen. Am Morgen wurde es den Lords zugeschickt, wo es übrigens scharfe Debatten hervorrief, und erhielt die königliche Zustimmung erft am lesten Tage ber Sigung. \*)

Das Barlament wurde am 3. Juli vertagt, aber Die Rriegs= ruftungen erfchlaften beshalb burchaus nicht. Um 9. erging ein foniglicher Aufruf, welcher allen Civil- und Militairbeamten befahl, im Fall eines Angriffs bafur ju forgen, daß alle Pferbe, alles Schlachtvieh und alle Borrathe von der Rufte entfernt murben. Quer über ben Eingang jum Safen von Plymouth murbe eine Rette gezogen und Die Batterien von Portemouth erhielten eine hinreichende Befagung. Die Opposition behauptete, daß biefe Ruftungen auffallende Beichen von Uebereilung und Berwirrung verriethen. Ran fagte, in Plymouth ware nicht Bulver genug, bie Rugeln pagten nicht ju ben Gefchuten, es gebe feine Bebebaume und andere Berathe, ja felbft an Flintenfteinen fur die Musteten fehle es. Die meiften Diefer Unflagen wurben aber von der Regierung entschieden abgeleugnet, und Die eigentliche Bahrheit läßt fich unter ben Biberfpruchen achtbarer Autoritäten nicht leicht entbeden. Go bemerten wir jum Beispiel, daß ber Bergog von Richmond im Parlament ertlärte, er fei felbft nach Plymouth gegangen, um mit eigenen Augen zu feben. Er habe bort ziemlich 5000 Mann Landtruppen gefunden, aber als Artilleriften, gur Bemannung ber Batterien und gur Bebienung von 200 Gefcuten nicht mehr als 36 - 38 Invaliden. Der Bergog hatte fich taum niedergefest, als ber erfte Lord der Admiralität aufstand und eben fo bestimmt erklarte, daß gu ber Reit, von ber Se. Durchlaucht fpreche, mehr als 800 Mann in



<sup>\*)</sup> Lord Campbell's Leben ber Kanzler, VI, 127 (wo aber irrthumliche Beitangaben stehen) und Parl. Seich., XX, 962. Bei den Debatten im Oberhause machte Lord Sandwich folgende Mittheilung: "Die Zahl unserer Matrosen beiträgt gegenwärtig 81,000. Bedenken wir, daß wir von den Mastrosen des letzten Kriegs 18,000 versoren haben, da uns Amerika sehst, so muffen wir die Zahl eine beträchtliche nennen."

Plymouth gewesen seien, welche fammtlich ben Gebrauch ber Gefchute gekannt und im Rothfall fogleich hatten Dienste leiften konnen. \*)

Bei den Landtruppen Rebler aufzufinden, icheint minder leicht gewesen zu fein. Seit einiger Beit war auf der Sahnenhaide vor Daidftone ein großes Lager gebildet worden, welches auch Abtheilungen von Milizen aus vielen Graffchaften umfchloß. Unter anderm befand fich bort bie Milig von Suffolt mit bem Bergog von Grafton an ber Man fonnte gegen biefe Leute einwenden, daß fie wenig Rriegszucht und feine Erfahrung hatten. Aber entschloffen und eifrig waren fie ohne alle Frage, und mare ber Feind gelandet, fo hatten fie ibre Bflicht getban. In allen fublichen Graffchaften erwachte ein friegerifcher Beift. Er zeigte fich nicht blos in wohlgefesten Reben ober bei feierlichen Gelegenheiten, fondern auch durch ben häufigen und oft lacherlichen Gebrauch militairischer Phrafen. Als ein Beugniß und Bahrzeichen Diefer Thatfache laßt uns felbft Die Scherze Der Luftfpiel= bichter nicht verschmaben. So flagt in einem fleinen Stude, ju bem bas Lager auf ber Sahnenhaide sowohl ben Stoff als ben Titel bergegeben bat, "Sir Barry Bouquet": "Als ich bort unten reifte, forberten die Burichen an ben Schlagbaumen von meinen Dienern ftatt ber Weggelbscheine bas Losungswort! Als ich barauf nach Daibftone tam, fand ich, daß fogar bie Aufwarter von Tattit fcwatten, und ale ich fragte, was ich effen konnte, empfahl mir ein fleiner Affe von Rellner, nachdem er die Speifekarte mit bem Blide eines Felbmarfchalls gemustert hatte, einen vorgeschobenen Boften von Suppe und gefochtem Bleifc, bem das Sauptheer von Schinfen und Bubnern folgen folle, in ben Seiten von einem Fricaffee und im Ruden von einer Referve von Deblipeifen gebedt! " \*\*)

<sup>\*)</sup> Abrestdebatte bei den Lords vom 26. Nov. 1779. Admiral Shuldsham, der zu der fraglichen Zeit in Plymouth befehligt hatte, bestätigte am folgenden Tage im Unterhause Lord Sandwich's Behauptung.

<sup>\*\*)</sup> Das Lager, Act 2, Sc. 3. Diefes Luftfpiel, bas freilich nur eine Rleinigs teit ober ein Gelegenheitsftud ift, bat teinen geringeren Berfaffer als Sheriban.

Beber bei biefer noch bei irgend einer andern Stelle meiner Befchichte entfculbige ich mich, daß ich felbft die unbedeutenoften Ginzeln= beiten aufnehme, wenn fie die Gefühle, die Stimmung ober die Sitten einer Beit schildern. Ginen foliberen Beweis ber allgemeinen Befinnung jener Beit liefert uns ber Buftanb bes öffentlichen Crebits. es scheint, fanten die Paviere im Monat Juli, wo auf ben Ruften buben und bruben fo bebeutenbe Streitfrafte fanben und taglich ein Angriff auf unfere Ufer erwartet wurde, nur um 10/0 unter ben Cours vom vorigen Januar. \*) Sowohl Brivatmanner ale öffentliche Rorperschaften (und vor allen andern die oftindische Befellschaft) zeichneten große Summen gur Aushebung von Truppen, gur Befchentung von Matrofen und zur Ausruftung von Rapern. Die Opposition geftand ein, daß fich nicht viel unter 50,000 Miligen unter ben Baffen befanben, und daß die im Ronigreich befindlichen regelmäßigen Truppen verschiedener Art fast eben fo gablreich maren. \*\*) Giner ber Minister fonnte mit Recht erflaren: "Der Beift ber Ration erschrickt bei ber Bermehrung unferer Schwierigfeiten nicht." Dit bemfelben Recht fonnte er fagen: "Die Sochberzigfeit bes Ronigs wird durch die Rabe ber Gefahr nicht ericuttert. " \*\*\*) Ge. Rajeftat hatte beichloffen, falls bie Frangofen landen follten, fich felbft an die Spige feiner bewaffneten Unterthanen ju ftellen und fie burch fein Beifpiel und feine Bemuhungen zu ermuntern.

Auf ber andern Seite nahmen die Borbereitungen ju einem Angriff einen furchtbaren Dagftab an. Die frangofifden Finangen, Die noch immer am Rande bes Banterotts fcritten, waren in eine blubende ober boch wenigstens zufunftereichere Lage gekommen, feit Reder, ein

<sup>\*)</sup> Der niedrigste Stand der 3% Consols im Januar 1779 mar 60 1/8, der niedrigste Stand im Juli 59 1/8, Jahresteg., 250. Am 20. Aug. schreibt Reppel an Rodingham: "Berden Sie es glauben? Die Papiere stehen heute etwas bober!"

<sup>\*\*)</sup> Rede bes herzogs von Richmond im Oberhause vom 25. Rov. 1779.

<sup>••••)</sup> Lord George Germaine an Sir henry Clinton, 28. Aug. 1779.

reicher und fluger Banfier aus Benf, Beneralbirector geworben war. Eine frangofifche Armee, die fich mahricheinlich auf beinahe 50,000 Dann belief, war in ben Canalbafen von Bavre bis St. Dalo aufgestellt. 3br Bortrab wurde von bem Grafen von Rochambeau und ihr Sauptforper von bem Maricall von Broglie befehligt, und fie follte auf unfern fublichen Ruften landen. Rachdem die frangofische Flotte unter D'Orvilliers ben Safen von Breft verlaffen hatte, bewirkte fie ihre Bereinigung mit ber fpanischen, worauf die gange vereinigte Streitmacht aus nicht weniger als 66 Segeln von ber Linie mit einem Gefolge von Fregatten und fleineren Schiffen bestand. Rie hatte feit ben Tagen ber Armada eine größere feindliche Flotte ben Canal befah= ren. Gegen Diefe 66 Linienschiffe hatte Sir Charles Barby, ber Rachfolger Reppel's, trop aller Anstrengungen nur 38 jufammenbringen Er tonnte bie Feinde nicht verhindern, die englische Rufte au beleidigen, und mußte fich von ihnen querft in ber Rabe ber Scilly-Infeln und bann gegen die Meerenge bes Canals bin verfolgen laffen. Richtsbestoweniger icheint er feine fleinere Schiffszahl vortrefflich benutt ju haben. Er verlor blos ein Schiff, ben " Eifrigen, " und auch biefes nur in Rolae eines Jrrthums bes Capitains, welcher fich ju weit vormagte, ba er bie feindliche Flotte für die unfrige bielt. Rachtem Sir Charles den Feind von Plymouth weggelodt hatte, gelang es ihm, auch Spithead zu beden. Da ihm ber Oftwind febr gunftig mar, fo gewann er jenen größten aller Bortheile, welche es im Bertheibigungs= friege giebt - Beit. Sowohl bie frangofischen ale bie spanischen Soiffe maren ju übereilt bemannt worden und nicht gang feetuchtig. Lord Rorth erflatte fpater im Unterhaufe, batte Gir Charles Barby ben innern Buftand ber feinblichen Flotte bamals fo gut gefannt, wie nachber, fo murbe er trop feiner geringen Schiffegabl ein Befecht gewunscht und eifrig gesucht haben.

Inzwischen war zwischen ben beiben verbundeten Abmiralen ein beftiger Zwift entstanden. Der Spanier wollte bas zum Angriff beftimmte heer unverzüglich auf der englischen Rufte ans Land festen,



ber Frangose bielt es fur notbig, aupor die englische Alotte angugreifen und zu ichlagen. Beibe fürchteten wegen bes icabhaften Auftandes ibrer Schiffe bie naben Sturme ber Tagunbnachtgleiche, und unter ben Mannichaften war eine bofe Difftimmung berrichend geworben. Unter Diefen Umftanben erflarte ber fpanifche Befehlehaber bem frangofifchen unumwunden, es fei fur ihn eine Rothwendigfeit geworben, \*) bas gegenwärtige Unternehmen aufzugeben und in die Bafen feines Baterlandes gurudgutehren. D'Orvilliers hatte feine andere Bahl, als biefem Beifviel zu folgen. Er führte baber feine Flotte nach Breft gurud, wo er aus Scham über bie Bereitlung feiner Blane feinen Befehl abgab und fich fpater, wie man behauptete, für feine übrige Lebenszeit in ein Rlofter begab. \*\*) Go war fur ben Augenblick jebe Gefahr einer Landung verfdwunden. Go fonnte ber erfte Minifter Englands, als bas Unterhaus wieder aufammentrat, bas Berfahren unferer Feinde im letten Reldauge nicht unpaffend, wie folgt beschreiben: " Sie hatten eine furchtbare Flotte ausgeruftet, zeigten fich an unfern Ruften, fubrten eine bobe Sprache, brobten viel, thaten nichts und gogen fich gurud. Ihre ungeheuren Geschwader murden nuplos jur Schau umbergeführt und ihre Millionen vergebens verfdwendet. "

In Diefer gefährlichen Beit icheint ber englische Abmiral, Sir Charles harby, ein guter und tapferer, wenn auch ein wenig zu alter Seemann, seine Pflicht wacker erfüllt zu haben. Es ift peinlich, sein Betragen mit bem eines andern Abmirals zu vergleichen, welcher ebenso

<sup>\*)</sup> Angabe bes Grafen Floriba Blanca, nach Core's fpanischen Boursbons, V, 28. S. auch im Anhang ben Auszug aus den handschriftlichen Dentw. Des herzogs von Grafton.

<sup>\*\*)</sup> Amadeus Renée's Fortsetzung von Sismondi (122 der Ausg. von 1844), ein Werk, das sich übrigens nicht durch Genauigkeit auszeichnet. Bas wird ein englischer Leser zu der folgenden Thatsache fagen: "Man muß sich erinnern, daß Chatham's Politif unsere Erniedrigung zum Zweck hatte. Man muß sich erinnern, daß er den für uns so furchtbaren Frieden von 1763 unterzeichnet hatte!"

verfonlich tapfer war, aber eine bobere Baicht zu erfullen ober einer unvermeiblichen Rothwendigfeit nachzugeben glaubte, wenn er fich vom Dienfte fern bielt und an ber Rufte blieb, um bort nichts zu thun, ausgenommen Alles, mas Andere verrichteten, ju tadeln und Rebler baran ju entbeden. Wir finden, bag Reppel mahrend bes gangen Donats Juli von feinem Bart zu Bagshot aus Briefe an Rodingham fcrieb, in benen er ben " Dberbefehlehaber," nämlich feinen Rachfolger Sir Charles hardy bes "Mangels an Sabigfeit" beschuldigte und bemerfte: " Bielleicht humpelt fie (bie englische Flotte) in Diefem Augenblide in Die Schlacht binein." \*) Satte Lord Rorth - um auf Diefen noch einmal zurudzufommen - hatte Lord Rorth, frage ich, Unrecht, wenn er Reppel felbft mit einem wadern Schiff erften Ranges, bas mit vollen Segeln und webenden Bimpeln Daberfabrt, verglich, Reppel's Barteifreunde aber mit Seemuscheln, welche fich an bie Schiffswande anbangen und ben Fortidritt bes Fahrzeugs bemmen? Unbedingt mar es in einer folden Rrifis beffer, "in die Schlacht bineinzuhumpeln," als fich von ihr fernzuhalten!

Die Beleidigung ber englischen Kufte burch die vereinigten Flotten Frankreichs und Spaniens war für den Nationalstolz nicht so druckend, als gewisse kleinere Borgange im Norden. Paul Jones — seiner Geburt nach ein Schotte, seinen Gefühlen nach ein erbitterter Feind seines Baterlandes, seiner Laufbahn und seinem Benehmen nach ein reiner Abenteurer, aber ohne Zweisel ein kuhner und verwegener Seesmann — stand zu dieser Zeit im amerikanischen Dienst. Mit einem Geschwader von drei Schiffen und einer bewassneten Brigantine griff er vor der Kuste von Yorkspire unsere baltische Flotte an, welche vom Serapis unter Capitain Pearson und vom Scarborough unter Capitain Piercy begleitet wurde. Er nahm diese beiden Schiffe nach einem höchst verzweiselten Kampse und führte seine Prisen glücklich in die hollandischen Häsen, obgleich sein eigenes Flaggenschiff, der " Gute alte

<sup>\*)</sup> Leben Lord Reppel's, II, 245 der Ausg. von 1842.

Richard, " bas Frankreich geliefert batte, in ber Schlacht fo befchäbigt worben mar, bag es zwei Tage fpater fant. Dit feinen übrigen Schiffen erschien Paul Jones junachst im Seearm von Forth. Balter Scott, damals noch ein Anabe, befand fich bei biefer Belegenbeit in Ebinburgh und bat uns lebhaft geschildert, welche tiefe Demuthigung die ebleren Beifter empfanden, daß bie ichottifche Sauptftadt burch brei elende Schaluppen oder Briggs bedroht murde, welche taum ftart genug ju fein ichienen, um ein Fifcherborf ju plunbern. es fehlte in Cbinburgh nicht an wackern Rannern, welche eben fo ent= fchloffen handelten, wie fie richtig bachten. Bufallig mar Alegander Stugrt von Invernahple jur Sand, einer ber Stuarts von Appin, ein Beteran, ber, in ber Sprache ber Schotten ju reben, "45 braugen gewefen mar" und jest, wie er felbft fagte, über bie Ausficht frohlocte, "baß er fein Schlachtschwert vor feinem Tobe noch einmal ziehen tonne." Er erbot fich gegen bie Behörden, wenn man ihm Schwerter und Dolche liefere, fo viele Bochlander der untern Claffen zu ftellen, als gur Bertheidigung ber Stadt hinreichen murben. Die Behorden beriethen über feinen Blan, gelangten aber zu feiner Enticheidung. Sir Walter Scott fügt bingu: "Gin fraftiger und beständiger Bestwind erledigte bie Sache, indem er Paul Jones und feine Schiffe aus bem Seearm von Forth binausfegte. " \*)

Der Krieg, ben die Großmächte gegen einander führten, entbrannte jest in verschiedenen Welttheilen. Früher im Jahr war ein schlecht entworfener Angriff der Franzosen auf die Insel Jersey unschwer zurückgewiesen worden und hatte blos den prahlerischen Ramen seines Urhebers, eines Fürsten oder Grafen von Rassau-Siegen, lächerlich gemacht. Weiter im Süden verloren die Spanier keine Zeit, die Einschließung und später die Belagerung von Gibraltar zu beginnen. An der afrikanischen Rüfte nahmen die Franzosen Senegal, verloren



<sup>\*)</sup> S. die geschichtliche Einleitung zu Maverlen, 102 der durchgesehenen Ausg. von 1829. Zwei von Jones' Schiffen waren übrigens größer, als die Schotten glaubten.

aber Boree. In Westindien benutte ber Graf d'Estaing die Abfahrt feines Begners, bes Abmirals Byron, welcher unferer nach England fegelnden Rauffahrteiflotte eine Strede weit bas Beleit gegeben batte. Bahrend feiner Abmefenheit gelang es D'Eftaing, St. Bincent und Granada zu erobern. Byron's Rudfehr murbe burch widrige Winde und Strömungen um einige Beit verzögert. Als er gurudfehrte, verfuchte er ben frangofischen Befehlshaber zu einer entscheidenden Schlacht D'Estaing vermied biefelbe jedoch, indem er fich in ber Racht rechtzeitig zurudzog. Sein nachfter Zwed bestand barin, gemeinfcaftlich mit ben Amerifanern unfere neue Eroberung Savannah wieberzunehmen. 3m Monat September erschien er alfo mit feiner Flotte vor jenem Plage, mabrent General Lincoln einige Landtruppen ber-Die letteren versuchten bie Stadt in zwei Beerfaulen zu erfturmen, aber die englischen Truppen unter General Prevoft leifteten einen tapfern Biderftand und ichlugen ben Angriff gurud. Die frangonifche Klotte trennte fich barauf, indem ein Theil nach Westindien fteuerte, mabrent b'Eftaing ju feinen beimatblichen Ruften jurudfebrte. Auf ben Blattern ber Geschichte zeigen fich wenige fo unwurdige Charaftere. Carl Bector, Graf b'Eftaing, begann feine Laufbahn bamit, daß er in Madras als Gefangener ber Englander fein Ehrenwort brach. Dazu paßte benn freilich, daß er feine Laufbahn mit ehrlosen Berleumdungen gegen feine ungluckliche Ronigin, die arme Marie Antoinette, fchloß - mit Berleumdungen, welche feine Soffnung nicht erfüllten, daß er der Guillotine, die ihn wie fie erreichte, entgeben werde.

"Der Feldzug von 1779, " sagt ein transatsantischer Geschichtsschreiber, "war wegen der schwachen Anstrengungen der Amerikaner merkwürdig."\*) Dasselbe ließ sich von den Engländern in jenem Lande sagen, welche freilich eine bessere Entschuldigung hatten. Ich wende mich zunächst zu den sublichen Staaten. In diesen traten viele Loyale auf und ließen sich für den Dienst der Krone anwerben. Sie

<sup>\*)</sup> Ramfan, Gefch., II, 124.

und die koniglichen Truppen trugen ben Arieg von Georgien in die Carolinas und lieferten mit wechselnbem Erfolg verschiebene fleine Be-In Rew-Morf waren Sir henry Clinton's Truppen fo an Rabl gefdwächt worden und die erwarteten Berftarfungen blieben fo lange aus, bag er fich nicht weit vorwagen und nichts Enticheibenbes unternehmen tonnte. Er vermochte blos gemeinschaftlich mit bem Abmiral Sir Beorge Collier einige fleine Unternehmungen auszuführen. Bei einer berfelben vernichtete er bie amerifanischen Borrathe und Schiffe an ber Mundung bes Chefapeaf. Gine zweite, welche ber Statthalter Erpon mit einer Abtheilung von Lopalen ausführte, brachte über die Rufte von Connectitut eine graufame Berwüftung. britte brachte ber neuen englischen Stellung in der Bucht von Benobfcot Unterftugung und zerftreute eine Alotille aus Raffachusetts, welche gegen biefelbe ausgelaufen mar. Die ameritanischen Schiffsmann= fchaften und Solbaten, welche von ber Rufte in ein muftes Land gurudgetrieben wurden, tamen größtentheils in ben Balbern auf eine flagliche Beife um. Gir henry Clinton benutte die englische Flotte auch bazu, die Truppen, welche in Rhode=Island fo lange und mit fo geringem Rugen verweilt batten, von bort abholen ju laffen.

Bei einem weit wichtigeren Unternehmen befehligte Clinton gemeinschaftlich mit Collier in Berson. Indem beibe ben Subson etwa zehn Reilen weit auswärts gingen, eroberten sie sowohl Stony Point als Verplants Red, zwei besestigte Bosten auf den entgegengesetten Flußusern. Es vergingen jedoch nicht viele Wochen, da wurde Stony Boint vom Feinde überfallen und wiedergenommen. Der amerikanische General Wayne sührte diese That mit großer Gewandtheit und Tapferfeit aus, und obgleich er auf die Nachricht, daß Clinton abermals vorgehe, seine Eroberung verließ, war er doch im Stande, die Werke zu zerstören und mehr als 500 Gesangene mit sich fortzusühren. Ein anderer Uebersall, den der Rajor Heinrich Lee gegen die englische Besahung zu Paulus Hoof, New-York gegenüber, ausführte, war sast eben so erfolgreich. Her zogen sich die Amerikaner übrigens für ihren

Ruf zu früh zurud, wenn es anders wahr ift, was Clinton in seiner Depesche sagt: "Ihr Abmarsch war eben so schimpflich, als ihr Angriff muthig und wohlgeleitet gewesen war. "\*)

Während des Winters und Frühlings war Wafbington auf feinem fruberen Boften zu Middlebroof geblieben. Im Sommer hatte er fein Sauptquartier meiftens ju Beftpoint, wo er die Bollendung ber Berte leitete, aber außer ben Bugen von Banne und Beinrich Lee fein Unternehmen anordnen oder ausführen fonnte. Seine Armee mar nicht blos an Bahl gefchmacht, fondern auch ichlecht bezahlt, ichlecht genahrt und schlecht gefleidet, und der Congreg verrieth feinen Gifer, feinen Bedurfniffen abzuhelfen. Gine Urfache ber Schlaffheit, welche fomobl ber Congreß als bas amerifanische Bolf in Diefer Zeit bewiesen, lag in den übertriebenen Erwartungen, welche man von dem frangofischen Bundniffe begte. Da man glaubte, daß die neuen Berbundeten die Englander ohne amerifanische Beihulfe binnen wenigen Wochen oder Monaten aus bem Lande treiben murben, fo erfühlte ber Gifer und die Anstrengungen wurden matt. Gine andere und wirkfamere Urfache lag in der entsetlichen und weit verbreiteten Roth, welche durch die Entwerthung des Papiergeldes hervorgerufen wurde. Diefes Papier= gelb war allmalig auf ein Zwanzigstel, ein Dreifigstel, ja in einigen Källen auf weniger als ein Sundertel feines Rennwerthe gefallen. Ein praktisches Beispiel wird bas Berhaltnig vielleicht flarer machen. 3m December biefes Jahres und im Staate Maryland erhielt ein englifcher Officier - einer von benen, welche bei Saratoga bie Waffen gestreckt batten - eine Gafthoferechnung, die er in feiner Reifebefchreibung ber Lange nach abgedruckt bat. Sie belief fich in Papiergelb

<sup>\*)</sup> Major Lee fagt felbst in einem vertraulichen Schreiben an seinen Freund, den Prafidenten Reed: "In meinem Bericht an General Bashington habe ich meinen Truppen die üblichen allgemeinen Lobsprüche ertbeilt. Ich habe der Belt nicht erzählt, daß ziemlich die halfte meiner Landsleute mich verlassen hat." (Leben Reed's, II, 126.)

auf 732 Pfund und einige Shillinge, und er bezahlte fie in Gold mit vier und einer halben Guinee. \*)

Es liegt auf ber Sand, wie brudenb, ja fast unerträglich biefe Entwerthung fur jeden öffentlichen Beamten werden mußte. Go fcreibt Bafbinton an einen vertrauten Freund : "Wenn man nicht neue Ragregeln trifft, wie follen bann bie gegenwartigen Roften ber Armee gebectt werben? Und welcher Officier vermag ben Drud ber Breife gu ertragen, welche gur Beit bei allen nothwendigen Artikeln eingetreten find? Eine Ratte in ber Gestalt eines Pferdes ift nicht unter 200 Pfb., ein Sattel nicht unter 30 - 40 ju baben, Stiefel toften 20 Bfb., und Schube und andere Artitel muffen in einem abnlichen Berbaltniffe bezahlt merben. Wie ift es bem Officier alfo moglich, ohne eine Bermehrung des Soldes auszukommen? Und wie ift es möglich, den Truppen Geldvorfcuffe ju machen, wenn man an verschiedenen Orten für den Centner Dehl funf bis funfgehn Pfo., fur Beu gehn bis breißig Bfd. bezahlen muß, und wenn Rindfleifch und andere unentbehrliche Dinge eben fo theuer find?" Da die Entwerthung noch immer Fortfchritte machte, erflarte Bafbington wenige Monate fpater: "Ein Bagen voll Papiergeld wird faum binreichen, einen Bagen mit Lebensmitteln zu bezahlen. " \*\*)

Beim ersten Eintreten bieses Uebels hatte ber Congres nur geringe Boraussicht bewiesen, und bei der Bekampfung desselben verrieth er eben so wenig Gewandtheit. Er griff zu Beschlagnahmen und Bermögenseinziehungen, zu handelsbeschränkungen verschiedener Art und zu gesetlichen Bestimmungen des Preises. Ratürlich vermehrten diese Maßregeln die Entwerthung, welche sie bekämpfen sollten. Uebrigens erließ die Versammlung eine öffentliche Ansprache, welche noch einmal auf die seierlichste Weise erklärte, daß die amerikanische Ehre für die schließliche Wiedereinlösung der Scheine verpfändet wäre. Zeder Ge-

<sup>\*)</sup> Anburep's Reifen, II, 492.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Statthalter Morris vom 4. Oct. 1778 und an den Prafibenten des Congresses vom 23. April 1779.

banke, daß das Gegentheil eintreten könne, wurde mit Berachtung behandelt. "Mit großem Bedauern und Widerwillen," fagte der Congreß, "überwinden wir uns, einem Zweisel, welcher für die Ehre und Burde Amerika's so beleidigend ift, nur die geringste Beachtung zu schenken. Eine bankerotte, treulose Republik wurde in der politischen Welt etwas Neues sein... Es soll nie gesagt werden, daß Amerika eben so rasch unabhängig wie zahlungsunfähig geworden sei!"\*) Diese Gesinnungen, die so wahrhaft edel sein und unsere Bewunderung so sehr verdienen wurden, wenn sie allein ständen, gingen, wie ich nebenbei bemerke, der öffentlichen und schließlichen Erksärung der Bahlungsunfähigkeit nicht um volle zwei Jahre voraus.

Im Borfit des Congreffes war einige Monate früher eine Beranderung eingetreten. Heinrich Laurens war durch Johann Jay aus Rew-Pork erset worden. Diese Ernennung war eine vorübergehende, benn die Entscheidung der Mehrheit wollte nicht sagen, daß Jay oder sonst wer der geeignetste Mann sei, sondern blos, daß man nunmehr einen Angehörigen des großen Staats New-Pork wählen muffe. \*\*\*)

Der neue Borfigende war ohne Frage ein eben fo thätiger als tuchtiger Mann, und so begegnen uns in den Reihen des Congresses noch verschiedene andere ähnliche Mitglieder, blickt man aber auf die

Mahon, Geich. VI.

21

<sup>\*)</sup> Ansprache des Congresses an seine Babler vom 13. Septbr. 1779. Gordon's Gesch., III, 322. "Am 28. August 1781," sagt Dr. Gordon an einer andern Stelle (IV, 143), "befahl der Congress dem Kriegsrath, gewisse Geschütze und Borrathe in Rhode= Island blos gegen haares Geld zu verlausen. Es tann dies für eine thatsachliche Erklarung gegen den ferneren Umlauf von Papiergeld gelten. In der That horte derselbe durch allgemeine Uebereinstimmung aus."

<sup>\*\*) &</sup>quot;herr Laurens trat gestern zurud. Eine große Mehrheit des Consgresses beschloß sosort, daß einer der Abgeordneten von New-Yort ihn ersetzen solle. Wir wünschten den General Schupler, der allgemeinen Anklang fand. Da er abwesend war, so ließ sich herr Jay bestimmen, den Stuhl einzunehmen." Brief Duane's, eines Mitzliedes der Versammlung, an Statthalter Clinton vom 10. Dec. 1778, mitgetheilt von Sparks in einer Anm.

Berfammlung als Banges und befdrantt man feine Bemertungen auf biefe Beriode, fo muß man nothwendig über ihr fclechtes Benehmen und ihre Unfahigfeit ftaunen. Ueber biefen Bunft ließen fich von verfchiebenen ihrer warmften Anhanger Beugniffe beibringen, boch wollen wir nur jenen edlen und großen Mann boren, welcher ihre Seere be-3m Binter war Bafbington nach Bbiladelphia gegangen, um fich mit bem Congreß über Dagregeln zu verftanbigen, und fcrieb von bort: "Fordert man mich auf, nach bem, was ich gefeben, gebort und theilweise genau fennen gelernt habe, ein Gemalbe ber Zeiten und ber Menschen zu entwerfen, fo muß ich mit einem Worte fagen, bag Faulheit, Berftreuungefucht und Berfcwendung in Amerika fehr feft zu figen icheinen, daß Speculationsgeift, Beruntreuungen und ein un= erfattlicher Durft nach Gelb jede andere Betrachtung überwältigt und fich fast jedes Standes bemächtigt haben, daß Barteizwifte und perfonliche Streitigkeiten Die großen Angelegenheiten des Tages find, mabrend die wichtigsten Sorgen des Reichs, eine große und gunehmende Schuld, ju Grunde gerichtete Finangen, entwerthetes Belb und Dangel an Credit, ber Die Folge bes Mangels an allem Unbern ift, wie untergeordnete Dinge behandelt und von Tag ju Tag, von Boche ju Boche vericoben werden, als ob unfere Angelegenbeiten ben beiterften Unfer Papiergeld ift in Diefer Stadt an einem Anblick darboten. . . Tage um 50 pCt. gefunten, und es wurde mich nicht überrafchen, wenn ber Umlauf beffelben innerhalb einiger Monate ganglich aufhörte. Dennoch entziehen eine Befellichaft, ein Concert, ein Mittags = ober Abendeffen, welches 300-400 Pfb. foftet, die Leute nicht blos aller Thatigfeit in Gefchaften, fondern auch jedem Gedanken an fie, mabrend ein großer Theil unferer Officiere wegen ber brudenbften Roth ben Dienft verläßt. . . 3ch bege feinen Groll und beute nicht auf bestimmte Berfonlichfeiten. 3ch verfichere bies auf meine Chre, benn ber Congreß hat mir jede Aufmertfamteit erwiefen, welche ich möglicher Beife erwarten fonnte. Aber mein Gemalbe ift mahr, wie ich bei meiner Seele verfichere, und ich bekenne Ihnen, daß ich über die gegenwärtige

Lage der Dinge befummerter bin, als ich es je feit bem Beginn des Streites war. " \*)

Nach Bafbington's Meinung hatten diefe Uebelftande hauptfachlich in der irrthumlichen Politif ihren Brund, welche die verschiedenen Staaten in Diefer Beit befolgten. Sie hatten, fcheint es, bas Spftem, ihre beften Leute für ihre Provinzialamter und Landtage gurudzubehalten und am Congreß ihre Plage entweder leer ju laffen, oder mit untergeordneten Menfchen auszufüllen. In jenen mit ber Gegenwart nicht zu vergleichenden Tagen abnelte ber Congreß weit mehr einem Ausfcug ober einer Junta, als einer bebattirenden Rammer. Wie man fagt, waren die Reden fammtlich im Styl einer Privatunterredung gehalten. Es waren nie mehr als vierzig Mitglieder anwesend und oft nur zwanzig. Diefe fleine Angahl rief übrigens feine Gintracht berpor und verhutete eben fo wenig beftige und ungiemliche Streitigfeiten, Die burch das Gerücht schnell über das atlantische Meer getragen murben. "Um Gottes Willen," fdrieb Lafapette aus Franfreich, "um Bottes Billen verhehlen Sie, bag ber Congreg laute Bantereien bat. Richts fcabet ben Intereffen und bem Ruf Amerika's mehr. " \*\*) Man erreichte mithin, wohl in Folge von Privatverhaltniffen, Die beabfichtigte Berichweigung nur bochft unvollständig, obgleich die Berathungen bem Ramen nach geheime waren. Auf ber andern Seite entbalt bas Tagebuch bes Congresses über die wirklichen Berhandlungen nur wenig. Ein Amerikaner, der biefes Dokument forgfältig verglichen hat, flagt, "baß es traurig mager fei, ba man augenscheinlich fo wenig wie möglich habe aufzeichnen wollen. " \*\*\*)

Die rivalifirende gesethgebende Bersammlung bes Mutterlandes trat in diesem Jahre am 25. Rovember wieder zusammen. Auf ber Stelle entstanden heftige Debatten, und der Muth der Opposition stieg in Folge einer Spaltung, welche in dieser Zeit im Ministerium her-

<sup>\*)</sup> Brief an Benjamin Barrifon vom 30. Dec. 1778. Schriften, VI, 151.

<sup>\*\*)</sup> Brief Lafapette's an Bafbington vom 12. Juni 1779.

<sup>\*\*\*)</sup> Reed's Leben von Bilbelm Reet, II, 18.

vortrat. Lord Gower und Lord Weymouth legten ihre Stellen nieder, da sie die Fortbauer des Kriegs mit Nordamerika mißbilligten und sich mit einigen Mitgliedern der andern Partei zu verbinden wünschten. "Ich betrachte, " sagte Lord Gower, "die verschiedenen Beweise der königlichen Gnade, welche ich empfangen habe, mit der größten Dankbarkeit, kann aber nicht glauben, daß es die Pflicht eines treuen Dieners
seit, ein System beharrlich zu unterstützen, welches zum Berderben Sr.
Rajestät und des Landes ausschlagen muß. " An seiner Stelle wurde
Lord Bathurft zum Borsigenden des Geheimenraths und Lord Hillsborough zum Secretair ernannt. Auch ein zweiter Staatssecretair trat
in dieser Zeit ein, Lord Stormont, der zulest Gesandter in Paris
gewesen war und den vor einigen Wochen gestorbenen Lord Suffolk
ersetze.

Der Abfall Lord Gower's wurde von ber Regierung namentlich als ein schwerer Berlust empfunden. In einem Briefe an den König erklärt Lord Rorth, er habe sein Neußerstes gethan, seinen edlen Amtsgenossen von seinem Borsage abzubringen. Aber der erste Minister fügt die bemerkenswerthen Worte hinzu: "Bei seinem Zureden hatte Lord Rorth den Rachtheil, daß er im Herzen derselben Meinung wie Lord Gower ist, und zwar schon seit drei Jahren."

So bufter und gewiß nicht unter Glückwünschen begann für England bas neue Jahr 1780: auf der andern Seite des atlantischen Reers ftand ein furchtbarer Bund gegen uns in den Waffen, Schottland war durch das Geschrei: Rein Papftthum! in tiefe Aufregung versetzt worden, Irland wollte in Flammen ausbrechen, und in unserm Math wie im Herzpunkte der Kraft des Bolks herrschten mehr denn je Zwietracht und Unfrieden.

<sup>\*)</sup> An den Ronig, etwa vom October 1779. Anhang.

## Mennundfunfzigstes Kapitel.

## Entdedungereifen.

Seezuge, welche von prahlerischen Galionen oder Armada's unternommen worden find, um Schätze aufzufinden oder Eroberungen zu machen, haben die Aufmerksamkeit der Geschichtsschreiber zuweilen zu sehr auf sich gezogen. Dieselbe Beachtung und weit mehr Ehrfurcht verdienen jene Reisen, welche zur Erleuchtung wilder Boller oder zur Erweiterung des Gebiets der Wissenschaft unternommen worden find.

Wegen solcher Reisen steht bie lange Regierung Georg's III. in verdientem Ruf. Sie waren ein Lieblingsziel, welches der König von seiner Thronbesteigung an stets verfolgte und blos bis zum Abschluß bes allgemeinen Friedens verschob. Gleich im nächsten Jahre mußeten zwei Schiffe nach der Magellans-Straße segeln und auf Entbeckungen ausgehen. Ihr Führer war der Commodore Byron, derselbe, dessen Abenteuer als Schiffsfähnrich und dessen Thaten als Admiral in diesem Werke bereits erwähnt worden sind. Deeine Anweisungen, welche vom 17. Juni 1764 batiren, beginnen auf folgende Weise: "Richts kann den seemannischen Ruf einer Nation und die Würde der englischen Krone mehr erhöhen, als Entbeckungen, welche in bisher unbekannten Gegenden gemacht werden."

Georg III. wollte vorzuglich jenes unermegliche Meer erforschen, welches, indem es Ufien von Amerika scheidet, von Bol zu Bol reicht. Der 25. September 1513 war ber Tag, an dem diefes Meer zum

<sup>\*)</sup> S. III, 47 fag. und VI, 317.

ersten Male von europäischen Augen erblickt wurde. An jenem Tage hörte Basco Runez von Balboa, ber mit einer Abtheilung Spanier auf der Landenge von Darien vordrang, von seinen indianischen Führern, daß die "See des Südens" in der Rahe sei, befahl seinen Leuten, Halt zu machen und erstieg allein einen Berggipfel. Als hier der lang ersehnte Anblick seine Augen erfreute, siel er auf seine Knie und dankte Gott. Dann ließ er seine Leute bis dicht an das Meer vorgehen, schritt mit dem Degen in der einen und mit dem Schilde in der andern Hand in die Wellen hinein und rief, er nehme das Meer im Ramen seiner Lehnsherren, der Könige von Castilien und Leon, in Besit. \*)

Benn ein Spanier die füblichen Reere zuerst erblickte, so mar es ein Portugiese, welcher sie, die Ruste weit hinter sich lassend, in ausgebehntem Umfange beschiffte. Ferdinand von Ragelhaens, oder Ragellan, wie ich ihn genannt habe, ein geborener Portugiese, der sein Baterland verlassen und in Spanien Dienst genommen hatte, wurde vom Cardinal Limenes mit einem Geschwader von fünf Schiffen auf eine Entdeckungsreise ausgeschickt. Er fuhr an der amerikanischen Rüste entlang, bis er die enge und gewundene Straße, welche seitdem seinen Namen getragen hat, auffand und durch sie hindurchsuhr. Am 27. Ropuember 1520 segelte er in das Südmeer ein und steuerte viele Bochen lang in derselben Richtung vorwärts, ohne Land zu sehen. Der Ocean schien, mit den Worten seines Biographen zu sprechen, jeden Tag größer

<sup>\*)</sup> herrera, Decade I, B. X, Kap. 1 und 2. Es ist interessant, das Benehmen des Spaniers Runez mit jenem des Mauren Albeh zu versgleichen, welcher mehrere Jahrhunderte früher lebte. Dieser Feldherr, deffen Florian in seinem Abris der Geschichte der Mauren, 31 erwähnt, hatte seine Eroberungen in Afrika bis an die Kuften des atkantischen Meeres ausgesdehnt, zog seinen Sabel und spornte sein Roß in die Wellen, indem er ausrief: "Gott Mohameds, Du stehst, daß ich ohne dieses Meer, welches mir zur Schranke wird, neue Bolker aussuchen und zu Anbetern Deines Ramens machen wurde!"

und größer zu werden. \*) Er fand die Gewässer besselben so ruhig und frei von Sturmen, daß er das Meer das fille nannte, wie es noch heute, obgleich mit wenig Grund, heißt. Endlich, nach vielen Muhen und Gesahren, wurde seine Beharrlichkeit belohnt und sein Ruf für alle Zeiten gesichert. Er entdeckte die Diebsinseln und später die Philippinen, wo er übrigens unglücklicher Beise in einem Gesecht mit den Eingeborenen getödtet wurde.

Richt lange vorher batten bie Spanier von ber Landenge von Darien aus ihre Eroberungen langs ber öftlichen Ruften bes ftillen Meers auf der einen Seite bis Beru und Chile, auf der andern bis Californien ausgedehnt. Auch die weite Flache des vor ihnen liegen= ben Reeres ließen fie nicht gang unerforfct. Bon ihrem neuen Safen Callao aus unternahm Alvaro Mendana 1595 eine Reife und Bedro von Quiros 1606 eine zweite. Bon Diefer Beit an fuhlte fich übrigens, indem ihre Große in Berfall gerieth, auch ihr Gifer fur Entbedungen ab. Bie mir in bem Bericht über Unfon's Reife gefeben haben, fuhr allerdings noch immer in jedem Jahre eine machtige Balione, mit reichen Baaren beladen, von Acapulco quer über bas ftille Meer nach den Philippinen. Aber Diefes Schiff wich von dem vorgefdriebenen Wege felten weit nach links ober nach rechts ab, ba es fich damit begnügte, feine Aufgabe zu erfüllen, und nach weiter nichts ftrebte. So blieben jum Rummer der Geographen innerhalb der Grenzen des ftillen Reers noch immer unermegliche Raume unbefannt, in benen viele Infelgruppen und fogar gange Continente liegen tonnten. Diefe aufausuchen ware eigentlich die befondere Pflicht jener Ration gewefen, welche die neue Belt zuerft entbedt batte und auch jest noch die fconften Ruftenftreden berfelben am fillen Deer befag. Aber ben Englanbern fielen bie Roften, Die Duben, Die Gefahren au. und fo gehört auch ber Ruhm ben Englandern.

<sup>\*) &</sup>quot;Ferdinand von Magellan war nun in jenes Meer bes Subens eins gefegelt, welches mit jedem Tage umfangreicher zu werden schien." (Gerrera, Decade III, B. I, Kap. 3.)

Die Sauptergebniffe, ju benen ber Commodore Byron in ben Jahren 1764 und 1765 gelangte, bestanden barin, daß er jenfeits bes Caps forn verschiedene fleine Infeln entbedte und bieffeits bie Falklands=Infeln beffer bekannt machte. Rach feiner Ruckfehr wurde fein Schiff, der Delphin, unmittelbar zu einer neuen Reife unter Capitain Ballis bestimmt. Ein zweites und fleineres Schiff, Die'Schwalbe unter Capitain Carteret, begleitete den Delphin. Die beiden Fahrzeuge fegelten gemeinschaftlich bis babin, wo ber weftliche Gingang gur Dagellanftrage bie Gubfee fichtbar werben lagt, und febrten von bort auf verschiedenen Wegen nach England gurud. Capitain Carteret fließ auf eine fleine Inselgruppe, welcher er ben Ramen ber Ronigin-Charlotten-Infeln gab. Capitain Ballis war gludlicher, benn er fand im Juni 1767 ein Giland, das fich fpater als die Central= und Saupt= infel bes gangen ftillen Meers auswies. Richt weniger lopal als Carteret nannte er es "Ronigs Georg's III. Infel," boch hat man jest Die Benennung der Ginwohner Otaheiti, ober vielleicht noch richtiger Tahiti, allgemein angenommen.

Allein alle andern Entbeder dieser Zeit werden durch die höheren Leistungen des Capitains Jakob Cook in den Schatten gestellt. Im Jahre 1728 geboren und der Sohn eines Tagelöhners in Yorkshire, begann er seine seemannische Laufbahn als Schiffsjunge an Bord eines Rohlenschiffes. Als der Krieg von 1755 ausbrach, trat er in die königliche Marine. Er hatte bei seinen Studien keine andere Beihülse, als einige wenige Bücher und sein eigener Fleiß ihm leisten konnten, war aber von dem festen Entschluß beseelt, den wissenschaftlichen Theil seines Berufs eben so gut wie den praktischen zu bemeistern, und las den Euclid zum ersten Wale auf der Küste von Rordamerika während eines langen Winters. Bald zog er die Ausmerksamkeit von Sir Hugh Balliser und später von Sir Charles Saunders auf sich. Der letztere Besehlshaber verwendete ihn bei der Belagerung von Quebec zu versschiebenen höchst wichtigen Dienstleistungen. Cook war es, welcher den Booten bei dem Angriff auf Montmorency als Lootse diente, Cook

war es, der die Flußschiffe zu den Abrahams-Sohen führte. Im Frieden blieb er nicht unthätig, sondern vermaß den Golf des St. Lorenz und die Kusten von Reufundland.

Es traf fich fo, daß die englischen Aftronomen in Diefer Beit auf ben Durchgang ber Benus burch bie Sonne, ber nach ihren Berechnungen im Juni 1769 eintreten mußte, bochft gefpannt waren. Durch biefen Durchgang hofften fie in ben Stand gefett ju werben, die Entfernung ber Sonne genau zu bestimmen. Wollte man biefen 3med erreichen, fo mußten in verschiedenen Erdtheilen gleichzeitige Beobach= tungen angestellt werben. Giner ber erforderlichen Buntte fiel in ben Umfreis bes ftillen Reers, und Capitain Ballis' Berichte ließen Die neu entbedte Infel Otaheiti als ben paffenoften Ort erscheinen. Roch por Ballis' Rudfehr überreichte bie Ronigliche Gefellichaft als Bertreterin ber englischen Biffenschaft bem Ronig eine Bittschrift bes Inhalts, daß er Befehl zu Beobachtungen in der Gudfee geben moge. Diefe Bitte wurde bereitwillig erfüllt. Ran bestimmte fur die Reife ein gutes Schiff, bas eigentlich fur ben Rohlenhandel erbaut worben war, die "Beftrebung," und einen vortrefflichen Befehlshaber, ben Lieutenant Jafob Coof.

Die "Bestrebung" segelte im August 1768 ab. Sie hatte Lebensmittel auf achtzehn Monate und ihre Schiffsmannschaft bestand,
Ofsiciere und Matrosen zusammengerechnet, aus 85 Mann. Außer
diesen schiffte sich auch Banks ein, damals ein junger Mann von vierundzwanzig Jahren, der später geadelt worden und dreiundvierzig Jahre
lang Borsigender der Königlichen Gesellschaft gewesen ist. Banks erbte
schon als Knabe eine große Besigung in Lincolnschire, aber Bequemlichkeit und Trägheit, diese gewöhnlichen Sunden, die sich mit einem
in jungen Jahren erwordenen Reichthum einstellen, warsen vergebens
ihre Reze nach ihm aus. Bom ersten Augenblicke an bethätigte er für
die Sache der Wissenschaft eben so viel Eiser wie Verständniß, namentlich für jene Zweige, welche man gewöhnlich unter dem Ramen der
Naturgeschichte begreift. Bei der Verfolgung dieser Lieblingszwecke

scheute er weber Roften, noch Ruben und Gefahren. Er hatte bereits die wilden Ruften von Labrador und Reufundland erforscht. Als er sich mit Capitain Coof zu einer Reise um die Welt einschiffte, nahm er außer seinem Secretair und vier Dienern auch zwei Zeichner mit, von denen der eine Landschaften und Menschen, der andere Gegenstände der Raturgeschichte zeichnen sollte. Auch Dr. Solander begleitete ihn, der von Geburt ein Landsmann Linne's, aber beim brittischen Ruseum angestellt war. \*)

In Rio de Janeiro, welches Coot und feine Gefährten unterwegs berührten, wurden fie durchaus nicht herzlich empfangen. Der portugiesische Bicetonig nahm ihre Berficherungen, daß sie nach dem Stillen Meere fegelten, um eine aftronomische Erscheinung zu beobachten, mit Ristrauen auf. Bon dem Durchgange der Benus hatte Se. Excellenz nie gehört und äußerte, man meine wohl den Durchgang des Bolarpternes durch den Rordpol! Banks und Dr. Solander, die ihm als Philosophen genannt wurden, erregten seinen besonderen Argwohn. Sie durften nicht landen und betraten die Ruse blos einmal und in einer Berkleidung.

Capitain Coof fegelte um bas Cap Horn, indem er jene, wenn auch fürmische Kufte, ben gefährlichen Untiesen ber Magellansstraße vorzog. Auf bem Feuerlande stiegen Banks und Dr. Solander ans Land, um mit zehn andern Bersonen Entbedungen zu machen. Man war im Monat Januar, dem Hochsommer jener Gegenden, und bennoch traten auf den Bergen Schneewehen und eine so strenge Kälte ein, daß zwei von der Gesellschaft starben. Die übrigen geriethen ebenfalls in

<sup>&</sup>quot;) Die Reisen von Byron, Ballis, Carteret und Cook's erfte Fahrt wurden von Dr. Sawkesworth aus den Tagebüchern der verschiedenen Befehls-haber und Banks' schlecht zusammengestellt (3 Bande, London 1773). Cook's zweite Reise wurde von ihm selbst (2 Bande, London 1777) und seine dritte theils von ihm selbst erzählt, theils nach seinem Tode von seinem tapsern Gefährten, Capitain King fortgesetzt (3 Bande, London 1784). Diese Berke sind meine hauptquellen für dieses Kapitel.

große Gefahr und verdankten ihre gludliche Rettung hauptfachlich ber Energie und Geistesgegenwart von Banks. Sie hatten keine andern Lebensmittel als einen Geier, ben fie zufällig schoffen, und ber, unter Alle gleich vertheilt, jedem ber Reifenden ungefahr brei Biffen lieferte.

Bom Feuerlande fette Capitain Coof feine Fahrt, wohl taufend Meilen weit, nach Otaheiti fort. "Man muß diesen großen Ocean selbst befahren haben," sagt ein neuerer Reisender, "um seine Unermeßlichkeit zu begreisen. Man kann Wochen lang schnell vordringen, und sieht boch nichts, als stets denselben blauen, unergründlich tiesen Wasserspiegel. Selbst innerhalb der Archivele sind die Inseln bloße Punkte und weit von einander entsernt. Wenn man sich an Karten gewöhnt hat, die in einem kleinen Maßstabe entworfen sind, so daß Punkte, Schattirungen und Namen dicht neben einander stehen, dann fühlt man nicht, wie unendlich klein das trockene Land im Verhältniß zu der ungeheuern Ausbehnung des Wassers ist."

Die hauptsternwarte zur Bevbachtung des Durchgangs errichtete Coof auf dem nördlichen Borgebirge von Otaheiti, welches daher die Benusspige genannt wurde. Während der Zwischenzeit zwischen Ballis' Abfahrt und Cooks Ankunft war die Insel von einem französischen Beltumfegler besucht worden, von Bougainville, der, wenn auch in Folge eines ganz andern Gedankenganges, eine ähnliche Benennung wählte, sie das Reich der Liebe, La nouvelle Cythère, nannte.

Cooks dreimonatlicher Aufenthalt in Otaheiti verschaffte ihm vollständige Gelegenheit, das Land und das Bolk zu beobachten. Wenige Gegenden der Erde find von der Natur so hoch begünstigt worden. Fast um die ganze Insel, aber von den Rüsten etwas entsernt, zieht sich ein Korallenriff, innerhalb dessen die Einwohner mit Sicherheit sischen und sich in ihren Canoes belustigen können. Sier sindet auch jede Zahl der größten Schisse Raum und Tiefe. Die glühende Sonnnenhitze wird durch die hohen Berge im Innern der Insel und durch

<sup>\*)</sup> Darwin's Tagebuch, 19. Dec. 1835.

ben Seewind gemilbert, ber von allen Seiten Bugang bat. Der leichte Boden, ber burch viele muntere Gebirgsbache bemaffert wirb, erzeugt faft ohne Cultur und in unerschöpflicher Fulle bie reichften Früchte, bie ber Menfc benugen tann, jum Beispiel bie Cocosnug, bas Buderrohr, die dinefifche Maulbeere und breigehn Arten Bananen. Europaifche Früchte und Betreidearten gab es nicht. Sie wurden aber burch eine feltene und nur biefen Gubfeeinfeln eigenthumliche Babe ber Borfebung erfett - burd ben Brotfruchtbaum. Dan hat ibn in feinem Stamm und Bezweig mit ber Giche, in feinem Laubwert mit ber Feige verglichen, und die Frucht hat die Broge und Geftalt eines Rinderfopfes. Entfernt man die Schale, fo zeigt fich ein weicher und schwammiger Stoff, weiß wie Schnee, ber, wenn man ibn in Stude fcneibet und roftet, fast ben Befchmack und die nabrende Rraft von Brot hat. Go verrichtet in Otaheiti bas Feuer in wenigen Augenbliden jene mannigfaltigen Arbeiten bes Bflugens, Saens, Eggens, Rabens, Ginheimfens, Drefchens, Mahlens und Badens, welche wegen ber Werkzeuge, die man ju ihnen braucht, noch mit vielen Arbeiten verbunden und in der letten Beit fogar in ben Rreis der Gefetgebung gezogen worden find. \*)

Der Menschenstamm, den man auf der Insel vorfand, war durch-sichnittlich groß, wohlgebaut und hubsch. Die Körperfarbe war ein reines helles Olivengrun. Die fanften und verständigen Blicke der Otaheitier und ihre freundlichen Manieren schienen sie von der gewöhnlichen Rohheit der Wilden weit zu entsernen. Sie hatten jedoch den barbarischen Gebrauch, auf ihren Körpern durch kleine Stiche verschiedene Beichnungen anzubringen, oder sich zu tätowiren, wie sie und nach ihnen auch wir diese Sitte nennen. Ihre Kleidung bestand aus Tuch, das aus der Rinde von Bäumen bereitet wurde, oder aus Matten. Bei dem Tragen derselben nahmen sie — in diesem Punkte stimmen gebildete

<sup>\*)</sup> S. ubrigens die richtigen Bemerkungen gegen ben Brotbaum, die Dr. Johnson in Boswell's Leben unter bem Datum bes 7. Mai 1773 macht.

Böller und Barbaren vortrefflich überein — mehr auf die Mobe als auf die Rüglichkeit. So bemerkte Cook, daß die Häuptlinge, wenn sie ihn besuchten, um ihre Schenkel eine Rasse Tuch gegürtet hatten, welche zur Bekleidung eines Duzends Menschen hinreichte, während der Rest ihres Körpers nacht war.

"Man hat die Bemerkung gemacht," fagt ein neuerer Reisender, " daß es nur einer kurzen Gewöhnung bedarf, um eine dunkle haut dem Auge des Europäers gefälliger und natürlicher als seine eigene Farbe erscheinen zu lassen. Ein weißer Mann, der neben einem Otasheitier badete, glich einer Pflanze, welche die Kunst des Gärtners gebleicht hat, neben der schönen dunkelgrunen Staude, die im offenen Felde fraftig emporgeschossen ist. " \*)

Die Runft bes Schreibens und ber Bebrauch ber Buchftaben waren ben Dtabeitiern ganglich unbefannt. Sie hatten fein Retall irgend einer Art, und alle ihre Werfzeuge bestanden aus Steinen, Mufcheln oder Anochen. Diefer Mangel hatte für fie wenig Bedeutung, ba fie feinen Acerbau hatten und überhaupt nur die leichteften Arbeiten vor-Man bemerkte damals, daß Fische zu fangen ihre hauptfächliche Beschäftigung und Fische zu effen ihr vornehmfter Lugus mar. Ihre Baufer, die fur ein foldes Rlima ausreichten, waren weiter nichts ale Butten von Balmblattern, Die fich auf Pfahlen etwas über ben Boben erhoben und auf allen Seiten offen ftanden. Außer Schweinen und hunden batten fie feine gabmen vierfüßigen Thiere. Sie agen beibe Arten und brieten fie mittelft fleiner Defen und beißer Steine. "Rach meiner Unficht," fest Capitain Ballis bingu, "ift bas Fleifch in jeder Beziehung beffer, ale wenn es auf irgend eine andere Art gubereitet wird. " \*\*) Da fie feine Gefage hatten, in benen fie bas Baffer ber Einwirkung des Feuers aussegen konnten, und ba ihr Rlima nie vom Froft befucht wurde, fo hatten fie eben fo wenig eine

<sup>\*)</sup> Darwin's Tageb., 15. Nov. 1835.

<sup>\*\*)</sup> Sawtesworth's Reifen, I, 484. Capitain Coot (II, 197) fagt daffelbe.

Ibee davon, daß das Waffer siedend, als daß es fest werden konnte. Beim Frühftud auf dem Schiffe war ihnen ein zischender Theekesselle ein unbegreisliches Geheimniß, und ein Otaheitier, der sich bei dieser Gelegenheit die Hand leicht verbrühte, wurde von den Uebrigen mit Staunen und Schred betrachtet.

Cool's langerer Aufenthalt feste ihn in den Stand, fich mit ihrer Sprache vertraut zu machen. Er bezeichnet fie als fanft, wohllautend und leicht auszusprechen. Mit den Sprachen der alten Welt hat fie wenig oder keine Berwandtschaft, aber man begegnet ihr, wenn auch mit großen Dialektverschiedenheiten, auf Reuseeland und vielen Archipeln der Subsee.

Bas ihre Religion betraf, so glaubten die Otaheitier an zwei große Gottheiten oder ursprüngliche Besen, von denen alle andern Geschöpfe erzeugt wurden. Das Jahr war, wie sie sagten, die Tochter dieser beiden, und das Jahr erzeugte die Monate, der Monat die Tage. Die Sterne waren nach ihrer Annahme theils die Nachkommenschaft des ersten Baars und theils hatten sie sich untereinander vermehrt. Sie hatten eine erbliche Priesterschaft und besolgten nach ihrem eigenen Geständniß den abscheulichen Gebrauch der Menschenopfer. \*) Die meisten ihrer andern Gebräuche bezogen sich auf ihre Grabbenkmäler, welche sie Morais nannten. Ihre Todten wurden weder verbrannt, noch begraben, noch auch einbalsamirt, sondern, wenigstens in einigen Fällen, über der Erde der Berwesung überlassen.

Die Regierung wurde von einem Oberhaupte und von vielen untergeordneten Sauptlingen geführt. Aber die kleinere Salbinfel — benn Otaheiti besteht aus zwei Theilen, welche durch eine schmale Landenge mit einander verbunden werden — erkannte einen andern herrsicher an. Zwischen beiden Gebieten wurden zuweilen blutige Ariege geführt, bei benen selbst Weiber und Kinder wenig Schonung fanden.

<sup>\*)</sup> Cool's zweite Reise, I, 185. Capitain Ballis scheint dies nicht geabnt zu haben, auch Cool auf der erften Reise nicht.

Wie die Briefter, so befaßen auch die Häuptlinge erbliche Gewalt, die auf beide Geschlechter überging, aber schwankender Ratur war. So sah zum Beispiel Capitain Wallis, als er die Insel entdeckte, eine Frau von mittlerem Alter Ramens Oberea, die er wegen des Benehmens des Bolks gegen sie für die Königin hielt. Aber bei den späteren Besuchen Cooks war Oberea von ihrer früheren hohen Stellung herabgesunken und stand wenig mehr in Achtung.

Dies ist der Bericht, den die ersten Europäer, welche Otaheiti sahen, über dasselbe erstatteten. Er kam von sowohl verständigen als glaubwürdigen Männern. Dennoch durfen wir wohl einige Irrthümer annehmen, wenn wir sehen, mit welcher groben und greifbaren Unrichskeit man über uns selbst spricht. Wie schlecht kennen uns unsere nächsten Rachbarn noch heutigen Tages! Ein französischer Reisender versicherte noch vor wenigen Jahren, daß wir die Gewohnheit hätten, uns die Briefe auf Schüffeln überreichen zu lassen und sie mit Zangen zu öffnen. \*) Ein französischer Geschichtsschreiber, der unsere geistige Kraft einzig unserer thierischen Rahrung zuschreibt, unterrichtet seine Leser zum Belege dieser Behauptung, daß Shakspeare ursprünglich ein Fleischer gewesen sei. \*\*)

Zwifchen ben Bewohnern von Otaheiti und ben europäischen Schiffen entstanden auf der Stelle ein freundlicher Berkehr und ein Tauschhandel. Die ersteren brachten Lebensmittel in Fülle herbei und suchten sich dafür besonders Aexte und Rägel zu verschaffen. Aber blos wenige Stunden genügten, die Fehler ihres Charakters zu zeigen. Sie waren größtentheils alte und unverbesserliche Diebe. Selbst diejenigen, welche viele Spielsachen oder Werkzeuge zum Geschenk erhalten

<sup>\*) &</sup>quot;Les Anglais se font servir sur des plats des lettres, qu'ils prennent avec des pincettes." (Théophile Gautier, Tra los Montes, II, 98 ber Musg. von 1843.)

<sup>\*\*) &</sup>quot;C'est de temps immémorial une race nourrie de chair. Leur plus grand homme, Shakespeare, fut d'abord un boucher." (Michelet, Geschichte Frankreiche, IV, 275 ber Ausg. von 1837.)

hatten, ließen sich kaum abhalten, noch mehr zu stehlen. In einer andern und noch wesentlicheren Beziehung waren sie noch weniger zu zügeln. Die Benusspiße, wo die Schiffsmannschaften, Officiere und Soldaten oft landeten, hatte für das wirkliche Heiligthum oder den Wohnort der heidnischen Göttin gehalten werden können. Unter den Otaheitiern selbst herrschte eine Sittenverdorbenheit, zu der man in keinem andern Zeitalter oder Welttheil ein Seitenstüd sindet. Ränner und Frauen, wenigstens der reicheren Classen, hatten die Gewohnheit, Gesellschaften, oder richtiger gesagt, Gemeinschaften zu bilden, in denen der Kindesmord Regel und Ordnung wurde. Diese Gesellschaften hießen Arreony, und sie erzeugten einen solchen Gesühlszustand, daß der Rame einer "Kindergebärerin", welcher überall sonst unter den Frauen für einen Chrentitel gilt, in Otaheiti zum Schimpswort geworden war.

Es ift höchst auffallend, daß dieses Spstem, obgleich es auf die reichere Classe beschränkt sein mochte, doch nicht verhinderte, daß es von Menschen wimmelte. Bei seiner zweiten Reise berechnete Cook die Bahl der Otaheitier auf mehr denn 200,000.\*) Reuere Reisende haben eine so weit geringere Menschenzahl gefunden, daß man, wenn man auch die Krankheiten, welche durch die Europäer eingeführt worden sind, vollständig in Anschlag bringt, die erste Angabe mit Recht in Zweisel ziehen kann. Sei dem wie ihm wolle, so haben die spätern Besucher wenigstens in andern Beziehungen Erfreuliches zu berichten. Die Glaubensboten haben auf Otaheiti thätig und unverdrossen gearbeitet. Ohne Zweisel giebt es dort, wie selbst in den ältesten driftlichen Ländern, noch viele Fehler des Betragens zu beklagen und zu bessern. Aber die alten Gräuel sind gänzlich beseitigt worden, und es ist ihnen sowohl im Glauben als im praktischen Leben ein gesunderes System gefolgt.

Als Coof Dtaheiti verlaffen und eine Strede von ein ober zwei

<sup>\*)</sup> Zweite Reife, I, 349. Bgl. feinen Bericht mit Capitain Figrop's Reifen auf bem "Spurhund", II, 520.

Segeltagen gurudgelegt hatte, entbedte er eine Gruppe von feche Gilan= ben, benen er ben Ramen ber Gefellichafts-Infeln gab. wie fich zeigte, von einem verwandten Bolfoftamm bewohnt, ber giemlich diefelbe Sprache und Lebensweise wie die Otabeitier batte. bort fegelte er zu ben ferneren Grengen bes unermeglichen ftillen Deers weiter und erforschte die Rufte von Reuseeland. Diefes murbe, wie ber Rame andeutet, 1642 von einem hollandifchen Seefahrer Tasman entbedt, aber weber er noch irgend ein fpaterer Reifender batte je ben Auß an bas Land gefett. Bei einer genaueren Untersuchung fand Coof, daß das Land aus zwei großen Infeln beftebe. awischen beiden, die er querft erforscht bat, ift mit Recht nach ibm benannt worden. Coof ging an verschiedenen Stellen ans Land und bemerkte bie großen naturlichen Borguge, welche gegenwärtig, nachbem jenes Bebiet mit blubenden Colonien befett worden ift, die Ausficht eröffnen, es in feiner fernen Beit jum Brittannien der fudlichen Salbfugel zu erheben. Er wurde mit den Gingeborenen durch ihre, nicht durch feine Schuld, in einige Feindfeligkeiten verwickelt. Rach feinen Beobachtungen waren fie groß und wohlgebaut, fraftiger uud thatiger als die Einwohner von Dtaheiti, und es fehlte ihnen nicht an guten Eigenschaften, nur befagen fie teine große Chrlichfeit und waren nach ihrem eigenen Bestandniß Denschenfreffer.

Der englische Capitain setzte seine Reise zu den Kuften von Reuholland fort, einer zweiten Entdeckung der alten hollandischen Seefahrer, welcher sie aber, gleich der ersten, mehr einen flüchtigen Blick geschenkt, als sie genau und wissenschaftlich untersucht hatten. Coof erforschte die östliche Kuse mit großer Sorgfalt und nannte sie Reusüdwales. Eine Bucht, wo Banks und Dr. Solander Pflanzen in besonderer Fülle fanden, wurde die botanische Bai (Botany-Bai) genannt.
Bis zu dieser Zeit war es ungewiß, ob Reuholland einen Theil von
Reuguinea bilde, aber Cook löste diesen Zweisel, indem er zwischen
beiden hindurchsteuerte. Während dieser Durchsahrt entging er der Gesahr eines Schiffbruchs mit genauer Noth. In einer Racht stieß das
Rahon, Gelch VI.

Schiff auf ein verftedtes Rorallenriff. Es entftand ein furchtbarer Led, und bas Schiffsvolt eilte ju ben Pumpen, aber bas Schiff blieb feft figen und folug mit folder Gewalt gegen bie Telfen, baß fogar bie Matrofen fich nur mit ber außerften Schwierigkeit auf ben Rugen erhalten fonnten. Die einzige Rettung bestand barin, bag man bas Schiff erleichterte. Man warf baber bie Beschüte auf bem Berbed, ben Balaft von Gifen und Steinen, Faffer, Reifftabe, Deltonnen, verdorbene Borrathe und viele andere Dinge ichleunig über Bord. Der Tag brach an, aber er zeigte ben Seefahrern die Schrecken ihrer traurigen Lage nur noch beutlicher. Das Land war acht Stunden entfernt und im Bwifchenraum lag feine Infel, Die einen auch nur zeitweiligen Bufluchtsort hatte gemahren fonnen. Bum Glud legte fich ber Wind, "benn hatte er ftarf geweht, " fagt Capitain Coof, "fo murben wir gu Grunde gegangen fein." Dan machte jest neue Anftrengungen, bas Schiff noch mehr zu erleichtern, und warf Alles ins Reer, was fich möglicher Beife entbehren ließ. Rach unglaublicher Arbeit und mit Bulfe ber fleigenden Fluth richtete fich bas Schiff um neun Uhr Abente auf.

Allein noch war die Gefahr nicht überwunden. Das Baffer fturzte durch das Leck herein und die gegen baffelbe kampfenden Menschen verloren nicht blos die Kraft, sondern auch den Muth und die Hoffnung. Sie waren so erschöpft, daß sie zulett nicht länger als fünf oder sechs Minuten hinter einander an den Pumpen arbeiten konnten, worauf sie sich gänzlich kraftlos auf das Berdeck niederwarsen, während eine andere Abtheilung für eine eben so kurze Zeit an die Arbeit ging. Ließ man mit dem Bumpen nach, so mußte das Schiff unvermeidlich sinken, und sie wußten recht gut, daß die Boote nicht hinreichten, sie alle an die Küste zu schaffen. Man fürchtete in dieser Krisis, daß es mit dem Ansehn der Officiere und mit allem Gehorsam zu Ende sein und ein entsessicher Kampf um den Borrang in den Booten entstehen werde. Dennoch würden in diesem Falle die Menschen, welche in den Wellen umgekommen wären, vielleicht weniger

Mitleid verdient haben, als biejenigen, welche bas Land erreicht hatten. Bie konnten die letteren fich dauernde und wirksame Bertheidigungsmittel gegen die Wilden verschaffen? Wie follten fie fich an einer Rufte erhalten, wo felbst Rete und Feuerwaffen ihnen kaum Rahrung geliefert haben wurden? Welche Hoffnung hatten sie für die Zukunft? Welche Hoffnung, daß sie in ihren offenen Booten jemals diese unwirthlichen Ruften verlassen und nach England zuruckkehren könnten?

In Diefer Roth ging einer ber Schiffsfahnriche, Monthouse mit Ramen, jum Capitain und folug ein Gulfsmittel vor, welches er einmal auf einem Bandelsichiffe, das von Birginien nach England fegelte, batte anwenden feben. Diefes Mittel bestand in einem fogenannten Futter, oder barin, bag man in ein offenes Segel eine große Menge Werg und Wolle leicht einnahte und das Segel darauf mit Seilen unter dem Schiffe wegschleppte, worauf der Werg und die Wolle burch bie Saugfraft bes Leds angezogen murben und bagu bienten, die Deffnung etwas zu verftopfen. Capitain Coof verlor feine Beit, den Berfuch zu machen, und fab ibn fo gut gluden, daß bas Led, welches früher gegen brei Bumpen bie Oberhand behalten batte, jest ohne Rube mit einer einzigen bemeistert wurde. Go tonnte man bas Schiff in einen benachbarten Safen führen, ber von ben Booten entdect worden war und fich fur die nothigen Ausbefferungen zu eignen ichien. Darfteller tiefer Reife bemertt: "Bei aller Freude über unfere unerwartete Rettung hatten wir nicht vergeffen, daß blos ein wollener Pfropf zwischen uns und bem Tobe fei. " \*)

In diesem Safen der Kufte von Neusudwales, welcher die Beftrebungs-Bucht (Endeavour Bay) genannt wurde, blieb Coof langer
als sechs Bochen. hier fahen er und Banks ein sonderbares Thier,
welches den Europäern damals noch unbekannt war — das Känguruh.
Er begegnete auch verschiedenen Parteien von Eingeborenen, welche zuweilen Bögelknochen als Schmuck durch die Nase gezogen hatten, aber

<sup>\*)</sup> Samtesworth's Reisen, III, 555.

ganglich unbefleidet maren und vielleicht auf der tiefften Stufe des mil= ` ben Lebens ftanben. Da bie Ausbefferung bes Schiffs, insoweit bie burftigen Mittel fie gestatteten, jest vollendet mar, fo fucte Coof feine Reise wieder aufzunehmen. Er erkannte barin eine fdwierige Aufgabe. Die Rufte mar fo bicht mit Sandbanten und Riffen befett, daß ein Labyrinth entftand, zwifchen dem man fich nicht fo leicht hindurchwinden tonnte. Erft nach wiederholtem Diflingen und unter bringender Gefahr konnte ber englische Capitain fein Schiff flar machen und bas offene Meer gewinnen. Bon bier richtete er feinen Lauf nach ben bollandifchen Riederlaffungen auf Java, wo bas Schiff, welches wieder einmal einen Led betommen batte, auf bas Werft gebracht und burch und burch ausgebeffert wurde. Inzwischen litten die Officiere und Matrofen, welche in Batavia wohnten, burch bas Sumpffieber bes Orte febr ftart. Berichiedene ftarben und nur ein einziger blieb gang von Rrantbeit frei. Es war bies ber Segelmacher, ein Mann zwischen fiebenzig und achtzig Sahren, ber, fo fonderbar es flingt, mabrend er fich auf ber Rufte befand, taglich betrunten mar. Die Ueberlebenden festen ihre Beimreife ohne ein ferneres Diggefchick ober Abenteuer fort und warfen im Monat Juni 1771 in ben Dunen Unfer

Die Dienste Cooks wurden auf die Art anerkannt, welche bem tapfern Seemann die angenehmste war: innerhalb weniger Monate wurde er auf eine zweite gefährliche Reise ausgeschickt. Diese neue Expedition bestand aus zwei Schiffen, der "Entschlossenheit" unter Cook als Oberbeschlshaber, und dem "Abenteuer" unter Capitain Furneaux. Der Zwed war, die Entdeckungen in der sublichen Halbkugel zu vervollständigen und sich so weit als möglich von der Existenz eines sublichen Continents zu überzeugen. Cook wurde auf drei Jahre und drei Monate verpslichtet. Seine Forschungsreisen waren so ausgebehnt, daß er, als er auf der heimfahrt das Vorgebirge der guten Hossnung berührte, berechnete, er habe, seitdem er jenen Punkt auf der hinreise verlassen, mehr als 20,000 Stunden zurückgelegt. Er war auf verschiedenen Stellen in den antarktischen Kreis eingedrungen, hatte

eine hohere Breite erreicht, als je ein Seefahrer vor ihm, und war erft bann umgekehrt, als ihm bas Gis, bas feststehende ober bas schwimmenbe, ben Beg versperrt hatte. Er gelangte zu bem Ergebniß, wenn auch starke Gründe für die Existenz eines Continents rund um den Südpol sprächen, so könne die Entbedung besselben doch keinen Rugen haben, da er, wenn er überhaupt vorhanden sei, zur ganzlichsten Unsfruchtbarkeit verurtheilt und mit ewigem Schnee bebedt sein muffe.

Bährend dieser Reise machte Cook im stillen Meer verschiedene Entbeckungen und besuchte abermals Otaheiti und die Gesellschafts-Inseln. Er fand die Bewohner wie früher zu einem freundlichen Berkehr und zum Tauschhandel geneigt. Das Schiff war oft von Canoes umgeben, deren dichtgedrängte Rannschaft ries: "Tipo, Boa, Atoi!" "Ich bin Guer Freund, kauft mein Schwein, gebt mir eine Axt!" Das Zutrauen der Otaheitier war ein so großes, daß ein junger vornehmer Rann der Insel, Ramens Omai, sich mit den Fremden einsschießte. Er erward sich bald einige Bekanntschaft mit der englischen Sprache und wurde, als man England erreichte, von Lord Sandwich dem König vorgestellt. In den Londoner Kreisen erregten seine guten Ranieren ein gewisses Erstaunen. "Man darf jedoch nicht vergessen," saste Dr. Johnson, "daß Omai, seit er in England ist, blos mit der besten Gesellschaft verkehrt hat."\*)

Auf allen diesen Inselpunktehen des unermeßlichen ftillen Meers hatte Coof Gelegenheit, im Leben der Wilden sonderbare Abweichungen zu beobachten. Sier zeigte fich von Anfang an eine freundliche Gefin= nung, dort kam eine Reihenfolge seinblicher Angriffe vor. Bald entfalteten die Eingeborenen eine verständige Wißbegier, bald eine thierische Stumpsheit. So kam auf einer der Reu-Sebriden, welche Cook entdeckte, ein Häuptling an Bord, der Alles, was ihn umgab, mit der höchsten Gleichgultigkeit ansah und nichts im mindesten beachtete, ausgenommen eine hölzerne Sandbuchse, die er zu bewundern schien und

<sup>\*)</sup> Boswell's Leben, 3. April 1776.

zwei oder dreimal in der Sand umdrehte. \*) In fast allen Orten, wo es überhaupt zu einem Berkehr kam, zeigten sich die Einwohner als eingesteichte Diebe. "Es war uns kaum möglich," schreibt Cook von der Ofter-Insel, "irgend etwas in unsern Taschen zu behalten, nicht einmal das, was sie uns selbst verkauft hatten, denn sie nahmen jede Gelegenheit wahr, uns zu bestehlen, so daß wir zuweilen dieselbe Sache zwei - und dreimal kauften und sie zulest doch nicht behielten. " \*\*)

Rach ben Forschungen, die Coof auf feiner erften und zweiten Reise angestellt hatte, tonnte er die wohlbegrundete Soffnung ausfprechen, daß die fudliche Salbtugel hinreichend ausgefundschaftet worben fei. \*\*\*) Uebrigens blieb noch immer Die Aufgabe ju erfüllen, bie nördlichen Ruften von Afien und Amerita, wo fie fich in ber Richtung ber Behringeftraße einander nabern, ju verfolgen und wo moglich bas Begentheil ber nordweftlichen Durchfahrt auszuführen, namlich von bem ftillen Deer in ben atlantischen Ocean vorzudringen. Dann wurde die Umichiffung von Amerifa vollendet und vielleicht ein neuer Sandelsweg nach China und Japan eröffnet worden fein. Diefer Abficht und unter ber fortbauernden Begunftigung bes Ronigs wurde der Plan ju einer britten und letten Reife entworfen. mann fühlte, daß Coof bei Beitem ber geeignetfte Subrer fein werde, aber eben fo fühlte Jedermann, daß man ihm nach allen ben Duben, welche er ertragen hatte, eine folde Bumuthung nicht machen burfe. Er war zu der einträglichen Statthalterftelle bes Greenwich-hospitals befordert worden, auf der er den Reft feiner Tage im Benug einer wohlverdienten Bequemlichfeit und Berühmtheit verleben fonnte. Richtsbestoweniger fuchte man bei jedem Puntte eifrig feinen Rath, fowohl was die Entwerfung ber Anweisungen als die Babl bes Befehlsbabers betraf. Endlich murbe er gur Entscheidung biefer Fragen von Lord Sandwich zu einem Mittageeffen eingeladen, an dem blos Sir Sugh Pallifer, einer ber Lords der Admiralitat, und Stephens, ber Secretair

<sup>\*)</sup> Zweite Reise, II, 63. \*\*) Ebenda, I, 279. \*\*\*) Ebenda, II, 239.

biefer Behörde, Theil nahmen. Bei der Unterredung, welche nun erfolgte, sprachen diese Herren so lange von der Größe und Erhabenheit des neuen Plans, wie von den Ergebnissen, welche er für die Schifffahrt und die Wissenschaften haben musse, die Capitain Coof durch ihre Erklärungen über die Wichtigkeit der Reise zuletzt so begeistert wurde, daß er von seinem Site aufsprang und sich selbst zum Führer anbot. Dies war genau das, was die anwesende Gesellschaft gewünscht und vielleicht erwartet hatte. Sein edles Anerhieten wurde unverzügslich dem König gemeldet und mit Freuden angenommen. \*)

Im Juli 1776, zwölf Monate nach seiner Rudfehr, segelte Capitain Coot, zu seiner letten Reise aufbrechend, aus dem Sunde von Blymouth. Er schiffte fich auf seinem alten Schiffe ein, auf der "Entschloffenheit." Dasselbe hatte, wie bei der früheren Fahrt, ein kleineres Schiff zur Begleitung, und zwar dieses Mal die "Entdedung" unter dem Capitain Carl Clarke, welcher schon bei den beiden ersten Reisen unter Cook gedient hatte. Mit Cook ging auch Omai an Bord, ber jett, durch höchst werthvolle Geschenke des Königs und seiner eigenen Privatfreunde bereichert, in sein Baterland zurudkehrte.

"Es war uns unmöglich," sagt Cook, "ben merkwürdigen und betrübenden Umstand nicht zu bemerken, daß gerade in dem Augenblicke unserer Absahrt zu einer Reise, welche Europa durch neue Entdeckungen in Nordamerika Rugen bringen sollte, die unglückliche Nothwendigkeit bestand, andere Schiffe Sr. Majestät zu verwenden und mit zahlreichen Abtheilungen von Landtruppen zu besetzen, damit der Gehorsam jenes Theils des Festlandes, welcher im letten Jahrhundert von unsern Lands-leuten entdeckt und besiedelt worden war, gesichert werde. Am 6. Juli wurde eine Flotte von Transportschiffen, welche aus zweiundsechzig Segeln bestand und nach Amerika bestimmt war, wohin sie die lette Abtheilung der hessischen Truppen und einige Schiffe führen sollte, durch einen starken Nordwestwind in den Sund von Plymouth getrieben. "\*\*)

<sup>\*)</sup> Brittische Encyclopadie unter dem Artifel Coot.

<sup>\*\*)</sup> Dritte Reife, I, 9.

Der Krieg gegen die breizehn Colonien hatte aber boch wenigstens einen Berührungspunkt mit Cook's Unternehmen, bei dem man gern verweilt. Biele Monate später, als man die Rudkehr der beiden Schiffe für nahe bevorstehend hielt, war Dr. Franklin so ehrenhaft, als amerikanischer Gesandter in Baris Schritte für ihre Sicherheit zu thun. Er erließ an die Besehlshaber der amerikanischen Kreuzer ein Schreiben, in dem er sie aufforderte, falls sie jenen englischen Schiffen begegnen sollten, denselben keinen Schaden zu thun, sondern im Gegentheil (so lauten seine eigenen Worte) "dem Capitain Cook und seiner Mannschaft als gemeinschaftlichen Freunden der Menscheit jede Unterstützung zu leisten, die nur in ihrer Macht stehe."\*)

Coof fegelte zuerst nach dem Borgebirge der guten Hoffnung und von dort nach Reuseeland. Dann begab er sich wieder zu einem Arschipel, von dem er auf seiner früheren Reise verschiedene neue Punkte aufgefunden und der ganzen Gruppe den Ramen der Freundschaftseinseln gegeben hatte. Ein Aufenthalt von beinahe drei Monaten setzte ihn in den Stand, mit den Einwohnern genau bekannt zu werden. Ihre Sprache und Sitten waren in einigen Beziehungen fast dieselben, wie auf Otaheiti. Aber sie hatten einige besondere und abweichende abergläubische Gebräuche, Personen und Sachen von der Benugung im gemeinen Leben auszuschließen. Sie nannten dies Tabu-Machen, und dieses Wort ist aus Cooks Reisebeschreibung sast in die englische Sprache übergegangen.

Während des Sommers von 1777 befuchte Coof Otaheiti und die Gefellschafts-Inseln, wo er die Genugthuung hatte, Omai seinen Freunden zurudzugeben. Er sette auch einen Stier und Ruhe, einen Gengft und eine Stute nebst andern Thieren ans Land, welche der König den Inselbewohnern zum Geschent machte und die man während

<sup>\*)</sup> Rundschreiben, datirt von Passy, am 10. Marz 1779. Franklin's Berke, V, 123. Als Cook's lette Reise 1784 im Drud erschien, wurde Dr. Franklin auf den Besehl Sr. Majestat ein Czemplar überschiekt und ehrs furchtsvoll angenommen.

ber ganzen Reise mit unenblicher Rube und Sorgfalt gepflegt hatte. Als er von Otaheiti absegelte, entbedte er einen neuen und wichtigen Archipel, dem er den Namen seines Gönners und Obern, Lord Sandwich's, gab. Er setzte darauf seine Fahrt nach der Rordküste ron Amerika fort, die er in diesen hohen Breiten zuerst ersorschie. Er ankerte einige Bochen lang im Rutka-Sunde und setzte seine Forschungen im Frühling von 1778 jenseits der Behringsstraße fort, bis er innerhalb des Polarkreises mitten im Sommer eine Kätte antras, wie er sie im vorigen Winter nicht zu ertragen gehabt hatte. Noch immer strebte er unter Rühen und hindernissen vorwärts, vermochte aber über ein Borgebirge, das er das Eiscap nannte, nicht hinauszukommen.

An diesem Bunkte, wo das Meer wie das Land nur eine gefrorne Masse bildete, und wo überdies die Jahreszeit schon weit vorgerückt war, stand Cool von seinen Bersuchen ab, eine Durchsahrt in das atlantische Meer aufzusinden, indem er sich gleichwohl fest gelobte, seine Forschungsreise im folgenden Jahre zu erneuern. Inzwischen segelte er an den Küsten von Kamtschatka, welche er sorgfältig untersuchte, nach dem Süden zuruck. Als er die Sandwich-Inseln erreicht hatte, warf er in einer Bai Anter, die von den Eingeborenen Warakakua genannt wurde. "Im Laufe meiner Reisen, " sagt Cool, "hatte ich noch nie eine solche Menge Menschen an einem Orte versammelt gesehen. Denn abgesehen von benen, welche in Canoes zu uns gekommen waren, wimmelte die ganze Küste der Bai von Juschauern, und viele Hunderte schwammen wie Schwärme von Fischen um das Schiff herum." \*)

Mit biefen Leuten unterhielt Capitain Coof viele Bochen lang einen freundlichen Berfehr und ichied von ihnen im besten Einvernehmen. Ungludlicher Beife wurde er bald nach feiner Abfahrt durch einen heftigen Sturm, der eines feiner Schiffe beschädigte, zur Rudlehr gezwungen. Bahrend jenes zweiten Besuchs ging Coof, weil die Eingeborenen den Kutter ber "Entbedung" gestohlen hatten, mit neun

<sup>\*)</sup> Dritte Reife, II, 549.

ober gehn Marinefoldaten ans Land, um bas Sahrzeug wieder zu erlangen. Er begab fich unmittelbar in bas Dorf, wo er mit ben üblichen Chrfurchtsbezeugungen aufgenommen wurde, indem die Leute fich vor ihm zu Boden warfen und ihm nach ihrer Gewohnheit junge Fertel jum Gefchent barbrachten. Er fprach am Deeresufer noch mit ihrem Sauptling, als die Radricht fam, daß die Bootsmannichaft in einem andern Theile ber Bai einige Canoes angegriffen und einen ber pornehmften Eingeborenen getobtet babe. Run tam es ju einem orbnungelofen Gefecht. Die Marinefoldaten und Matrofen icheinen ohne Befehl gefeuert ju haben. Dem Feuern folgte ein Sagel von Steinen und ein Gefecht Mann gegen Mann. Der Capitain fab fich felbft gezwungen, beibe Laufe feiner Flinte, von benen ber eine mit einer Rugel gelaben war, abzufeuern. Seine fubne Saltung fdredte Die Gingeborenen, und fo lange er ihnen bas Beficht zutehrte, wurde, wie man bemertte, feine Gewaltthat gegen ihn verübt. Aber um ferneres Blutvergießen ju verhuten, tehrte er fich um, und rief ben Booten ju, bag fie ihr Feuer einstellen und heranrudern möchten. Jest murbe er in ben Ruden geftochen und fiel mit bem Beficht ins Baffer. Bier feiner fleinen Truppe waren erichlagen worden, und die Ueberlebenden, von benen mehrere tödtliche Bunden batten, fonnten fich nur badurch retten, baß fie zu ben Booten ichwammen.

So ftarb im Februar 1779 ber Capitain Jatob Coot, ber in ben englischen Jahrbuchern einen ehrenvollen Plat verdient. Durch sich selbst zu Kenntnissen gelangt und nur durch seine Berdienste von dem niedrigsten Range aufsteigend, mäßig und tapfer, verständig und unerschroden, war er stets voran, wo es eine Pflicht zu erfüllen oder eine Gefahr zu bestehen gab. Seine Freunde gestehen zu, daß er zu plöslichen Ausbrüchen von Born geneigt war, aber er zügelte diese stets und entwassnete sie, so zu sagen, durch seinen höchst freundlichen und menschlichen Charafter. \*)

<sup>\*)</sup> Bei ben Umftanten von Coot's Tobe folge ich, wie überall, bem Ca-

Die irdischen Refte Cool's konnten nicht ohne große Schwierigkeit und noch mehr Blutvergießen zur Beerdigung erlangt werden. Rachbem jener buftere Gebrauch vollzogen und eine Berfohnung mit ben Eingeborenen bewerfstelligt worden war, segelten die Schiffe von diesen Infeln wieder ab. Capitain Clarke, auf den der Oberbefehl jest überging, verfolgte bas vorgestedte Biel fast mit berfelben Energie, wie fein Bahrend des gangen Sommers machte er wiederholte aber fruchtlose Berfuche, in Schnee und Gis einen Ausgang nach bem Often Als er am Schluffe ber guten Jahreszeit von feiner aufzufinden. Fahrt jurudtehrte, farb er an der Rufte von Ramtichatta. Rrantheit war die Schwindsucht, an der er ichon feit vielen Monaten gelitten batte. "Er mußte" - bies find bie Borte eines feiner tapfern Befahrten - "er mußte, bag er, indem er feine Rudfehr zu einem warmeren Klima verschob, die einzige Moglichkeit seiner Biederherftellung aufgab. Dennoch war ihm der Gedanke unerträglich, daß er dem öffentlichen Dienft durch Rudficht auf feine eigene Lage Schaden bringen fonne, und fo beharrte er bei dem Suchen einer Durchfahrt, bis Die fammtlichen Officiere feiner beiben Schiffe Die Unficht aussprachen, daß die Sache unausführbar fei. " \*)

Rach dem Tode dieses hochherzigen Mannes brachten die überlebenden Officiere, indem sie ihren Weg über Canton und das Borgebirge der guten Hoffnung nahmen, die Schiffe nach England zuruck. Sie waren über vier Jahre und zwei Monate abwesend gewesen. Capitain Cool war bei seinen Vorkehrungen so klug und geschickt zu Werke
gegangen, daß sich auf den Schiffen während der ganzen Reise nicht
die leiseste Spur von Skorbut gezeigt hatte.

Die Unstrengungen ber englischen Regierung beschränkten fich in bieser Beriode nicht auf bas Stille Meer und die fubliche Salbkugel allein. Auch die nörbliche Salbkugel und bie Ruften bes atlantischen Oceans

pitain King (Dritte Reise, III, 40—46). Samwell, Bundarzt des Flaggensichiffs, erzählt den hergang übrigens mit einigen Abweichungen.

<sup>\*)</sup> Dritte Reife (von Capitain Ring), III, 281.

wurden in einem gewiffen Grabe erforicht. 1773 lief Lord Mularave mit zwei Schiffen aus, um zu erfunden, wie weit die Schifffahrt bis jum Nordpol hin ausführbar fei. Lord Mulgrave verrieth bei ber Berfolgung feines 3mede fowohl Ruth ale Gewandheit, murbe aber, gleich allen feinen Borgangern , von bem "Reiche bes Froftes " jurud-1776 und 1777 wurden unter ber minder guten Leitung der Lieutenants Pideregill und Doung andere Fahrten in Die Baffins-Bai unternommen. Aber Die Reise in jene Bebiete, welche fich als Die wichtigfte erwies, ging nicht von ber Abmiralitat, fondern von einer Privatgesellschaft aus. Die Indianer bes Rordens, welche bas Pring von Bales-Fort, ein Eigenthum der Subson-Bai-Gesellschaft, ju befuchen pflegten, hatten die Englander von dem Borbandenfein eines fernen Fluffes unterrichtet, ber, weil es in feiner Rabe viel Rupfer giebt, ber Rupferminenfluß genannt murbe. Die Gefellichaft befchloß irgend eine befähigte Berfon abzuschicken, um ben Lauf biefes Fluffes ju erforfchen und ihm bis jur Dundung ju folgen. Ihre Wahl fiel auf Samuel Bearne, einen jungen gebildeten Mann in ihrem Dienfte, ber Marineofficier gemefen mar und bereits zwei furgere Buge im Binnenlande unternommen batte.

Hearne brach im December 1770 zu seinem Unternehmen auf. Seine Begleiter und Führer waren eine Bartei Indianer des Rordens, Angehörige eines der verschiedenen Stämme, welche ohne seste Bohnungen in den durren Busten und an den gefrorenen Seen jenes unermeßlichen Gebiets umherirren. Hearne fand, daß er über die Leute, mit denen er reiste, wenig oder gar keine Herrschaft besaß. Sie folgten nicht immer dem geraden oder kurzesten Wege, und machten oft aus Reigung oder aus Roth Halt, um sich durch die Jagd Lebensmittel zu verschaffen. Es war das erste Mal, daß ein Europäer in dieser Richtung jemals so weit vordrang. Auf einem Marsche von mehr als 240 Meilen jede Entbehrung freudig ertragend und jeder Anstrengung trohend, erreichte Hearne im Juli 1771 endlich die erwartete Stelle am Aupferminenslusse. Er blickte mit nicht geringem Erstaunen auf

ihn. Die Indianer im Fort hatten ben Strom mit der bei ungebils beten Stämmen gebräuchlichen Uebertreibung so beschrieben, als ob er für große Fahrzeuge schiffbar sei, und hearne fand im Gegentheil, daß er, von seinen Sandbanken und Wasserfällen abgesehen, kaum eines ihrer eigenen Canves tragen könne.

An diefer Stelle war ber englische Reisende der Augenzeuge einer scheußlichen Grausamkeit seiner indianischen Führer, ohne daß er sie verhüten konnte. Sie überfielen in der Racht eine Gesellschaft armer Eskimos, die am Flusse lagerten, und erschlugen sie ohne Erbarmen. Am meisten bemitseidete Gearne ein Rädchen, das zufällig an seiner Seite ermordet wurde und im Todeskampse seine Anie umschlang. Er bat dringend um das Leben der Unglücklichen, aber die Indianer lachten blos und fragten, ob er eine Eskimo-Frau brauche? "Sie beachteten," sügt hearne hinzu, "das Geschrei und die Qualen des armen Gesschöpfs, das sich wie ein Aal um ihre Speere wand, nicht im mindesten."\*) Benige Stunden weiter bemerkte hearne, indem er dem Flusse immer noch gegen Rorden folgte, das Steigen und Fallen der Fluth und blickte begierigen Auges auf das offene Weer.

In einer folgenden Beriode, volle achtzehn Jahre später, murde baffelbe Gebiet von einem andern kuhnen Wanderer, Alexander Mackenzie, noch weiter gegen Westen erforscht. Wie hearne stand auch er im Dienst einer handelsgesellschaft, wie Cook hatte er der Bortheile einer guten Jugenderziehung nicht genossen. Aber seine Energie und Ausbauer zeigten sich noch vor dem Beginn seiner muhsamen Reise. Wir wollen ihn selbst sprechen lassen. "Ich fühlte," sagt er, "daß es mir in der Astronomie und in der Schiffskunde an Kenntnissen sehle, und zauderte daher nicht, eine Winterreise nach England zu machen, um mich in diesen Fächern auszubilden. Als ich meinen Zweck erreicht hatte, kehrte ich zurud."

<sup>\*)</sup> Reise jum nordlichen Ocean von Samuel Gearne, 154 ber Ausgabe von 1795.

Bei ber Ausführung feines gefahrvollen Unternehmens wurde Radenzie nicht blos von den eingeborenen Indianerftammen, fondern auch von Europäern unterftugt, die fich freiwillig an ihn angefchloffen "Die Urfache brauche ich nicht zu erörtern," fcbreibt er, "aber Die Erfahrung beweift, daß gebildete Leute viel foneller Die Sitten und Bebrauche des wilden Lebens annehmen, als Bilbe fich ju einem Buftand von Bildung erheben." Es war bies bei nicht wenigen ber Frangofen und Englandern der Fall, welche die Gingeborenen auf ihren Reisen und Sagbzügen begleiteten, benn fie fanden an ber indianischen Lebensweise fo vielen Gefcmad, daß fie ihren fruberen Gewohnheiten und ihrem Baterlande entfagten. Man nannte folche Leute Balblaufer, und fie murben ein ftete bereites Berbindungeglieb, welches fowohl dem Raufmann, der fich mit dem Belghandel beschäftigte, als bem Reifenden großen Rugen brachte. Go fonderbar es ericheinen mag, daß es Menschen giebt, welche fich ber Bildung eifrig entschlagen, und bas Leben von Bilden fuhren, hat man boch benfelben ftarten Trieb auch auf ben Gudfee-Infeln bemertt, wo die Schiffsführer Die bochfte Bachfamteit anwenden muffen, um das Ausreigen ihrer Rannfcaften zu verhüten.

Ein von nicht wenig Gefahren und Rühen begleiteter Marich brachte Madenzie und seine Führer nach Chepewyan, das etwa in der Mitte tes nördlichen Continents am Sudufer des See's der Berge \*) liegt. hier begann er seine Entdeckungsreise in einem aus Birkenrinde erbauten Boote. Er erreichte und umschiffte zuerst jene zweite große Bassersläche, welche man den großen Stlavensee nennt, und die selbst damals, im Monat Juni, größtentheils mit Eis bedeckt war. hier hatte er an einer neuen Qual zu leiden, welche auf den ersten Blick mit Frost nicht vereinbar zu sein scheint. "Bir wurden von Roskitos geplagt, " sagt er, "obgleich wir größtentheils von Eis umgeben waren." Aus diesem See trat er in einen nach Norden sließenden Fluß,

<sup>\*)</sup> Es ift der Athabasca: See. Anm. Des Ueberf.

ber von ihm Madenzie genannt wurde und noch so heißt. "Die Strömung ift sehr stark," bemerkte er, "und die Ufer sind mit großen Mengen verkohlten Golzes bedeckt, das am Boden liegt, während nach der Zerstörung des höhern Waldes durch Feuer junge Pappeln emporgewachsen sind. Es ist ein höchst merkwürdiger und außerordentlicher Umstand, daß ein Land, das mit Schwarztannen und weißen Birken bewachsen war, nachdem das Feuer es verwüstet hatte, später nichts als Pappeln hervorbrachte, während diese Baumart früher doch nicht vorhanden gewesen war." \*)

Seine Reise weiter fortsetent, ließ fich Madengie am Tage vom Strome forttreiben, landete aber in der Racht ftete und folug bis jum Tagesanbruch feine Belte auf, indem er in biefem fur Europäer gang neuen Lande nicht blos Stromfcnellen und Bafferfalle, fondern auch viele andere Befahren fürchtete. Die Indianer feiner Befellichaft ichafften burch Sifden, Jagen und Schießen Rahrung berbei, boch mar bies nicht feine einzige Buflucht, benn er hatte in feinem Canoe einige Lebensmittel. Allerdings murbe jeden Tag fehr viel verbraucht. feinem eigenen Bericht verzehrten die Reifenden, die aus gebn Dannern' und vier Frauen bestanden, in feche Tagen zwei Rennthiere, vier Schwane, fünfundvierzig Ganfe und eine beträchtliche Menge Fische! "Ich babe ftets bemerft, " fagt Mackenzie, "bag bie Leute aus bem Rorben ftart effen, aber ber Sunger meiner Leute überftieg, feit wir in ben Fluß eingelaufen waren, boch Alles, und ich murbe wirklich an eine vollstanbige Befrägigfeit berfelben geglaubt haben, wenn mein eigener Sunger nicht in einem abnlichen Berhaltniffe jugenommen batte." Unter ben Rifchen, welche man fing, war ber baufigfte eine ben Canadiern mohl= befannte Urt, ber aber boch ben Ramen bes "unbefannten Fifches," ben die erften Entreder ihm gegeben haben, beibehalten bat.

Im Juli des Jahres 1789, nachdem man mehrere hundert Stunden fchiffend gurudgelegt hatte, wurde Madengie's muthige Be-

<sup>\*)</sup> Madengie's Tageb., 19. und 29. Juni 1789.

harrlichkeit endlich belohnt, indem er den Fluß nach und nach weiter werden und das arktische Meer sich ausbreiten sah. Das Eis lag auf dem Ufer so did, daß er eine Zeit lang ungewiß blieb, ob es in der That der Ocean sei, der vor ihm liege, und seine Zweisel wurden erst dann beseitigt, als er plöglich in der Strömung gewaltige weiße Massen erscheinen sah, in denen er einen Hausen von Walsischen erkannte.\*) So mühsam seine Reise gewesen war, sand er die Rüdstehr doch noch beschwerlicher und anstrengender, da sein Canoe gegen eine starke Strömung zu kämpsen hatte, so daß man fortwährend rudern oder das Schiss vom User aus mit Stricken fortziehen mußte. In einem Theile des Flusses, wo die Breite von User zu User dreihundert Ellen nicht überschritt, sand man eine Wassertiese von nicht weniger als fünszig Faden. \*\*)

Man kann sowohl von Mackenzie's als von Searne's Reise mit Wahrheit sagen, daß keine Entbeckungen jenes Zeitalters den Forschungstrieb der Gegenwart, insoweit der arktische Kreis in Frage kommt,
mehr angeregt haben. Indem sie bewiesen, daß das nordamerikanische
Festland keineswegs, wie viele Personen angenommen hatten, bis zum
Bol reiche, sondern von einem Polarmeere begrenzt werde, erweckten
sie neue Hoffnungen, daß eine Durchsahrt gefunden werden könne, und
ermunterten einen Parry und Franklin zu Anstrengungen. In diesen
Männern erneuerte sich in unsern Tagen der Geist Coos's und Hearne's
auf die würdigste Weise. Aber dieser Geist beschränkte sich nicht auf
sie allein. Er bewährte sich in jedem Theile der Welt. Richt blos auf
den tropischen Inseln, deren Bewohner das Wogengebrull des äußeren
Oceans innerhalb ihrer Corallenrisse ruhig anhören können, nicht blos

<sup>\*) &</sup>quot;Der Theil von ihnen, ber fich über bem Baffer zeigte, war ganglich weiß. Bir hielten fie anfanglich für Eremaffen." (Tageb., 14. Juli 1789.)

<sup>\*\*)</sup> Diese Erzählung von Madenzie's Reise, wie von einer andern, die er drei Jahre später nach der westlichen Kuste Nordamerika's unternahm, ist von ihm 1801 veröffentlicht worden. Eine gute Uebersicht beider erschien im Jahresregister von 1801, 545 — 558.

im Reiche des Winters, wo selbst die raftlosen Quellen vom Frost in feste Bande geschlagen werden, fondern auch im brennenden Sande Afrika's, in den Sumpfdickichten von Siam, im verwickelten Strauchholz von Reusüdwales und überall, wo nur der Kiel zu gleiten, oder der Schlitten gezogen zu werden, oder das Kamel zu tragen, oder der menschliche Fuß ohne andere Hüsse zu gehen vermag, in jedem Rima und auf jedem Boden, wo nur das Wissen des Menschen zu vermehren oder ruhmreiche Eroberungen zu machen waren, da hat der unbezähmsbare Muth der angelsächsischen Unternehmungsluft die meisten hindersnisse überwunden und gegen alle angekämpst.

## Sechszigftes Rapitel.

## Literatur und Runft.

Es wird wohl kaum eine ungebuhrende Behauptung sein, daß bie Geschichte ben Geschichtsschreibern einen gewissen, wenn auch noch so bescheidenen Blat einraumen muß. Diejenigen, welche sich mit Erfolg bemuht haben, große Thaten im Andenken zu erhalten, sollten selbst im Andenken erhalten werden. Ist dies richtig, so verdient die Literatur der Beriode, mit der wir uns beschäftigen, eine besondere Beachtung, da sie das goldene Beitalter unserer Geschichte in sich bezereist. Abgesehen von einigen Schriftstellern geringeren Ranges, wie Dr. Watson und Lord Lyttleton, hat sie die Namen Hume, Robertson und Gibbon auszuweisen.

Es ift merkwurdig, daß zwei von den dreien Sohne von Midlothian waren. David hume wurde 1711 in Edinburgh geboren. Er erwarb sich die öffentliche Gunft — so war die Stimmung jener Zeiten zuerst durch einen Band steptischer Abhandlungen. Diese bewirkten Rabon, Geich. VI. vielleicht nicht, verhinderten aber auch nicht, daß die Facultät der Advecaten ihn zu ihrem Bibliothekar wählte. Er hatte von jenem Amte wenig oder kein Einkommen, konnte aber eine große und vorzügliche Büchersammlung benußen, welche ihn auf den Gedanken brachte, die Geschichte Englands zu schreiben. Er begann mit der Thronbesteigung des Hauses Stuart und veröffentlichte 1754 den ersten Band, welcher die Erzählung bis zum Tode Carls I. fortführte. Das Buch war ein Quartband, und dieses Format hat man bis vor vierzig Jahren sowohl für Geschichtswerke als für Dichtungen häusiger als jedes andere gewählt. Gegenwärtig zieht man einen kleineren Umfang so allgemein vor, daß, wie ein Bolksschriftsteller unserer Tage bemerkt, die Ueberreste eines Quartbandes, wenn man sie in einem künstigen Zeitalter entdeckt, nicht weniger Erstaunen erregen werden, als das Geripp eines Mammuths.

In seinen Erwartungen auf Erfolg sah sich hume zu Anfang stark getäuscht. Seine Tendenz, die Irrthumer der Stuarts zu beschönigen und ihr Schicksal zu beklagen, zog ihm allgemeine und laute Borwürse zu. Dies hätte sich ertragen lassen, aber wirklich beschämend war die Wahrnehmung, daß das Buch nach den ersten ärgerlichen Auswallungen in Bergessenheit zu sinken schien. Der Berleger Miller sagte ihm, daß er in zwölf Monaten blos fünf und vierzig Abdrücke verkaust habe. "In der That, " sagt hume, "habe ich kaum von irgend Jemand, der sich in den drei Königreichen durch Rang oder Wissenschaftlichkeit auszeichnete, gehört, daß mein Werk ihm gefalle. Eine Ausnahme machten der Primas von England, Dr. Herring, und der Primas von Irland, Dr. Stone, die mir als zwei seltsame Abweichungen von der Regel erschienen. Diese würdigen Prälaten baten mich jeder einzeln schriftlich, ich möge mich nicht entmuthigen lassen. ")

Rach zwei Jahren trat hume mit einem zweiten Banbe auf, welcher feine Erzählung bis zur Revolution weiterführte. Diefer Banb

<sup>\*)</sup> Selbstbiographie, 11 der Borrede

fand eine bestere Aufnahme und half, wie der Berfasser sagt, nicht blos sich selbst, sondern auch seinem unglücklichen Bruder. Der Erfolg gab hume frischen Muth und bestimmte ihn, sich ein weiteres Ziel zu stecken. 1759 veröffentlichte er seine Geschichte der Tudors. Zunächst beschäftigte er sich damit, den noch übrigen ersten Theil der englischen Geschichte in zwei Bänden zu vollenden, welche er dem Publikum 1761 übergab. So schrieb hume die früheren Theile seiner Erzählung zulegt. Rüdwärts zu schreiten ist beim Schreiben nicht minder schwer, als beim Gehen, und es ist kein kleiner Beweis für sein Berdienst und seine Geschicklichkeit als Geschichtsschreiber, daß er diese Schwierigkeit in einer solchen Weise überwunden hat, um sie dem gewöhnlichen Leser kaum bemerkbar zu machen.

Die Bande von 1761 waren die letten, welche hume schrieb. 1763 begleitete er unsern Gesandten, Graf hertford, als Secretair nach Baris, und 1767 wurde er unter General Conway Unterstaatssfecretair. 1769 zog er sich in seine Geburtsstadt zurud, wo er während der noch übrigen sieben Jahre seines Lebens in ununterbrochener Muße des Ruhms und des Ueberflusses genoß, die er seinen Werken verdankte.

Bilhelm Robertson trat 1721 zu Borthwick in der Rabe von Edinburgh auf die Welt und wurde ein Geiftlicher der schottischen Kirche. Im Februar 1759 veröffentlichte er seine Geschichte von Schottland, welche hauptsächlich die Ereignisse aus der Regierungszeit der Königin Waria umfaßte. Die besten Richter erkannten die großen Berdienste dieser Leistung rasch an. So schreibt Lord Chesterfield: "Neuerdings hat ein gewisser Robertson, ein Schotte, eine Geschichte erscheinen lassen, die ich wegen der Klarheit, Würde und Reinheit des Styls mit den besten vorhandenen Geschichtswerken, Davila, Guicciarbini und vielleicht Livius nicht ausgenommen, zu vergleichen nicht ansstehe. Eine zweite Ausgabe ist bereits erschienen und auch schon verstauft. "\*)

<sup>\*)</sup> Brief an feinen Sohn vom 16. April 1759.

Robertson's literarischer Ruf verschaffte ihm verschiedene Beweise der königlichen Gunft, und 1762 wurde er zum Rector der Edinburgher Hochschule gewählt. Bon nun an floß sein Lebensstrom fast ohne alle Ereignisse in ebenmäßigem Laufe dahin. Seine Geschichte der Regierung des Kaisers Carl V. erschien 1769 in drei Quartbanden. 1777 folgte die Geschichte von Amerika in zwei Banden. Das letztere Werk hatte ein bloßer Anhang des ersteren sein und bloß die Entdeckungen oder Eroberungen der Spanier in der Zeit Carls V. behandeln sollen. Dieser Plan dehnte sich stufenweise auf die ganze neue Welt aus. Robertson beschränkte ihn aber zuletzt in einem gewissen Grade, da der Krieg zwischen Großbrittanien und seinen Colonien ausbrach, und eine solche Zeit ihm zu ruhigen Forschungen über die Erhebung und das Fortschreiten jenes Gebiets wenig geeignet zu sein schien.

Ein Director ber Gudfee = Gefellichaft mar ber Brogvater und ein Landebelmann ber Bater Chuard Gibbon's. Er felbit murbe im Jahre 1737 zu Butney geboren. Gin jugendlicher Trieb führte ibn ber romifchen Rirche ju, welche er bei reiflicherer Ueberlegung wieder verließ. Die hume hat er intereffante Denfwurdigkeiten feines Lebens binterlaffen, und in diefen fonnen wir verfolgen, wie er, auch darin mit hume's Beifpiel in Uebereinstimmung, julest jebe Form bes Chriftenthums mit vollständigem Unglauben beurtheilte. Er billigt Die fardonische Bemerkungen Baple's: "Ich bin gewiß ein Brotestant, benn ich protestire gegen alle Systeme und Secten ohne Unterschied. " \*) Bom Magdalenen=Collegium, bas fich bem Abtrunnigen verfchloß, murbe er von feinem Bater nach Laufanne gefchictt, wo er einige ftubienreiche und nicht ungludliche Jahre verlebte. Im Fruhling von 1758 fehrte er nach England gurud und feche Sahre fpater bereifte er gang Italien, bewahrte fich aber boch unter allen Beranderungen ber Scene seinen Geschmack für die Literatur. Rach verschiedenen geringeren

<sup>\*)</sup> Dentm., 70 der Ausg. von 1814.

Auffagen und nach mehr ale einem miglungenen Berfuche, beschäftigte er fich ernstlich mit feinem großen Werke über den Berfall und Untergang des romifchen Reichs. Aber feine Studien in feinem Saufe auf der Bentind-Strage - auch hierin gleicht er wieder Sume - wurden burch einen Ruf jum öffentlichen Leben unterbrochen. " Beftern morgen," fo fcbreibt er 1774 an Golropt, "etwa eine halbe Stunte nach fieben Uhr, ale ich eben ein Beer von Barbaren vernichtete, murde ich burch ein zweimaliges Rlopfen an meine Sausthure unterbrochen, und bald barauf trat mein Freund Eliot ins Zimmer. Rach einigen un= bedeutenden Gefprachen fagte er mir, wenn ich ins Parlament zu treten muniche, fo habe er einen unabhangigen Sit, ber mir gern zu Dienften ftebe. "\*) Der Sig, bem Gibbon ben ironifchen Beinamen bes "unabhängigen" giebt, geborte ju Listeard, einem Babifleden, ber in jener Beit gang unter bem Ginfluffe bes Saufes Eliot fand. Nachdem ber Gefchichtsschreiber feine Buftimmung ausgesprochen und feine Unordnungen getroffen hatte, murbe er noch in bemfelben Sahre gemählt. Er unterftutte Lord North mabrend des gangen amerifanischen Rrieges ftandhaft, und wurde 1779 burch ben Ginfluß feines Freundes Bed= berburn, ber damale Generalfiscal war, ju einem ber Lorde des Sanbelsamts ernannt. Aber ungeachtet feiner eigenen Soffnungen und Bunfche fprach er nie im Barlament oder machte auch nur ben Berfuch bazu. "Ich bin noch immer ein Stummer," fagt er, "benn bas Reden ift schwerer, als ich es mir gedacht habe. Die großen Redner erfüllen mich mit Berzweiflung und bie ichlechten mit Abicheu. " \*\*) Rach drei Jahren, in benen er fein Ginkommen bezogen und geschwiegen hatte, murbe bas Sandelsamt aufgehoben und Bibbon naturlich in diefen Stury mit hineingezogen. Die Friedensunterhandlungen eröffneten ihm eine neue Aussicht, und er fprach gegen ben Lordkangler Thurlow ben Bunfch aus, auf einem ber untergeordneten Boften befchaftigt zu werden. Das Umt, nach bem er befonders ftrebte, war

<sup>\*)</sup> Brief vom 10. September 1774.

<sup>\*\*)</sup> Brief an holroyd vom 25. Februar 1775.

baffelbe, welches hume betleibet batte, namlich bie Secretairsftelle bei ber Gefandtichaft in Baris. Aber ber Ginfluß, ben Fox in bem Coalitions = Ministerium befaß, entschied ju Bunften eines andern Candibaten. Roch vor ber Ernennung feines Rebenbuhlers hatte Bibbon einen andern Plan entworfen und fab mit fehnfüchtigen Bliden nach ben Ufern bes Benfer Sees, feines geliebten Jugendaufenthalts, binuber. Das Scheitern feiner Bewerbung ftellte feine ichwantenben Bedanten feft, und er verließ London und bas Parlament, um in Laufanne feine Gefchichte fortzusegen. Drei Bande Diefes großen Berfes waren bereite veröffentlicht worden, ber erfte 1775, ber zweite und britte gleichzeitig im Jahre 1781. Das Publifum hatte ihm bereits Gerechtigkeit widerfahren laffen. Dan bewunderte die Ausdehnung und die Benauigkeit feiner Belefenheit, ben vollen Rlang feiner Berioben, Die burchfichtige Ordnung feiner Erzählung. Dit gleichem Recht tabelte man feine hinterliftigen Angriffe und feine noch verwerflicheren bittern Spottereien auf ben Blauben, ju bem fein Bolf fich befannte.

Wie Gibbon's erste brei Bande in London, so wurden die brei letten in Laufanne geschrieben. Er hat in seinen eigenen Denkwürzbigkeiten sowohl die Zeit, in der die ersten Keime seines unsterblichen Werks entstanden, als die, in der es vollendet wurde, getreulich angegeben. Es war in Rom, wie er sagt, am 15. October 1764, während er sinnend unter den Trümmern des Capitols saß und während barfüßige Wönche im Tempel des Jupiter die Besper sangen, daß die Idee, den Versall und den Untergang der Stadt zu schreiben, zuerst in seinem Geiste auftauchte. Es war in der Nacht des 27. Juni 1787, daß er in dem Sommerhause seines Gartens zu Laufanne die letzen Beisen der letzen Seiten niederschrieb.

Trop aller Fehler, unter benen sein Uebelwollen (benn biefen Ramen verdient es) gegen bas Christenthum am ftartften hervortritt, ift Gibbons Bert wahrscheinlich die größte geschichtliche Leistung ber englischen Sprache. Es ift in jede andere europäische Zunge übersetzt worden, und felbft ein Mann wie Guizot hat es nicht verschmäht,

unter feinen Commentatoren aufzutreten. Bielleicht hat in feinem Beitalter und in feinem Lande irgend ein Gefchichtsschreiber aus fo vielen und fo mannigfaltigen Quellen gefchöpft, oder Genie und Gelebrfamfeit in einem fo ausgezeichneten Grade miteinander verbunden. Der nachfte Blat nach Diefem Werke gebührt Sume's Geschichte von England. Der Styl ift fo foftlich, die Erzählung fo anmuthig und fliegend, ber Belehrung, die fich auf einem fleinen Raum gufammenbrangt, fo viel, daß diefes Buch ftets feinen Boden behauptet hat und, wie ich vorauszusagen mage, ftets behaupten wird. Bergebens haben spätere Rritifer und Begner auf bie mannigfaltigen Brrthumer bingewiesen, die es enthalt und die theils aus Uebereilung oder mangel= haften Renntniffen, theils aber auch, wie man argwöhnen muß, aus vorfählicher Abficht hervorgegangen find. Als ein Beifpiel ber erfteren Battung von Fehlern wollen wir anführen, daß Sume die papftliche Gewalt bes awölften Jahrhunderts durch die breifache Rrone verfinnlicht und den beiligen Bater jener Tage feine Blige vom Batican fchleudern läßt, mabrend in ber fraglichen Beit bie papftliche Rrone noch nicht dreifach und der Batican nicht die papftliche Wohnung war. \*) Die letteren Irrthumer find naturlich ichwerer zu verzeihen. ftarfes Beifviel findet man in der Aufgablung der Werke, welche Ronig Alfred gefdrieben ober veranlagt bat. Sume lagt in Diefer Lifte alle bie gablreichen Uebersetzungen und andern Berfe weg, welche in irgend einer Begiehung jum geoffenbarten Glauben fteben.

Diese Irrthumer und namentlich bie ber ersteren Claffe haben einige übereifrige Alterthumsforscher bestimmt, die großen Berdienste Sume's und seiner Mitgenossen ganzlich zu leugnen. Als das Unter-haus 1836 einen Ausschuß ernannte, um die Arbeiten der Berwaltung ber Archive zu prufen, fragte ein Mitglied, Pusey, einen der Zeugen,

<sup>\*)</sup> S. die Bierteljahrsschrift, Rr. CXLVI, 560 und 579. Der vorstreffliche Artikel, den ich benutt habe, führt den Titel: "hume und sein Einfluß auf die Geschichte," und wird gewöhnlich Sir Francis Palgrave zus geschrieben.

Sir Barris Ricolas: "Sind Sie ber Unficht, bag wir bereits eine genaue und vollständige Geschichte biefes ganbes befigen?" Gir Barris antwortete barauf: "Ich bin ber Deinung, bag es feine Gefchichte von England giebt, welche biefen Ramen verdient. "\*) Dan erlaube mir, mit aller Achtung vor dem Bedachtniß biefes gelehrten und fleißigen Alterthumsforschers zu bemerten, bag, wenn unfere frubere Befcichte hauptfachlich mit Gulfe von Acten und Urfunden, ober vielmehr besjenigen Theile berfelben, welcher vor nicht langer Beit mit großer Rube vor den Ratten gerettet worden ift, \*\*) gefchrieben worden mare, bas Ergebniß wohl faum von irgend Jemand als befriedigender betrachtet werden murbe. 3ch furchte, bag ein folches Werf die barauf verwendete Rube und Sorgfalt ichlecht belohnen und gleich allen andern Beröffentlichungen ber Bermaltung ber Archive ungelesen bleiben murbe, um auf ben Bucherbrettern bes betrübten Berlegers eine felten abnehmende Laft zu bilben. Die zu einer folden Arbeit übel benutten Seiten murben mit ben Blattern eines Livius ober Sismondi nicht mehr Aehnlichkeit haben, ale zwischen einem Steinbruch und einem Schloß, einem Berippe und einem Menschen besteht. Gine folche "Beröffentlichung " wurde nicht weit in bie Deffentlichkeit einbringen. Das Bublifum murbe die icone Rorpergestalt und ben Beift ber Beichichte ben burren Anochen vorziehen, und gewiß mit Recht.

Es ift allerdings richtig, daß hume es auch noch an andern Dingen als an dem Studium der pergamentenen Urfunden fehlen läßt. Bucher von großer geschichtlicher Bedeutung erschienen erft, nachdem er feine Erzählung geschrieben hatte. Man kann sagen, daß sie durch sein

Und an den gottlichen Liedern bes Osciere nagten die Maufe!

<sup>\*)</sup> Protofolle ber Beugenausfagen, Frage 3966.

<sup>\*\*)</sup> In denselben Prototollen (Frage 4590) fagt heinrich Cole über ben Bustand, in dem fich damals eines ber Archive befand: "Sechs oder fieben vollständige Gerippe von Ratten wurden in ihnen (den Acteu) begraben gesfunden; Knochen jenes Ungeziefers waren durch bie ganze Masse vertheilt, und die lebendigen ließ man von einem hunde jagen."

Bert und burch ben vermehrten Gifer für geschichtliche Forschungen, welcher in Folge beffelben entstand, jum Theil hervorgerufen murben. So ift bas Lehnsbuch Wilhelm's bes Eroberers, Diefer große Grengftein ber angelfachfischen und ber anglo = normannischen Zeiten, gegen= wartig Nebem befannt, ber fich mit jener Beriode beschäftigt. Tagen Sume's war es bagegen, wenn auch nicht unbekannt, boch für alle praktischen Zwecke unzugänglich. Man hielt es im Capitelhause ju Bestminfter unter Schloß und Riegel, und bas Bebaube felbft fonnte nur felten betreten werden. Beftand irgend ein hartnactiger Forscher bennoch auf bem Wunfche, ben Schat ju befragen, fo hatte er fur jeden Einblick eine Strafe (benn fo muß man fie nennen) von 13 Sh. 4 D. ju bezahlen. Um ein anderes Beispiel aus einer feche Jahrhundert fpatern Beriode anguführen, giebt es gewiß feine Dentwurdigfeiten, welche auf ben Gof und bie Regierung Carl's II. ein belleres Licht merfen, ale Beppe' Tagebuch. Aber ale Sume fdrieb, war jenes Werf noch ein verfiegeltes Buch, von bem man fagen fann, baß felbft Bolgen und Stangen es nicht fo abgefperrt haben wurden, ale feine eigenthumliche und bamale noch nicht entrathselte Chiffreschrift.

Daß so Manches mangelt, ift natürlich kein Tadel für den Gesschichteiher, aber ohne Zweifel eine Berringerung des Werthes seiner Arbeit. In dieser Beziehung sind die Schriftsteller, welche nach Hume geschrieben haben, vor ihm im großen Bortheil. Weshalb beshauptet nun Hume, obgleich er so start im Nachtheil ift, noch immer den ersten Plat? Theilweise, aber auch nur theilweise, wegen der Borzüge seines Styls. Diese Borzüge sind um so bemerkenswerther, als er seinen Styl nach einem Grundsaße gebildet hat, der sich sehr in Frage ziehen läßt. An einer Stelle seiner Geschichte bemerkt Hume nämlich gelegentlich: "Jene Beimischung von Französischem, welche gegenwärtig im Englischen zu sinden ist, bildet den größten und besten Theil unserer Sprache."\*) Wie ich hosse, werden wohl wenige Kristellungerer Sprache."\*)

<sup>\*)</sup> Rap. 4. Bilhelm ber Eroberer.

tiker, wenn überhaupt einer, seugnen, daß vielmehr ben sachsischen Burzeln der Borzug gebührt. "Wer," sagt ein großer Schriftsteller unserer eigenen Tage, der in meisterhafter Behandlung unserer Sprache Riemand nachsteht, "wer eine lateinische oder französische Bezeichnung gebraucht, wo ein reines altes englisches Bort eben so gut am Orte ift, der sollte wegen Hochverraths an seiner Muttersprache geschleift, gehängt und geviertheilt werden. "\*) Hume's Grundsatz mußte fast unvermeidlich zu der Bahl von Börtern führen, die vielleicht elegant und ausdrucksvoll, aber in hohem Grade gezwungen und erfunstelt waren — zu Ausdrucken wie jene des Dr. Johnson, oder besten Falls wie jene Gibbon's. Bei Hume entstanden aber daraus, so sonderbar es klingt, die "leicht hingeworsenen unnachahmlichen Schönheiten seines Styls", wie Gibbon sie mit vollem Rechte nennt.

Sume's Ueberlegenheit beruht aber nicht allein auf bem Styl. Der verftorbene Johann Allen, ein icharffinniger und gelehrter Rritifer, welcher in ber Politif ber genaue Begenfat jenes Befchichtsfchreis bers war, urtheilt tropbem über ihn : " Bergebens fuchen wir anderswo nach jenen allgemeinen und umfaffenden Ueberbliden, nach jenem Scharffinn und Urtheil, nach jenen meifterhaften Lebren politischer Beisheit, nach iener tiefen Renntniß ber menfchlichen Ratur, nach jener rubigen Philosophie und jenem leidenschaftelofen Abwagen menschlicher Dei= nungen, bie une bei Sume belehren und entzuden. " \*\*) biefes Lob nicht gang frei von Uebertreibungen ift und nicht auf alle Stellen ber Geschichte angewendet werden fann, ift es boch eine lange Reihe von Jahren hindurch von der Stimme eines hochgebilbeten Bolfes bestätigt worden. Das Lefen feiner Erzählung gemahrt im Bangen fo viel Unterhaltung und Belehrung, daß das Bert aller Bahricheinlichteit nach nie aufhoren wird, bas allgemeine Sandbuch unferer Be= schichte bis zur Revolution zu fein. Es versteht fich, bag ber Lefer

<sup>\*)</sup> Brief Southey's an Wilhelm Taylor in Norwich vom 14. Febr. 1803.

<sup>\*\*)</sup> Ebinburgher Bierteljahrefchrift, Rr. LXXXIII, 3. Faft daffelbe Urstheil fallt Professor Smyth in feiner funften Borlefung, I, 126.

jene unschätzbaren Bereicherungen, die unfere Geschichte durch andere Schriftsteller und durch keinen mehr als durch Sallam erfahren hat, babei nicht vernachlässigen darf.

Die Angriffe auf die geoffenbarte Religion, die in Sume's Abhandlungen und in Gibbon's Befchichte vorfommen, waren befanntlich blos Bestandtheile eines großen Plans, blos Zweige jenes Giftbaumes, welcher in jener Beit bas gange nordliche Reftland von Europa über-Eine Secte - wenn biefer Rame auf eine Benoffenschaft angewendet werden fann, welche Alles bezweifelte und nicht einen pofitiven Lehrfat hatte - welche fich den Ramen von Philosophen an= maßte und Boltaire in Fernen als Patriarchen oder Sobenpriefter an= erkannte, gablte von Betereburg bie Paris an jedem Sofe Brofelyten. Mit febr wenigen und nicht gerade bedeutenden Ausnahmen war bie gange Literatur biefer Lanber in ihren Banden oder ftand unter ihrer Leitung. In Berlin geborte ber Konig felbft ju ihren eifrigften Unbangern und benutte einige jener Dugeftunden, welche die Regierungs= forgen und feine Rriege ihm ließen, ju Rachaffungen bes Style ber Schmaber ber Beiligen Schrift und bagu, im Styl Dom Calmet's einige fpottifche Gloffen zu dem Ammenmarchen von Blaubart zu fcreiben! In ben fudlichen Staaten Europa's wurden bie Fortfcritte biefer Secte nicht burch Bilbung und Bernunftegrunde, fondern mehr burch die Autorität ber Regierungen und die Unwiffenheit ber Regierten Dort wurden die geheiligtften Bahrheiten mit Despotisaufgebalten. mus und fchlechter Regierung in eine Claffe geworfen, weil man fie burch biefelben Mittel aufrecht erhielt. Dort blieb bas Bolf ben grobften Betrügereien ausgesett. Wir wollen ein Beifviel anführen, bas fich auf ben Konig von Preugen bezieht. Die italienischen Briefter betrachteten Die Laufbahn Friedrich's mit großem Digvergnugen. Beifpiel konnte gefährlich werben, wenn man bem Gebanken nachbing, baß ein Ungläubiger, oder wohl gar ein Reger fo viele Siege erfochten und Eroberungen gemacht habe. Die Beiftlichen erfanden baber eine Erzählung, welche feine Erfolge gang ju ihrer Bufriedenheit erflarte.

Boethe ergablt in ber Schilberung feiner Jugenbreifen, bag er einft in ber Gefellichaft eines Sauptmanns ber papftlichen Armee von Bologna burch bie Apenninen gereift fei. "Sagen Sie mir," fragte ber Officier, "tann man wohl bem glauben, was wir von unfern Brieftern über Ihren Friedrich ben Großen boren? Ift es mahr, bag er fich jum fatholifden Glauben befennt, aber vom Papft Erlaubnig erhalten bat, biefe Thatfache zu verheimlichen? Wir wiffen, bag er nie eine Ihrer protestantischen Rirchen besucht, aber man fagt uns auch ferner noch, baß er unter feinem Balafte eine unterirbifche Rapelle habe, wo er Tag auf Tag bete, bas Berg von Bergweiflung erfüllt und tief befummert, baß er unfern beiligen Glauben nicht öffentlich bekennen barf, benn thate er bies, fo murben feine Preugen, die fammtlich muthenbe Reger find, ibn ohne Zweifel auf ber Stelle tobtichlagen. Sagen Sie mir, ift bas Alles wirflich mahr?" Goethe antwortete, wie es einem flugen Reifenden auf papftlichem Bebiet geziemte : bas feien tiefe Staatsgebeimniffe, von benen Riemand genau unterrichtet fei. \*)

Blidt man auf ben geistigen Zustand Europa's in jener Zeit, so findet man ein betrübendes Schauspiel — auf der einen Seite Unglauben und auf der andern Aberglauben. In England galten die neuen Philosophen bei weitem nicht so viel, als in Frankreich oder Deutschland, und doch läßt sich der Einstuß, den sie sowohl auf die Literatur als auf die Gesellschaft übten, weithin verfolgen. Schon 1753 konnte ein ergrauter Baterlandsfreund, Sir John Bernard, im Unterhause ausrusen: "Es scheint jest wirklich Mode zu werden, daß man versichert, keine Religion zu haben." \*\*) In Lord Chestersield's Briefen an seinen Sohn können wir bemerken, daß die Ermahnungen des Baters, wenn sie auch höchst achtbar waren, selten, wenn jemals, auf Glaubensgründe gestützt wurden. Lehren, welche in einem sohne zone ertheilt wurden, waren damals so beliebt, daß die Briefe in einem Jahre nicht

<sup>\*)</sup> S Goethe's Reifen in Italien im Jahre 1786. (Berte, 180 ber Ausg, von 1830.)

<sup>\*\*)</sup> Parl. . Gefch., XIV, 1389.

weniger als vier Auflagen erlebten. Bei hume's Abhandlungen und Bibbon's Befchichte überrascht uns nicht blos die Rubnheit der Ungriffe, fondern auch ber Umftand, daß biefe Ruhnheit ben Ruf und bas Glud biefer Schriftsteller wenig berührt hat. Selbft wo eine Digbilligung laut murbe, trat Diefelbe zuweilen weit fcuchterner und schwächer auf, als man glauben follte. Man febe bas Beifpiel bes Dr. Robertson. Er war ein angesehener Beiftlicher ber fcottischen Rirche. Er war ber Rector einer wichtigen Sochicule. Er mar, baran ift nicht zu zweifeln, ein gewiffenhafter und frommer Rann. Er war tein fo vertrauter Freund Gibbon's, daß fein Urtheil irre geführt worden ware. Und boch ichrieb Robertson, als Gibbon's erfter Band erfchien, in folgenden Ausdruden über benfelben: "Ich hoffe, bag bas Buch ben Erfolg finden wird, ben es verdient. Ich habe bis jest die beiben letten Rapitel (über die Fortschritte des Christenthums) noch nicht gelefen, fürchte aber nach dem, mas ich über fie gebort habe, daß Gibbon einen Ton angenommen bat, ber großen Anftog erregen und bem Berfauf des Buches ichaden wird. " \*)

Fragt man, wer in England zu jener Zeit zuerst ben Wogen bes Unglaubens die Bruft entgegenwarf und ihr heransluthen hemmte, wer, indem er mit Gründen und Gelehrsamfeit, mit Wis und Beredtsamfeit für die geoffenbarte Religion kampste, die literarische Strömung zuerst zu ihren Gunsten lenkte und die Reaction, welche darauf eintrat, hauptsächlich vorbereitete, so muß man sagen, daß dieser Ruhm dem Dr. Samuel Johnson gebührt. Die Religion war ihm weder ein bloßer Lippendienst, noch eine kalte Förmlichkeit, er erinnerte sich ihrer sowohl in seinen geselligen Stunden als bei seinen ernsteren Betrachtungen, und brachte ihr nicht blos eine Gelehrsamseit zu, wie sie allerdings wenige besaßen, sondern auch das Gewicht des höchsten Russ und einer Ehrsurcht, welche ihm selbst seine Feinde nicht versagen

<sup>\*)</sup> Brief an Strahan, datirt vom Ebinburgh-Collegium, 15. Marg 1776, und abgedrudt in Gibbon's Briefw.

konnten. Man kann von ihm fagen, bag er, obgleich er niemals bie Weihen empfing, ber Kirche mehr Dienste leistete, als die meiften berjenigen, welche in jener schlaffen Zeit ihr Brot agen.

Die Aussprüche Dr. Johnson's in feinen geselligen Stunden find uns durch Boswell's Lebensbefchreibung befannt geworden, die mohl allgemein für eines ber foftlichften Bucher unferer Literatur erflart werden wird. In diefem Buche bient die Thorheit bes Berfaffere bem Big und der Beisheit, von benen er ergahlt, beständig gur Folie und erhöht die Birfung derfelben bedeutend. Burfe machte die icharffinnige Bemerkung, welche das allgemeine Urtheil feitdem bestätigt hat, von ber aber ber Berfaffer bes Raffelas wenig geträumt haben mag, daß Johnson auf Boswell's Seiten weit größer erscheine, als auf feinen eigenen. Der Grund ift ber, bag wir in bem Bericht über feine Privatunterredungen die Rundgebungen feines außerordentlichen Berftandes und Scharffinns in flaren, einfachen Meußerungen erhalten, mabrend wir ibn in feinen profaischen Schriften oft foftematifch einen funftlichen und entschieden schlechten Styl annehmen feben, einen weit mehr lateinischen als englischen Styl, einen Styl, ber leicht zu carrifiren ift und Diefes Schickfal auch oft gehabt hat, einen Styl, ben man nach feiner geliebten Babl ber Borte fcwellend, vollfprechend und anderthalbfüßig nennen tonnte.

Abgesehen von der Dankbarkeit, welche Dr. Johnson als der standhafte und gewandte Borkampser der christlichen Kirche fordern darf, giebt es noch einen andern Gesichtspunkt, aus dem sein Charakter auf Ehrsurcht gerechte Ansprüche machen darf. Nie hat jemals ein Mann die Bürde der Literatur ehrenhafter ausrecht erhalten. Als er zuerst zu schreiben begann, hatte er mit der ganzen Bitterkeit der Armuth zu kämpsen. Es gab Rächte, wo er keinen Ruheplatz für sein Hahrung zu kaufen. In verschiedenen er kein Geld besaß, um sich Rahrung zu kaufen. In verschiedenen seiner ersten Briese an den Buchhändler Cave ist in seinem Ramen das traurige Wort Impransus angehängt. Als Harte, der Biograph Gustav Adols's, einst Cave's

Baft war, bemerkte er, bag eine Schuffel bes Mittagseffens hinter einen Schirm getragen murbe. Sie war, wie es scheint, fur Johnson bestimmt, ber fich geschamt haben wurde, in feinen fabenscheinigen Rleibern unter ber Gefellichaft ju figen. Aber trop aller Leiden wich "ber abgefchloffene und unhöfliche Gelehrte," wie er fich felbft nennt, \*) nie von feinen Grundfägen ab und ließ fich auch nicht ein Ral zu einer gemeinen ober unehrenhaften Sandlung verleiten. Er hielt an feiner Oppositionspolitif ftets feft. Er bewahrte fich ftets feine mannliche Unabhängigfeit. Seine fclimmften Feinde konnten ihn wohl ber Raubeit und Ungelenkigfeit, aber gewiß nie ber Schmeichelei ober Schmiegfamkeit anklagen. Sein Brief an Lord Chefterfield von 1755 beweift, wie entschieden er bei ber geringften, mahren oder eingebildeten Beleibigung die Sand eines Gonners jurudwies. Als er fich julest nur burch fich felbst Brot und Ruhm erworben hatte, als er feine Befellfchaft gefucht und fein Uebergewicht anerkannt werden fab, ale bie unerbetene und unerwartete Onabe der Arone ibn in Ueberfluß verfette, ba zeigte er burch bie ebelmuthigfte Unterftugung anderer Unglucklichen, bag er fich an feine frubere Lage erinnere. "Er liebte bie Armen," fagt feine Freundin, Frau Thrale, "wie ich noch nie einen Andern fie lieben fah, nämlich mit dem beißen Bunfche, fie gludlich ju machen. Diefen Grundfagen folgend," fahrt Diefelbe Dame fort, "ernahrte er gange Refter von Menfchen in feinem Saufe, wo der gahme, ber Blinde, ber Rrante und ber Schwermuthige eine fichere Buflucht fanden." Wenn Johnson in jenen Tagen mit den Großen vertehrte, fo vergaß er freilich bas höfliche und ehrerbietige Benehmen nicht, das er ihnen gu fculben glaubte, fühlte aber auch, bag er ihnen jest ale Bleicher, wenn nicht als Boberer gegenüber ftebe, und zwang fie, an ihm nicht blos bas angeborene Benie, fondern auch die wohlverdiente Burde ber Belehrfamfeit zu achten.

Es giebt noch einen andern Gefichtspunft, aus dem wir Johnson

<sup>\*)</sup> Brief an Cord Chefterfield vom 7. Februar 1755.

betrachten konnen, nämlich als Mitglied eines literarifchen Clubs, beffen Sauptftuge er war. 3m Berein mit Gir Joshua Reynolds hatte er einen fleinen, aber wohlgewählten Rreis von Freunden gebilbet, ber fich mit Stola folichtweg ben " Club" nannte ober fo genannt wurde. Diefer Berein hat ununterbrochen und ohne Beiden von Schwäche ober Berfall bis auf den beutigen Tag fortgebauert und authentische Jahrbucher feiner Befchichte in brei großen Foliobanden aufgestellt. Er hat unstreitig, wenigstens in Johnson's Tagen, auf die Literatur und die öffentliche Stimmung ber Beit einen betrachtlichen Ginfluß ausgeubt. Das Jahr feiner Grundung mar 1764 und die Bahl ber urfprunglichen Mitglieder blos neun. Diefe Bahl flieg nach und nach auf breißig und vierzig. Die Mitglieder fpeiften anfangs Abends gufam= men, bis fie gegen 1772 verabredeten, funftig einmal in jeden vier= gehn Tagen mahrend ber Barlamentefigung mit einander zu Mittag effen zu wollen. Diefe allgemeine Regel bat fich feitbem erhalten. Die Effensstunde war in jener Beit halb funf Uhr. Die erfte in den Budern erwähnte Bufammenkunft fand aber erft am 7. April 1775 im Turtenfopfe in ber Gerards-Strafe ftatt. Als biefes Birthshaus einige Jahre fpater gefchloffen murbe, begab fich ber Club in ein an= beres, und jest balt er feine Rusammenfunfte feit langer ale einem Jahrhundert in der Strobbutte in der St. Jakobeftrage. von bem Schapmeifter (gegenwartig ift es ber Decan ber Paulsfirche) hat er feinen ftebenden Beamten, benn alle Mitglieder führen ben Borfit ber Reihe nach und wie ihre Ramen in ben Buchstaben auf einander folgen, wobei Riemand durch eine Berabredung oder ein Gefet verpflichtet wird, fich entschuldigen ju laffen, fondern bis auf ben letten Augenblid die Freiheit hat, nach feinem Gefallen zu fommen oder fern au bleiben.

Aus ben Protofollen des Clubs laffen fich manche kleine literarifche Merkwurdigkeiten entnehmen. Seit 1832 haben alle gegenwärtigen Mitglieder die Gewohnheit angenommen, ehe fie fich trennen ihre Ramen einzuschreiben, aber in früheren Jahren that dies blos der Bor-

figende. Bei einer Gelegenheit, am 23. April 1793, ale Bosmell ben Borfit hatte, zeigt fich feine Ramenefchrift ber gewöhnlichen febr unahnlich, benn fie gieht fich in beflechften Bidgadlinien quer über bie Seite hinüber und deutet offenbar auf einen jener ausschweifenden Benuffe geiftiger Getrante bin (hoffentlich nahm fein Underer baran Theil). von denen er bei feinem Aufenthalte auf der Infel Stye felbft ergablt. \*) 3m Begenfat zu Diefer heitern Scene fteht eine andere, beren Ginfam= feit etwas Großes bat. Am 13. December 1825 befchloß ber Graf von Liverpool, ber bamale erfter Minifter war, im Club zu Mittag zu Ein fonderbarer Bufall wollte, daß an jenem Tage fein anderes Mitalied Diefelbe Abficht ausführte, und fo verbrachte Lord Liverpool den Abend gang allein. Aus den Buchern geht hervor, daß ber erfte Minifter eine Alasche Madeira ju Gulfe rief, von der er übrigens. wie man überzeugt sein darf, seiner gewöhnlichen Sitte gemäß nur einen fehr bescheidenen Gebrauch gemacht haben wird. Diefer Tag war, wie ein altes und hochft geachtetes Mitglied mir fchreibt, " berfelbe, an dem fich alles ju ben Londoner Banfiere drangte, und von dem Berr Buskiffon fagte, es habe fo gefchienen, ale ob die gangen finangiellen Beschäfte Englands innerhalb einer halben Stunde gu einem Taufchverkehr herabgebracht werden follten. Daß ber erfte Minifter Englands ber einzige Rann mar, ber an diefem Tage im Club gu Mittag fpeifte, ift eines der fonderbarften Ereigniffe, auf die ich noch in einer Biographie gestoßen bin. " \*\*)

Mahon, Gefch. VI.

<sup>\*) &</sup>quot;Es wurde eine dritte Bowle (Punsch) gemacht und ebenfalls beendet .., was aber vorging, daran vermag ich mich nicht genau zu erinnern. Es war fast fünf Uhr Morgens, als ich schlafen ging. Ich erwachte am Morgen mit einem heftigen Kopfschmerz. Um ein Uhr trat Dr. Johnson in mein Zimmer und sagte: "Bie, noch immer betrunken?" (Reise nach den hebriden, Sepstember 1773.)

Drief vom 4. Februar 1852. In einer andern Mittheilung fügt bersfelbe herr hingu: "Bie ich glaube, giebt es nur ein Beispiel, daß nicht mehr als Zwei den Club befuchten — hodfham Frere und Lord holland!"

Bu ben urfprunglichen Mitgliedern bes Clubs, als berfelbe 1764 gegrundet murbe, geborten Burte und Dr. Golbimith. Unter benen, welche in den nachsten zwanzig Jahren, oder bis zu Johnson's Lebensende, beitraten, befanden fich Fog, Sheridan und Windham, Abam Smith und Gibbon, Bifchof Bercy und Sir William Scott. Bu Diefen tamen noch andere Perfonen von weit geringerer Bedeutung, Die aber einen gebilbeten Geift und gefällige Manieren hatten, fo baß fie bas Benie ber übrigen fowohl anguregen als zu murdigen verftan-Bu diesen gehörte jum Beispiel ber Graf Beinrich Balmerfton, der 1802 gestorben ift, ein Dann, der in ben politischen Rreisen befannt ift und auch von ben literarischen Kreisen beachtet werden follte. \*) Bu biefen gehörte Topham Beauclert, ein Mann von Wig und Beschmad. Bu diesen gehört auch Boswell, beffen Leben Johnson's verfchiedene hochft lebhafte und bem Leben ahnliche Befchreibungen ber Bufammentunfte enthalt, benen er beiwohnte. "Benn wir fein Buch fchließen," fagt ein ausgezeichneter Rritifer, "fo fteht bas Clubzimmer vor und." Dan hatte bamale, wie noch beute, ben Grundfat, fo febr als möglich Ranner jedes Berufs und jeder Partei ju vereinigen. Richt daß der Club ftets und unabanderlich fich felbft fowohl in benen, welche er abwies, als in benen, welche er aufnahm, geehrt hatte. Ein

<sup>\*)</sup> Seine Grabschrift auf seine erste Frau, welche 1769 an der Schwinds sucht starb, ift im Jahresregister von 1777, jedoch ohne seinen Namen, abges brudt. Der Anfang lautet:

Wer gleich mir, gramerfüllt, mit bangem Blid An Bristols Quelle sührt sein liebstes Glüd, Wer Lind'rung sucht für Arantheit und sür Schmerz Und nicht erfüllt sieht, was gehofft sein Serz, Wer gleich mir schwinden sieht der Wange Licht Und zitternd wahrnimmt, daß das Auge bricht, Wer auf der Stirne sieht den Todesschweiß, Ausathmen hört die arme Brust, der weiß, Wenn diese Zeilen je sein Aug' erblidt, Was ihn trifft, hat der Gerr auch mir geschickt.

!

ausgezeichneter Dichter fiel im März 1803 durch. Ein ausgezeichneter Staatsmann wurde im April 1818 zurückgewiesen. Eben so leicht ließen sich eins oder zwei Beispiele unglücklicher Aufnahmen anführen. Im Ganzen hat der Club aber seinen Charafter würdig behauptet. Geniale Männer wie Burke und Johnson erscheinen freilich nicht in jeder Periode und Zeitalter können vergehen, "bis Ihresgleichen wieder uns erscheint, " aber doch wird ein gegenwärtiges Mitglied des Clubs, wenn es diese Wahrheit im Auge behält, wenig Grund haben, über die Entartung der Menschen zu klagen, sa lange es das hohe Vorrecht besitzt, an der Unterhaltung von Halam und Racaulay, Decan Milman und Bischof Wilbersorce, Dr. Holland und Ban de Weyer, Lord Lansbowne und Lord Aberdeen Antheil zu nehmen.

Dr. Goldsmith, ber Beitgenoffe und Freund Dr. Johnson's, erfchien benen, welche ibn im Club ober in Gefellschaft faben, und benen, welche feine Bucher lafen, ale eine gang verschiedene Berfon. nen Werten verbindet fich ber bewunderungewurdigfte Sumor mit Unmuth und Gefühl. Solde Leiftungen wie ber "Bulfepfarrer von Batefield" und das "Berlaffene Dorf," haben fich mit den innerften Saiten bes englischen Bemuthe eng verschlungen. 3m Befprach fcbien er bagegen fomobl feine Beiftesgegenwart als feine Berrichaft über Die Sprache zu verlieren, mabrend eine reigbare Gitelfeit, die fich ftets vernachlässigt oder beleidigt glaubte, ihn oft dem Borwurf der Berdrießlichfeit und ber Thorbeit aussette. Er fonnte ichmollen, wenn man in feiner Begenwart ein Buppenspiel beachtete, er konnte rund im Rimmer umberftelgen, um feinen neuen bluthenfarbenen Roct von allen Seiten und fo vortheilhaft wie möglich zu zeigen. "Riemand mar thörichter," fagt Dr. Johnson, "wenn er bie Feber nicht in der Sand hatte." Bei einigen feltenen Belegenheiten fühlte aber felbft Johnson bie schneide seines nicht vorher überbachten Biges. Go rief Boldsmith eines Tage, ale man über bas Dichten von Fabeln fprach, eben so mahr wie treffend : "Ei, Dr. Johnson, bas ift nicht fo leicht, wie Sie zu benten icheinen, benn batten Sie eine Fabel von Fischen zu schreiben, so wurden Sie alle Ihre kleinen Thierchen wie Ballfische reben laffen! " \*)

Als Dichter gehörten, wie man wohl fagen tann, fowohl John= fon als Goldsmith ju Pope's Schule. Richt bag fo begabte Ranner iemals batten bloge Rachahmer fein konnen. Die Boefie eines jeden von ihnen trägt ihre Unterscheidungezeichen, benn die Johnson's wird besonders burch Rraft und ftarten Beift, jene Bolbsmith's aber burch Dilbe und Anmuth charafterifirt. Dennoch fcheint nicht blos ihnen, fondern auch fast allen Dichtern jener Zeit hauptfächlich bas Dufter Des Barden von Twidenham vor den Augen gefdwebt zu haben. Man muß allgemein ber Unficht gewesen fein, daß Diejenigen, welche von feinen Borfdriften abwichen, blos einen Blat in feiner Dunciade verbienten. Seinen Beift vermochten Benige oder Riemand wiederzugeben, aber Biele nahmen fein Beremaß an ober afften feine Regelrechtigfeit nach. Das Gefchlecht feiner Abschreiber murbe durch Biederholung ichwächer und ichwächer, gewöhnlicher und gewöhnlicher, bis es endlich ju ber Tiefe eines Saplen berabfant. Rur zwei Dichter, Gran und Comper, machten von Diefem Beschmad oder biefer Stimmung bes Reitalters eine Ausnahme.

Gray, der Bewohner einer Salle zu Cambridge und ein Rann, der felten eine Borlefung verfäumte, könnte leicht Berzeihung erlangen, wenn er sich den allgemeinen Mustern eng angeschlossen hatte. Aber sein Gesang des Walliser Barden und andere Gedichte beweisen, mit wie kuhnem Fluge er sich in die freie Luft emporschwingen konnte. Es ist unnöthig, zu loben, wo Niemand tadelt. Nur auf die Schonsheit jener Stanze wollen wir ausmerksam machen, die er aus seiner "Clegie auf einen Dorffirchhof" ftrich,\*\*) so daß man fast sagen möchte,

<sup>\*)</sup> Boswell's Leben Johnson's, III, 274 ber Ausg. von 1839. Prior hat in seinem Freundeseiser in seiner schätzbaren Biographie Goldsmith's (II, 479) noch mehrere solcher Beisviele mitgetheilt.

<sup>&</sup>quot;Oft streut hier eine unbekannte hand, Das erfte Fruhlingsveilchen auf das Land,

Gray's Abfalle seien ben vollendeten Leistungen Anderer überlegen. Benn wir uns ferner sagen, wie häusig die Eroberung des römischen Reichs durch barbarische Stämme von Jornandes bis auf Gibbon ab-wärts die Feder anderer Schriftsteller beschäftigt hat, so muffen wir bewundern, daß dieser Dichter in den engen Raum von vier Zeilen noch so viel Beredtsamkeit und Bilderpracht hat zusammendrängen können. \*)

Das Leben Comper's, wie Southey es mit Gefühl und Treue geschildert hat, ift eines der peinlichsten unserer literarischen Jahrbucher. Das Genie war für ihn eine bose und verhängnisvolle Gabe. Sein zarter Körper und seine seit seinen Knabenjahren gebrochenen Lebenszgeister versenkten ihn in Trübsinn und zuweilen in Geisteszerrüttung. Seine Berhältnisse gaben ihm zu beiden wenig Anlaß. Er besaß Bortheile der Geburt und hätte auch Bortheile des Glück haben konnen. Er war der Großnesse des Kanzlers und Grafen seines Namens. Er wurde in dem Amtszimmer eines Rotars ausgebildet und zum juristischen Beruf vorbereitet. Durch den Einfluß seiner Familie erslangte er bald eine bequeme und einträgliche Schreiberstelle im Oberhause. Aber schon die bloße Furcht, daß er seine Stimme öffentlich erheben müsse, trieb ihn zur höchsten Berzweislung und zu Bersuchen des Selbstmords. Er gab sein Amt auf und zog sich, nachdem er

Rothtelden bauet hier und fingt bagu, Das hohe Gras biegt fanft manch fleiner Schub."

<sup>&</sup>quot;Ich bewundere, daß Gray das berg hatte, tiefe Beilen zu ftreichen," fagt Lord Byron in feinem Tagebuche, 27. Februar 1821.

<sup>\*) &</sup>quot;Mit grimmer Freude fiebt bes Binters Rind, Bie hell ber Tag, wie blau die Lufte find, Den Duft ber jungen Rose schlurft es ein Und tringt gleich von der Kelter weg den Bein."

Sir Robert Beel hat mir ergablt, daß ein anderer ausgezeichneter Staatsmann die Absicht gehabt habe, diese schönen Berse beim Einmarsch der Ruffen nach Frankreich im Jahr 1814 zu citiren, und von diesem Borsage nur mit Mube abzubringen gewesen sei.

lange mabnfinnig gemefen mar, in bas einfame Dorf Dinen gurud. Bier verband ibn mit dem öffentlichen Leben nichts mehr, ale in 3wi= fcenraumen feine warme Theilnahme fur die weit verschiedenen Laufbabnen feines Schulgefährten Barren Baftings und feines alten Benoffen im Schreiberamt, Lord Thurlow's. Sier erfullte ibn gu andern · Beiten Die Strenge feiner calviniftifchen Unfichten über Borberbeftimmung und freien Billen mit Angft und Bangen. Seine ermählte und beftantige Gefährtin mar Frau Unwin, eine verwittwete Dame, die weit alter als er und erblindet mar, beren Stridnadeln burch feine Reber unfterblich geworden find. In der That befchrieb er fo lebendig und in einer fo gludlichen Sprache, daß felbft die gewöhnlichften Begenftande in feiner Sand Leben und Farbe annahmen. In feinen Bebichten erregt bas Abrichten von brei gabmen Safen, oder die Errich= tung eines Burfenbeets eine warmere Theilnahme, als mancher Bericht anderer Schriftsteller über Schlachten, in benen bas Schicksal von Reichen entschieben worden ift. In seinen Gebichten fteigen bie tragen Bewäffer ber Dufe, die Bafferlilien, die er von ihnen pfludte, die Bappeln, in beren Schatten er faß und über beren Rall er flagte, fo lebendig por unferm Beifte auf, als ob auch wir fie gefannt und ge-Comper fann mit Recht fagen: " Meine Befdreibungen liebt batten. find alle ber Ratur entnommen, und nicht eine ftammt aus ber zweiten Sand. Wenn ich bas Berg fchildere, fpreche ich aus eigener Erfahrung und entnehme nichts aus Buchern. " \*) Allerdings vermochte er nicht, benn bies ift blos Dichtern erften Ranges, einem Milton ober Dante, gegeben, etwas zu erfinnen oder zu verforpern, mas er nie fab ober fühlte, aber fein Schriftsteller irgend einer Beit übertrifft ibn in ber Behandlung von Gegenftanden des wirklichen Lebens. Es lagt fich baraus fcliegen, bag folche Danner ihn am bochften ftellen werben, welche mit bem wirklichen Leben vorwiegend verkehren und nicht viel Phantafie haben. Da folde Leute die große Mehrzahl bilben, bat

<sup>\*)</sup> S. Southen's Leben Comper's, II, 184.

1

1

Comper fich eines großen Erfolgs zu erfreuen gehabt. Das Gebicht: "Die Aufgabe, " bas 1785 erfchien, machte feinen Berfaffer mit einem Male zum beliebteften Dichter feines Zeitalters.

Die Periode, welche une bier beschäftigt, zeichnet fich burch ben Aufschwung ber englischen Runft und bie Grundung ber foniglichen Afademie aus. Es ift bemerkenswerth, bag bie beiben berühmteften Portraitmaler Englands mabrend ter beiden legten Menschenalter, Sir Beter Lely und Sir Gobfrey Rneller, beide geborne Deutsche maren. Unfere beften Bilbhauer maren Rysbrack und Roubiliac, ber erfte ein Flamlander und ber zweite ein Frangofe. Aber in ben erften Regierungejahren George III. burfen wir mit gerechtem Stolz auf ben Ramen Joshua Reynolds hindeuten. Er war 1723 zu Plympton in Devonshire geboren. Sein Bater und fein Grogvater maren Beiftliche ber englischen Rirche, boch befaß er außer feinem Benie wenig anderes Bermogen. Diefes Genie trieb ibn faft als Rnabe ichon gur Beschäftigung mit ber Runft bin. Er ging nach London und murbe ber Bogling von Bubfon, ber fein großer Bortraitmaler und boch ber befte feiner Beit in England mar. Das erfte feiner eigenen Portraits, burch bas er bie Aufmertfamteit, wenn auch immer noch in einem febr geringen Grabe auf fich jog, mar bas bes Sauptmanns Samilton, welcher fpater ber erfte Marquis von Abercorn murbe. Er malte Diefes Portrait im Jahre 1746.

Drei Jahre später ging er nach Rom, um bort seine Studien fortzuseten. hier spricht er auf die folgende Beise über sich selbst: "Ich fühlte meine Unwissenheit und ftand beschämt da. Alle die unsverdauten Begriffe von Malerei, die ich aus England mitgebracht hatte, wo sich die Kunst auf der niedrigsten Stufe befand, auf der sie jemals gestanden hat, (benn tiefer hatte sie in der That nicht sinken konnen), mußten gänzlich entfernt und bis auf die Burzel aus meinem Geiste vertilgt werden. Ich mußte, wie einst bei einer feierlichen Gelegenheit gesagt worden ist, gleich den Kindern werden." Er gesteht, daß die Werke Raphaels im Batican ihm ansangs wenig Genuß verschafften.

Aber er war so verständig, dies sogleich ber wahren Ursache zuzuschreiben, also nicht den Mängeln des großen Meisters, sondern lediglich seinen eigenen. In kurzer Zeit, sagt er, begannen ein neuer Geschmack und neue Anschauungen in ihm aufzudämmern, und er entbeckte nun, daß er seine Fortschritte in seinem Kunstverständniß an der Zunahme seiner Bewunderung für Raphael abmessen könne.\*) Er sügt die bemerkenswerthen Worte hinzu: "Rachdem ich diesen Gegenstand seitdem häusig erwogen habe, bin ich zu der bestimmten Anssicht gekommen, daß die Freude an den höchsten Borzügen der Kunst ein angeeigneter Geschmack ist, den Riemand ohne eine lange Pflege, große Arbeit und Ausmerksamkeit erwirbt.\*\*)

Als er 1752 nach England zurudkehrte, nahm er seinen Wohnsit in London und beschäftigte sich sehr fleißig mit der Ausübung seiner Kunst. Sein zunehmender Ruhm (die Probe ist eine schmutzige, aber sichere) zeigte sich in dem Wachsen seiner Einnahmen. 1758 schreibt sein Freund Dr. Johnson wie folgt: "Herr Reynolds hat seinen Preis in den letzten Tagen auf zwanzig Guineen für den Kopf erhöht, und bas Fräulein (Reynolds, seine Schwester) ist sehr mit Miniaturen beschäftigt. \*\*\*) Jahre vergingen und der Auf des Malers stieg, bis er zuletzt im Alter von Horaz Walpole (allerdings mit einigem Widersstreben) für sein schönes Gemälde der drei Damen Waldegrave tausend Guineen empfing.

Die Wiederbelebung der englischen Kunft und die Bahl der Lonboner Kunftler mußten, von dem Beispiel fremder Lander abgesehen, den Gedanken hervorrufen, wie nuglich ein Berein werden könne. Um die Zeit der Thronbesteigung Georgs III. verabredeten die Maler eine jahrliche Kunftausstellung. Sie trafen auf viele Schwierigkeiten und

<sup>\*)</sup> Aehnlich, aber vielleicht weniger richtig, ist die Regel für das Stusdium der Redekunft, welche Quintilian (Instit. B. X, Kap. 1) aufstellt: "Der weiß, daß er vorwarts gekommen ift, wem Cicero sehr gefällt."

<sup>\*\*)</sup> Leben Reynolds' von Malone, 12.

<sup>344)</sup> Brief an Langton vom 9. Januar 1758 und Crofer's Anm.

auf eine nur mäßige Ermuthigung. 1765 erlangten fie einen Freibrief für eine Corporation, in der sich aber die verschiedenen Abtheilungen und Schulen der Künstler nicht vereinigten. Im Jahre 1768 constituirte der König sie endlich zu einer königlichen Akademie, welche alle drei Kunstzweige, Baukunst, Bildhauerei und Malerei, umfassen sollte. Der König erklärte sich selbst zum Gönner der Akademie, obgleich er kein Kunstkenner war. Berschiedene Jahre lang machte er dem aufblühenden Institut aus seiner Privatkasse freigebige Geschenke, bis die Einnahmen von den ersten Ausstellungen endlich so zugenommen hatten, daß sie für die beabsichtigten Zwecke mehr als hinreichend waren. Der königliche Beschützer wies der Akademie in Somerset House auch Räumlichkeiten an.\*)

Repnolds wurde einstimmig und ganz nach Berdienst zum Borsitzenden des neuen Instituts gewählt. Bei dieser Gelegenheit erhielt
er den Ritterschlag — eine Ehre, welche seitdem fast zu einem Recht
seiner Rachfolger geworden ist. Er erfüllte die Pflichten seines Amts
mit hoher Einsicht, milder Burde und einer nie ermattenden Liebe zur
Kunst. In der That hat es selten würdigere Borsteher gegeben, als
Sir Joseph Banks für die königliche Gesellschaft und Sir Joshua
Reynolds für die königliche Akademie es waren. Obgleich der letzere
gegen Fachgenossen, die sich mit ihm zugleich gehoben hatten, nicht
immer freundlich war, \*\*) bewies er sich gegen werdende Künstler doch
stets theilnehmend und hülfreich. Er war stets mit Rath und Anleitung zur hand und übte gegen sie die größte Gastfreiheit. An seinem
Tische, der mindestens einmal in jeder Woche für eine Gesellschaft von

<sup>\*)</sup> Der König schenkte zu verschiedenen Zeiten mehr als 5000 Pfb. Im Jahre 1779 lieserte die Ausstellung über 1500 Pfd., und die des nächsten Jahres, die erste in Somerset House, das Doppelte. (Leben Reynolts' von Malone, 23.)

<sup>\*\*)</sup> S. über diesen Bunkt Sir Joshua's Denkw. von Rorthcote, 317 und Anhang 142.

mit vielen Rannern ber Zeit, welche in andern Berufsarten hervor= ragten, mahrend Reynolds mit ber Brille auf ber Rase, mit einem Görrohr am Ohr und mit jenen gefälligen und wohlwollenden Zügen, die sein eigener Pinsel so oft abgebildet und uns vertraut gemacht hat, ben Borfit führte.

Weber sein zunehmender Ruf noch sein wachsender Reichthum machte Sir Joshua in der Ausbildung seiner Kunst nachlässig. Gewöhnlich war er vor zehn Uhr an feiner Staffelei und blieb dort minbestens sechs Stunden. Burke, den eine für beide ehrenvolle Freundschaft mit ihm verband, hat den schönen Ausspruch gethan: "Wenn er
Portraits malte, schien er auf sein Gerüft nicht hinaufzusteigen, sondern sich zu ihm von einer höheren Sphäre herabzusassen. Seine Gemälde erläuterten seine Kunstansichten, und seine Kunstansichten schienen von seinen Gemälden abgeleitet zu sein. Bielleicht nie war sein
Pinsel glücklicher und wahrer, als wenn er sich mit Kindern beschäftigte. Es war einer seiner Lieblingsaussprüche, daß alle Bewegungen
der Kinder anmuthig seien, und daß die Herrschaft der Berzerrung und
ber unnatürlichen Haltung mit dem Tanzmeister beginne. \*)

Auf Portraits verwendete Reynolds eine ganz besondere Sorgfalt. Dennoch beschäftigte ihn dieser Zweig nicht ausschließlich. Biele vorzügliche Phantasie-Gemälde der verschiedensten Richtungen legen für seine Geschicklichkeit Zeugniß ab. Wie verschiedenartig sind zum Beispiel die genialen Gemälde von ihm, welche jenes alte graue Schloß Anole beherbergt, wo das ausgezeichnete Geschlecht der jest in der mannlichen Linie erloschenen Sactville, hinter dem Laube der schönen Buchengange, die mit ihm zugleich alt geworden waren, als Genosse und Beschützer geistiger Größen lebte! Dort sehen wir Reynolds auf einem Gemälde die lachenden Augen und die classischen Formen der Frau Abington in der Gestalt der Muse der Comoedie verkörpern. Dort folgt er auf der andern Seite den Fußstapsen des alten toscani-

<sup>\*)</sup> Leben von Malone, 52.

fchen Dichters, entschleiert die graflichen Geheimniffe bes Sungerthurms und malt ben Grafen Ugolino und feine Rinder in den Arampfen und ber Berzweiflung bes Sungertodes.

Beit entfernt bavon, mit seinen Ersolgen zufrieden zu sein, strebte Sir Joshua stets nach Fortschritten. In seinem Alter nahm er sich unter beträchtlichen Koften die Mühe, einige schäsbare Gemälde der alten venetianischen Schule zu zersetzen, um sich von ihrer Farben-mischung zu überzeugen. Man muß übrigens gestehen, daß seine Berssuche seinen Freunden zuweilen zum Nachtheile gereichten. So wird in Blenheim, das er während einer Phase seiner Aunst mit vielen bewunderungswürdigen Portraits schmückte, der Kunstfreund unserer Tage mit Kummer bemerken, daß die Farben in einem Grade verblaßt sind, um jedem lieblichen Frauengesicht genau die bleichen Farben des Todes zu verleihen. Der Wechsel kann bei den Originalen selbst kaum größer gewesen sein.

Mochte er nun eine folde Erfahrung gemacht haben, ober mochte er fie fürchten, genug Sir Joshua beharrte nicht lange bei den neuen Berfahrungsarten, welche er versuchte. Gegen den Schluß seines Lebens hatte er Gelegenheit, jenes Bildniß des Hauptmanns Hamilton wieder zu sehen, welches er vor vierzig Jahren gemalt hatte. Er war überarascht, es so gut zu finden, und beklagte, indem er es mit seinen späteren Arbeiten verglich, daß er in so vielen Jahren keine größeren Fortschritte gemacht habe. \*)

Bas bie andern vorzüglichen Maler der Zeit betrifft, so war Hogarth vier Jahre vor der Errichtung der Afademie gestorben. Die besten Aunstenner haben ihm Fehler in der Farbengebung vorgeworfen. Man follte aber, wie Horaz Balpole gludlich bemerkt, ihn mehr als Luftspieldichter mit dem Binsel in der Hand, denn als Maler auffassen. Allan Ramsan, ein Sohn des gleichnamigen Dichters, stand freilich hinter Reynolds weit zurud, verrieth aber in seinen Portraits sowohl

<sup>\*)</sup> Leben von Malone, 8 ber Borrede.

Geschmack als Geschick. Wie Reynolds war er ein Freund von Dr. Johnson, ber mit warmer Achtung von ihm spricht und ihn blos um wenige Monate übersebte.\*) Ramsay war der gewöhnliche Maler bes Königs und der Königin, denn es ist bemerkenswerth, daß Ihre Majestäten Reynolds nie einen Auftrag zu einem Gemälde gaben und ihm blos ein einziges Mal saben, als die königliche Akademie ihre Bortraits zu haben wünschte.\*\*) 1766 wurde Reynolds übrigens mit dem Portrait der Königin von Dänemark, die sich eben vermählen sollte, beauftragt. Er klagte oft über die Schwierigkeit dieser Aufgabe, denn die unglückliche und für einen so unpassenden Gatten bestimmte Prinzessin hatte in den Situngsstunden meistentheils geweint. \*\*\*)

Romney war ein Maler, ber in feinen Tagen einen großen Ruf batte. Es giebt auf bem Welbe ber Biographie faum eine rubrenbere Ergablung, ale wie er, fiebenundzwanzig Sabre alt, feine junge Frau in Rendal verließ, um in London fein Glud ju fuchen, und wie er, nachdem er fie fiebenunddreißig Sahre allein gelaffen, ju ihr jurudfehrte, allerdings reich und berühmt, aber an Beift wie an Rorper gebrochen, und wie fie, verfohnt und geduldig, ihn mabrend ber noch übrigen Spanne Beit feines Lebens und mabrend feines Blodfinns pflegte. So lange er im vollen Befit feiner Beiftesfrafte war, galt er fur einen Rebenbuhler Repnolds', und es gereicht dem lettern als Borfigenden nicht zur Chre, baß Romney niemals auch nur zum Ditgliede ber foniglichen Atademie gewählt murbe. In ber That nannte Repnolds, wenn er von ihm fprach, ihn nie andere ale ben "Mann vom Cavendifh-Blate." jenen Tagen hatte Lord Thurlow gefagt: " Es giebt in ber Runft zwei Parteien, und ich fur meinen Theil gebore zu ber Romnep'ichen Partei." Aber Southen hat Recht: Die Zeit hat den Ausspruch des Ranglers umgefehrt! +)

<sup>\*) &</sup>quot;Der arme Ramfay! Ich habe den theuren Allan kaum aus dem Gesicht verloren, als man mir sagt, daß ich auch ihn nie wieder sehen werde." (An Sir Joshua Reynolds, 19. Aug. 1784.)

\*\*) Denkw. von Rortbcote, 259.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebenda, Anhang, 43.

<sup>†)</sup> Leben von Comper, III, 77.

Reynolds' wirklicher Rebenbuhler, in unfern Augen wenigstens, war Gainsborough. In Suffolt geboren und erzogen, befaß er nicht die Bortheile eines akademischen Unterrichts oder einer Ausbildung auf Reisen, verrieth aber von der frühesten Jugend an eine angeborene Leidenschaft für die Kunst. Man zeigt noch heute einen schönen Wald in der Rähe von Sudbury, wo Gainsborough als Schulknabe zu sigen und seine Beichenbücher mit Bleistiftsstizzen von Blumen und Bäumen zu füllen psiegte.\*) Er theilt sich mit Wisson in die Ehre, die Schule unserer Landschaftsmaser gegründet zu haben, während er in Gemeinschaft mit Reynolds die Schule unserer Portraitmaler wiederhergestellt hat. In dem Geschmack und Entwurf seiner Portraits steht er unter Sir Joshua, aber es ist die Frage, ob er diesen nicht in wesentlichen Eigenschaften übertrisst, namentlich in der wahren und sebenstreuen Wiedergabe des Gesichts.

In dieser Zeit wurde die englische Bilbhauerei von Bacon und Rollekens würdig vertreten. Dem ersteren verdankt die Westminster-Abtei das große Denkmal Chatam's, der letztere war in Bilbsaulen gut und in Busten vortrefflich. In ihrer literarischen Bildung wichen beide sehr von einander ab. Bon Bacon hören wir, daß er in Dichtungen einiges Talent verrieth, während Rollekens in der Sprachlehre und in der Rechtschreibung gänzlich unwissend war. \*\*) Es ist schön, daß beide durch ihre Kunst nicht blos zu Ruf, sondern auch zu Bermögen gelangten. Bacon hinterließ bei seinem Tode 60,000 Pfo., und Rollekens, dessen Lausbahn eine längere war, nicht weniger als 200,000 Pfo.

Eine Atademie, welche Ranner wie diese umfaßte, Ranner von jeder Berschiedenheit der Geburt, der Erziehung, des Charafters und bes Glaubens, — so war zum Beispiel Bacon ein Methodift, Nolle- tens ein Katholif und Flagman ein Anhanger Swedenborg's — mußte

<sup>\*)</sup> Cunningham's Leben der Maler III, 320.

<sup>\*\*)</sup> Cunningham's Leben ber Bilbhauer, 195 und 200.

oft uneinig und unrubig fein. Rlagen berjenigen, welche ausgeschloffen werben, Streitigkeiten berjenigen, welche man gulagt, find von einem folden Inftitut vielleicht ungertrennlich. Benigftens bat man fie nicht vermeiden können. Selbft noch heutigen Tages dauert der Rrieg fort, wenn auch nur von außen ber. Aber es giebt einen Tag im Sabre, an bem man in gemeinschaftlicher Uebereinstimmung jeden Streit jum Schweigen bringt, jede Rebenbublerei vergift, und das ift der erfte Sonnabend im Dai mahrend ber Ausstellung, wenn bie Raume, bie mit den wohlgerathenen Arbeiten bes vorigen Sahres gefchmudt find, von dem Borfigenden und feinen afademischen Brudern einer ausgewählten Befellichaft von Baften geöffnet werden. Dann verfammeln fich alle Rangftufen, alle Berufszweige und Parteien - benn an biefem Tage bilbet ber geiftige Genuß ein gemeinschaftliches Band um mit Runftlern zu vertebren und ber Runft zu huldigen. Sier mechfeln die Minifter ber Rrone, Die parlamentarifchen Schlachten ber vergangenen Racht vergeffend, mit den Ministern ber Bergangenheit und ben Miniftern ber Butunft einen berglichen Gruß, mabrend alle im Wetteifer der Bewunderung fich um einen Sirfc oder ein Pferdchen von Landfeer ober um einen fonnenhellen See von Stanfielb brangen. Bier fieht der Dichter die Bebilde feiner Einbildungefraft in lebendigen Formen und Farben verforpert. Bier erfennt der Gefchichteschreiber feine Darftellungen weit übertroffen. \*) Sier flammt, wenn bas Dahl jum Schluffe neigt und bie Schatten bes Abende eintreten, bas in Bereitschaft gehaltene Baslicht plotlich in Strahlen auf und beleuchtet bie Bemalbereiben in eben bem Augenblide, wenn bie Befundheit ber Berricherin getrunken und ber Rame Bictoria ausgesprochen wird. Bewiß wird auch fein fruberer Baft vergeffen, wie bei ben Reden bes gangen Abende ber übliche Austausch von Complimenten burch bas



<sup>&</sup>quot;) Es moge mir gestattet sein, hier meine warme Anerkennung bes Genies und bes Erfolgs auszusprechen, mit benen eine Stelle Dieser Geschichte (Eine Scene im Borfengange aus bem Jahre 1720, II, 13) von E. M. Ward (Nr. 291 bes Ratalogs von 1847) dargestellt worden ift.

Talent, ben Gefchmad und die Rednergabe Sir Martin Shee's, die ich noch bei feiner ähnlichen Gelegenheit habe übertreffen hören, gehoben und verschönert wurde.

Die Beitgenoffen ber erften Atabemifer fprechen von bem Runftgeschmad, ber bamals berrichte, mit geringer Achtung. Goldsmith bemertt in feinem Gulfepfarrer von Batefield, es gebe zwei untrugliche Regeln, wie fich Jemand bei ben Englandern ben Ramen eines Runftfennere erwerben fonne; Die eine bestehe barin, ju erflaren, bas Bemalde wurde weit beffer fein, wenn ber Raler fich mehr Muhe gegeben hatte, und die andere fei die, von den Werken Pietro Perugino's begeiftert zu fein. Foote macht in feinen Luftspielen manchen bittern Scherz über die Begeisterung ber Unwiffenden, die fich von den nagelneuen Alterthumern von Berculanum, ober von ben untergefcobenen Buido's und Raphaels bethören laffen. Er flagt dann über die Bewunderung jener großen Deifter, ale ob fie eine Ungerechtigfeit gegen bie Lebenben fei, \*) - eine Rlage, in die übrigens ein wirklicher Runftler ober Freund der Runft nicht fo leicht einstimmen wird. Die Erfahrung lehrt gerade bas Begentheil. Die bei bem Runftler felbft bie junebmende Bewunderung fur die "italienischen Bater ber Malerei" ein ficherer Brufftein feines eigenen Fortichritts ift, fo führt auch bei bem Runftgonner baffelbe Befühl, wenn es fein verftelltes ift, fondern aus bem Bergen fommt, nicht ju einer Unterschätzung ober Berachtung ber gegenwartigen Schule, fondern eher ju einer verftanbigeren und nachfichtigeren Burbigung ihrer Arbeiten, die uns lehrt, von ihr nicht gu fordern, daß fie das Unerreichbare erreiche, fondern blos, daß fie richtige Grundfage habe und auf dem rechten Pfade wandle.

Eine häufige Betrachtung ber Berte geschiebener Größen wedt in

<sup>\*)</sup> In feinem Luftfpiel "Der Geschmad" wird ein Gemalbe "Pharao's Tochter und Mofes" febr getabelt :

Binfel. Um Gotteswillen, es ift blos ein modernes Gemalde; der Meifter lebt und ift ein Englander.

Lord Einfalt. D, dann möchte ich es nicht in meinem Zimmer haben.

uns keine Anmahung ober harte, sondern im Gegentheil einen milben, dankbaren Sinn und das Bewußtsein, welche kurze Spanne Zeit uns zugemeffen ift und wie flüchtig unsere Genuffe sind. Als ich einmal mit Sir David Bilkie, dessen Reisegefährte ich gemeinschaftlich mit Bashington Irving in Spanien war, eines von Tizian's Meisterwerken betrachtete — es war jenes berühmte Letzte Abendmahl im Speisesaale des Escurials — trat ein alter Mönch des Hieromitaner-Ordens zu uns und sagte: "Ich habe fast sechszig Jahre lang täglich vor diesem Gemälde gesessen. Bährend dieser Zeit sind meine Gefährten einer nach dem andern verschwunden, alle, welche älter als ich waren, alle, welche in meinem Alter standen, und auch viele oder die meisten von denen, welche jünger als ich waren. Richts ist um mich her unverändert geblieben, als die lebensgroßen Gestalten dort auf jenem Gemälde, und ich blicke sie so lange an, bis ich zuweilen denke, daß sie Wirklickeiten und wir Schatten sind!"

Bir sollten uns daher nicht den hohlen Spöttereien Foote's anschließen, sondern vielmehr unsere Berwunderung aussprechen und beklagen, daß wir erst so spät eine öffentliche Sammlung von Werken der großen alten Maler erhalten haben. Zwischen der Gründung der Königlichen Akademie und der Errichtung der Nationalgalerie lag mehr als ein halbes Jahrhundert. Selbst jest hat die letztere Sammlung noch nicht die vielen und ausgezeichneten Gemälde in sich aufgenommen, welche sie in einem Lande wie das unserige seit langer Zeit besigen sollte. Dieser Mangel ist in vielen Fällen durch etwas ersest worden, was in künstigen Zeiten auch die beste Sammlung dem Künstler oder Kenner nicht wird ersesen können — durch eine Bilgerreise nach Italien. Man kann mit Recht sagen, daß in unsern Tagen die Kunsteben so viele Engländer in Nom versammelt, wie in den Tagen der lombardischen Könige die Andacht. \*)

<sup>\*) &</sup>quot;In diefer Beit pflegten viele Englander, Ebelleute und Burger, Manner und Frauen, Bergoge und Große, von ber Liebe gu Gott getrieben,

Die Fortschritte bes englischen Geschmads mabrent bes letten Jahrhunderte zeigen fich nirgende fo beutlich, wie in unfern Garten Lord Bacon macht über biefen Gegenstand eine auffallende Bemerfung. "Man wird erleben," fagt er, "daß die Menfchen, wenn Die Bilbung und ber Schonheitefinn fortichreiten, eber ftattliche Bebaube errichten, als ichone Barten berftellen werben, fo bag bie Bartenfunft wohl höher fteben durfte." Dennoch fann Lord Bacon felbft uns ein Beifpiel jenes weniger guten Gefchmads liefern, über ben er flagt, benn in feiner Abhandlung über Garten empfiehlt er als Mufter ein vollkommenes Biered, von beschnittenen Beden durchzogen. In ber fpatern Beit feines Jahrhunderts führte uns das Beifpiel Frankreichs und Sollands zu noch phantaftischeren Bergierungen und zu einer noch fteiferen Symmetrie. Aber die erften Regierungsjahre Georgs III. faben einen großen Ruckfchlag. Er mar ein fo vollftandiger, daß wir gegenwärtig in gang England vielleicht nur einen einzigen Brivatgarten befigen, ber in allen feinen Theilen ein ganges und achtes Mufter ber alten Anlageart ift. Dan findet ihn bei dem fconen alten gandfite Levens in der Rabe von Rendal. Dort fieht man noch langs ausgedehnter Stufengange und Mauern Adler von Stechpalmen und Pfauen von Eibenbaumen, denen man mit jedem wiederkehrenden Sommer die Flügel beschneibet und die Rlauen ausputt. Dort fieht man noch ein stattliches Ueberbleibsel jener alten promenoirs, welche unfere Bater von den Frangofen mehr bauen als pflanzen lernten, in benen einft die herren mit Beruden und Degen, die Damen mit Reif= roden und Falbeln umberfpagierten. Anderewo fommen vielleicht noch einige Spuren Diefes Geschmacks vor. Aber gludlicher Beife ift in ber ungeheuren Debraahl ber Falle Die Beit langft vorüber, in der man glaubte, daß ein beständiger Bebrauch der Scheere die Schonheit der Baume erhöhe, und zwischen den Wiffenschaften der Mathematif und ber Bartnerei eine innige Berbindung berguftellen fuchte.

Dabon, Befch. VI.

nach Rom zu tommen." (Paul Barnefried, Thaten ber Longobarden, Buch 6, Kap. 37.)

Diefer Fortidritt wurde gleich fo vielen andern burch bas Beifpiel Georg's III. in einem großen Grade gefordert. Der Saupturheber bes neuen Befchmads, Lancelot Bown, wurde von Gr. Rajeftat einer gunftigen Beachtung und mancher vertraulichen Unterredung (auweilen auch über Politif) gewürdigt. Der Benannte mar von feiner Rindheit an ein Diener des Saufes Grenville gewefen und erhob fich durch fein Berdienst jum Obergartner von Stome, bis er auf Lord Cobham's Empfehlung von Beorg II. in derfelben Eigenschaft nach Sampton Court verfest murde. In einer fpatern Beit betrieb er bas Bewerbe eines " Berbefferers " und hieß gewöhnlich " ber fabige Brown, " weil er biefes Wort häufig anzuwenden pflegte, wenn er über die ihm anvertrauten Grundftude fprach. Er war ein ftrengrechtlicher Mann und glich ben meiften Erfindern eines neuen Spftems fo wenig, daß er die Rothwendigfeit gelegentlicher Abweichungen von feinen Regeln einzusehen vermochte. So hatte er, als der König ihm den Borfchlag machte, die Garten von Bampton Court gang umzuandern, den guten Gefchmad und die Selbftüberwindung, den undanfbaren Berfuch abzulehnen. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber Lancelot Brown f. zwei Anm. zu Chatam's Papieren IV, 178 und 430. S. auch Uvedale Price's Abhandlung über das Bittoreste, I, 258. Brown war es, der in Blenheim einen niedrigliegenden Sumpf und einen durftigen Bach in einen gewaltigen See verwandelte, wodurch er unabsichtlich das Epigramm auf die stattliche Brude, welche ber große Gerzog erbaut hatte, feines Stachels beraubte.

<sup>&</sup>quot;Der Bogen zeigt, wie hoch fein Chrgeiz fprießt, Der Bach, wie durftig feine Gute fließt."





